

# PAGIL FEIDE DER APOSTEIL PAGILIS



Theology Library
SCHOOL OF THEOLOGY
AT CLAREMONT
California





# Beiträge zur körderung christlicher Theologie

herausgegeben von

und

D. A. Schlatter Drof. in Tübingen D. W. Lütgert prof. in halle a. 5.

2. Reihe

Sammlung wiffenschaftlicher Monographien

12. Band

feine, Der Apostel Paulus.

# Der Apostel Paulus

Das Kingen um das geschichtliche Verständnis des Paulus

Von D. Dr. Paul feine

Professor der Cheologie an der Universität falle-Wittenberg



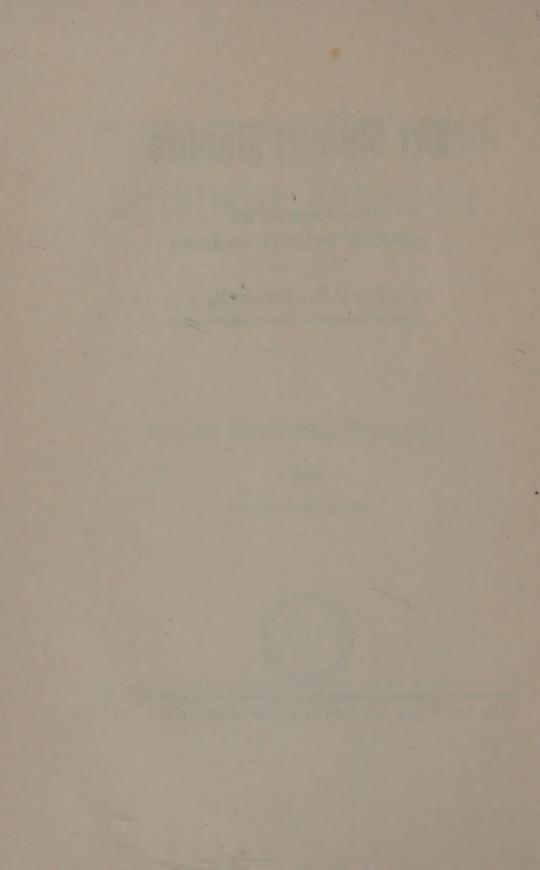

## Meiner lieben Frau

Gertrud geb. Algricola

der treuen Selferin bei meinen Arbeiten

und meinen beiden Söhnen

## Hanns Erich Feine

Dr. jur. und ordentlicher Professor in der juristischen Fakultät der Universität Rostock

und

# Gerhart Feine

Dr. jur. und Legationssekretär an der Deutschen Botschaft in London

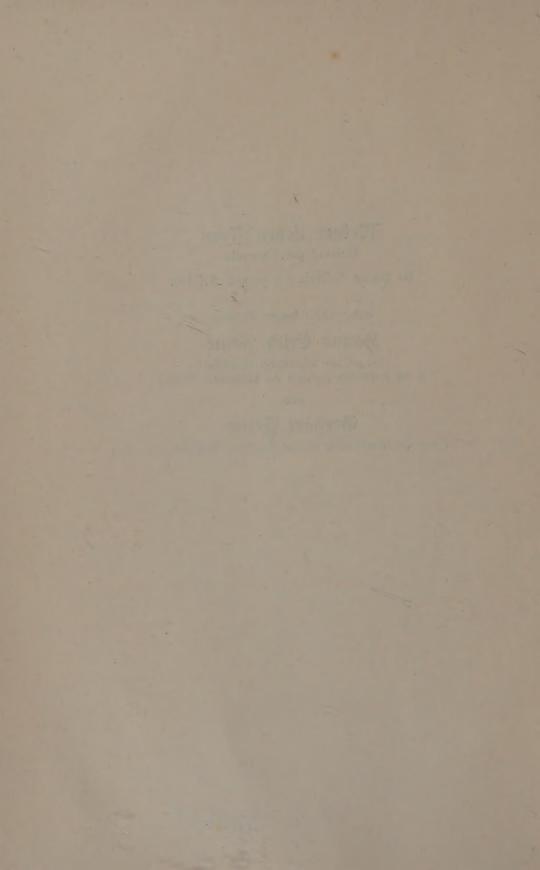

# Inhalt

| Cinleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Erster Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Die Geschichte des theologischen Verständnisses des Paulus                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |
| Erstes Rapitel. Die intellektualistisch-lehrhafte Betrachtung<br>Usteri, Neander, Dähne 12. Ferdinand Christian Baur 13.<br>R. Ab. Lipsius 21. A. Ritschl 22. Die Ultra-Tübinger, A. Loman,<br>R. Steck 25. C. Holsten 30. R. Schmidt 39. H. Lübemann 40.<br>D. Psiederer 43. H. S. J. Holzmann 48. C. Weizsäcker 55.<br>B. Weiß 58. W. Bepschlag 60. A. Harnack 64. | 11  |
| Aweites Rapitel. Die religionsgeschichtliche Vetrachtung.<br>A. Dieterich. R. Reihenstein 69. A. Eichhorn. W. Seitmüller 89.<br>G. P:son Wetter 93. G. Seinrici, P. Wendland, Ed. Schwark,<br>Ed. Meyer 95. S. Gunkel 99. M. Maurenbrecher 109. M. Brückner 112. W. Wrede 114. W. Vousset 119.                                                                       | 65  |
| Unhang: Das Große Buch der Mandäer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 128 |
| Drittes Rapitel. Die eschatologische Betrachtung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 133 |
| Die Jesus-Paulus-Forschung 158. C. F. Nösgen 179. W. Vornemann 181. Johannes Müller 182. A. Titius 183. P. Wernle 186. F. Prat 187. A. Schlatter 188. P. Feine 190. H. Weinel 191. Johannes Weiß 194. A. Deißmann 196. R. Seeberg 202. Karl Varth 204.                                                                                                               | 157 |
| Zweiter Teil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |
| Die Grundlagen des geschichtlichen Verständnisses des Paulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |
| Erstes Rapitel. Paulus und die Urgemeinde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 207 |

| 3weites Kapitel. Paulus und Sesus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 398 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Drittes Rapitel. Die Seilserwartung des Urchristentums im Lichte der Religionsgeschichte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 437 |
| Viertes Rapitel. Folgerungen für das Verständnis des Paulus  1. Der Gottesglaube der Ausgangspunkt für das geschichtliche Verständnis des Paulus 517. 2. Paulus der Pharifäer und sein Verhältnis zum Bellenismus 523. 3. Entwicklungskinien in der paulinischen Theologie 533. 4. Paulus und die Mystik 559. 5. Paulus und die Rultverehrung Christi 594. 6. Paulus und die werdende katholische Kirche 605. | 517 |
| Nachtrag zur paulinischen Abendmahlslehre S. 335 ff. 366 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 618 |

## Einleitung.

Sins der größten theologischen Probleme ist das geschichtliche Berständnis des Apostels Daulus. Denn ist Christus der Stifter der dristlichen Rirche, so tritt die Schickfalsfrage der christlichen Religion alsbald in der Person und in dem Glauben des Apostels Paulus in die Erscheinung. Ift dieser Apostel, deffen Wirksamkeit es - von der menschlichen Seite aus betrachtet zu einem großen Teile zu verdanken ift, daß das junge Chriftentum fich im Sturmlauf die damalige Welt unterwarf, und deffen Verständnis des Evangeliums auch in späteren Jahrhunderten der christlichen Rirche richtunggebend geworden ift, ein echter Junger und Fortsetzer des Werkes Jesu, oder beginnt die Verdunkelung der chriftlichen Religion und die Einmischung falscher Elemente schon mit Paulus? Sat er begonnen, das Chriftentum zu dogmatisieren? Strömen mit ihm neue, dem Evangelium Jesu fremde Elemente, fei es jüdischer, griechischer oder orientalischer Berkunft in die christliche Religion ein und geben dem Chriftentum eine, fei es bedauerliche, fei es zu begrüßende Wendung?

Das ist die große Frage, die sich vor dem geschichtlichen Beobachter unmittelbar auftut.

Das Problem des wissenschaftlichen Verständnisses des Apostels Paulus als geschichtlicher Persönlichkeit ist sehr jungen Datums. Es ist noch nicht einmal ein Jahrhundert alt. Alber es ist, als man es als solches erkannt hatte, mit großer Energie aufgenommen worden und hat eine Fülle von zum großen Teil eindringenden und scharssinnigen Untersuchungen hervorgerusen. Der Ertrag derselben ist jedoch ein verblüssend unbefriedigender und geradezu befremdender. Die hervorragendsten Gelehrten auf dem Gebiete der neutestamentlichen Forschung haben sich an den Versuchen der Lösung beteiligt, sind aber nicht nur zu den widersprechendsten Ergebnissen gekommen, sondern die meisten Darstellungen Feine, Pautus.

ber paulinischen Theologie tragen unverkennbar den Stempel der Unhaltbarkeit und des inneren Widerspruches oder aber der Einseitigkeit an sich.

Bald wird der Apostel, um nur einiges besonders Charakteristische bervorzuheben, dogmatisiert und zu einem Systematiker gemacht, der ein wohlgefügtes und geschloffenes Lehrgebäude errichtet habe, ähnlich unseren heutigen Dogmatiken, bald wird er modernifiert und spiritualisiert und jum Bertreter religionsphilosophischer Theorien des 19. Jahrhunderts gestempelt, bald foll er umgekehrt für unfere Zeit wenig Bedeutung mehr haben, ba er ja doch nur ein antiker Jude ober Vertreter damaliger zeitgenössischer Ibeen ober naiver religiöfer Unschauungen gewesen sei, die für das 19. und 20. Jahrhundert felbstwerständlich überholt feien. Oder aber er wird in den Rahmen der in der Welt der ausgebenden Untike berrschenden religiösen und philosophischen Ideen gestellt, in ben Zusammenhang der den Orient und Okzident der damaligen Beit durchflutenden Erlösungsgedanken und der Sakramentslehren, in denen diese Mysterien die Seilsgüter darboten, und man erblickt in Paulus den weitschauenden Geift, der, was daran lebensfähia und wertvoll war, dem chriftlichen Glauben einverleibte, diefen umgestaltete und auf diese Weise dem Chriftentum den Weg zur Weltreligion bahnte.

Dann wieder wird er als der scharfe logische Denker geschildert, der sein individuelles Glaubenserlebnis zu einem Gefüge von Glaubenssäßen ausgebaut und Schwierigkeiten für alle die geschaffen habe, die Christus anders erfahren als er. Andere wollen ihn durchaus nicht als Systematiker oder als Logiker verstehen, sondern heben an ihm die religiöse Seite als das Wesentliche hervor oder sassen ihn als kirchlichen Organisator. So soll er dann bald der Mystiker, bald der Missionar oder der Apologet oder der Rirchenmann oder der Prediger der Versöhnung oder der Schöpfer des Christuskults sein, und man läßt weite Partien der religiösen und theologischen Elemente, welche die paulinischen Briese zeigen, außer Unsas.

Unter den Darstellungen der paulinischen Theologie aber, welche ihn wirklich als Theologen, als ersten großen Theologen der

christlichen Rirche zu würdigen bestrebt sind, begegnen solche, die ein Erstaunen hervorrufen, wie man uns zumuten kann, ein so widerspruchsvolles, einseitiges, unnatürliches, psychologisch nicht vorstellbares Bild als das geschichtliche hinzunehmen.

Daß der Entwicklungsgang der wissenschaftlichen Forschung diesen Weg genommen hat, ist natürlich nicht von ungefähr. Es liegen hier geschichtliche Schwierigkeiten ganz besonderer Art vor, deren man sich bewußt werden muß, wenn man an der Lösung dieses Problems mitarbeiten will. In ihnen, d. h. in dem Mangel an der Erkenntnis, daß man über Paulus nicht richtig zu urteilen vermag, wenn man von außen an ihn herantritt, liegt letzen Endes auch der Grund der abschäßigen und verwerfenden Beurteilung, die Paulus durch Männer wie Lagarde oder Nietssche gefunden hat.

Daher halte ich es für notwendig vorauszuschicken, von welchen methodischen Grundgedanken meine Untersuchung geleitet wird. Mehr als vier Jahrzehnte habe ich die paulinische Forschung nicht nur mit lebhaftem Interesse verfolgt, sondern mich auch selbst an der Mitarbeit beteiligt. Ich verweise auf meine Schriften "Das geseßesfreie Evangelium des Paulus nach seinem Werbegang dargestellt", Leipzig 1899, "Jesus Christus und Paulus", Leipzig 1902, "Paulus als Theologe", Groß-Lichterselde 1906, "Theologie des Neuen Testaments", Leipzig, 1. Aufl. 1910, 4. Ausst. 1922, "Die Religion des Neuen Testaments", Leipzig 1921. Der zu verfolgende Grundgedanke hat mir frühzeitig sestgestanden, wenngleich sich mir im Laufe meiner theologischen Entwicklung der Blick erweitert und vertieft hat.

Man muß vor allem das historische Verhältnis sestzustellen versuchen, in welchem der Apostel zu Jesus gestanden hat. Denn Paulus will ja, wie auf fast jeder Seite seiner Briefe gesehen werden kann, als Rnecht Christi — das Wort ist im antiken Sinne zu fassen — verstanden werden. Sein ganzes Leben, Fühlen, Wollen, Denken fast er in das eine Wort "Christus" zusammen. Doch liegt das damit sich auftuende Problem nicht einfach, es gehört vielmehr zu den schwierigsten der neutestamentlichen Forschung. Man darf getrost aussprechen, daß es in dem wünschenswerten Amfang bisher noch nicht behandelt worden ist. Einmal umschließt

es die Untersuchung über dassenige, was geschichtliches Evangelium Jesu ist, sodann aber ist der Blick darauf zu richten, daß zwischen Paulus und Jesus die älteste Gemeinde steht.

Auß ihr ist Paulus hervorgegangen, und alle geschichtliche Wahrscheinlichkeit weist dahin, daß ein breiter Strom gemeinsamen Glaubens den Apostel und die christliche Gemeinde, die vor ihm bestand, verbunden hat. Oder vielmehr, es ist noch mehr zu behaupten. Der Glaube, den Paulus als Apostel verkündete, muß in den Hauptunkten der gleiche gewesen sein, wie der gemeinchristliche vor ihm. Wäre das nicht der Fall gewesen, so wäre es undenkbar, daß die Apostel Paulus in der christlichen Gemeinschaft auch nur geduldet hätten. Wäre Paulus der christliche Revolutionär und Neuerer gewesen, als den ihn zahlreiche moderne Theologen gesaßt haben, nimmermehr hätten ihm die älteren Apostel die rechte Hand der Gemeinschaft gegeben, sondern das Tischtuch hätten sie zwischen sich und ihm zerschnitten und hätten ihn ausgestoßen. Es ist wundersam, daß man diese elementare Wahrheit so oft übersehen oder beiseite gestellt hat.

Begreiflicherweise hat die moderne Paulukforschung, die die eben geschilderten Wege ging, eine Kluft zwischen Pauluk und Jesuk ziehen wollen und behauptet, daß mehrere Etappen der Entwicklung zwischen Jesuk und Pauluk sestzustellen seien. Dem ist entgegenzuhalten, daß Pauluk nur ganz kurze Zeit, ein halbes Jahr bis ein Jahr, nach Jesu Tode Christ und Apostel geworden ist, und daß er, nach der geschichtlichen Überlieserung der Apostelgeschichte zu schließen, diese Zwischenzeit bis zu seiner Bekehrung in Jerusalem verlebt hat. Pauluk muß also zuerst und vor allem in den Zusammenhang mit der ältesten Gemeinde in Jerusalem gestellt werden.

Es ist jedoch noch nicht in genügender Weise untersucht worden, welches die gemeinsamen religiösen und theologischen Grundlagen der Urgemeinde und des Paulus sind. Auch dies ist wohl begreislich, da es eine sehr schwierige Aufgabe ist, auch wenn man in der Apostelgeschichte, speziell in den dortigen Petrusreden und der Stephanusrede, Wiedergabe von Elementen der Predigt der ältesten Gemeinde erblickt. Denn dies Material ist ein dürktiges

und gibt auf sehr wichtige Fragen, die wir stellen müssen, keine Antwort. So bleiben, da weder der Jakobus- noch der erste Petrusbrief vorpaulinischen Ursprungs sind, als Quellenmaterial nur noch die paulinischen Briefe, und weiterhin müssen auch die Evangelien und die andern neutestamentlichen Schriften und auch die an das Neue Testament anschließende christliche Literatur für Rückschlüsse auf den Inhalt der ältesten christlichen Predigt herangezogen werden. Es gehört also nicht nur eine Beherrschung der ältesten christlichen Überlieserung dazu, sondern auch ein Blick für die Zusammengehörigkeit der einzelnen verwandten Teile, und die Gestaltungskraft, aus diesen Bruchstücken einen Bau zu errichten, der inneren Halt hat.

Schon als ich den Plan zu meiner "Theologie des Neuen Testaments" entwarf, schwebte es mir als Ideal des Aufrisses vor, auf den ersten von der Predigt Jesu handelnden Teil als zweiten folgen zu lassen die Darstellung der gemeinsamen apostolischen Predigt, und daran erst die Ausprägung des Evangeliums in den einzelnen apostolischen Personen und Schriften anzuschließen. Nur mit Bedauern habe ich damals von diesem Plan Abstand genommen, hielt es aber für nötig, weil ich mir noch nicht zutraute, diese gemeinsamen Grundzüge der apostolischen Predigt mit einiger Sicherheit darzusstellen.

Diese innere Unsertigkeit ist aus dem Entwurf der ersten Auflage meiner "Theologie" noch zu ersehen. Denn ich habe damals dem ersten, von der Lehre Jesu nach den Synoptikern handelnden Teil als zweiten folgen lassen: "Die Lehre des Urchristentums", und darin behandelt als ersten Abschnitt "Die theologischen Gedanken der Urgemeinde", als zweiten "Die Theologie des Paulus", als dritten "Die theologischen Anschnitten", wo der Kebräerbrief, die katholischen Briefe mit Ausschriften", wo der Kebräerbrief, die katholischen Briefe mit Ausschlichte auf ihren Lehrgehalt untersucht werden. Es schwebte mir hiernach damals bereits als Ziel vor, die urchristliche Theologie als Einheit zu fassen, tros individueller Ausprägung in verschiedenen apostolischen Persönlichkeiten und Schriften. Aber das darzustellen war so wenig gelungen, daß ich in der zweiten Auslage das

Grundschema verfolgte: Jesus, Paulus, Johannes, ein Aufriß, gegen welchen sich gleichfalls schwerwiegende Bedenken geltend machen lassen.

Meine immer wieder an diesem Punkte von neuem ansesenden Bemühungen und Versuche geben mir aber ben Mut, nunmehr einen folchen Entwurf zu wagen. Sind doch die Vorarbeiten dazu im zweiten Teil meiner "Theologie des Neuen Teffaments", welcher von den theologischen Anschauungen der Argemeinde handelt, und in dem ganzen Aufriß meiner "Religion des Neuen Testaments" gegeben. Denn im Unterschiede von der "Theologie" ift es in der "Religion" mein Bestreben gewesen, nicht so sehr die Unterschiede, welche auch vorhanden find, sondern die große Einheit ins Licht zu seken, welche das Neue Testament auch dem wissenschaftlichen Betrachter darbietet. Schon dort habe ich ausgeführt, man brauche nur die Frage ju ftellen, welches der gemeinsame religiöse Besit der ältesten Chriften gewesen sei, was das fie vom Judentum und Beidentum und der fie umgebenden Welt Unterscheidende war, um gewahr zu werben, daß ein breiter Strom gemeinsamen Glaubens. Erkennens und Lebens durch das Urchriftentum hindurchflute, und ebenso, daß von hier aus erst unser Problem in das rechte Licht trete, die Frage, ob das paulinische Christentum und das verwandte des Johannes Umprägungen und Neugestaltungen des Evangeliums feien oder ob beide Apostel tatfächlich seien, was fie selbst zu sein beanspruchen, Zeugen und Träger des einen, mahren Evangeliums von Christus. Daraus ergab sich aber schon damals für mich die Folgerung, daß vieles, was bisher als originelle Ausprägung paulinischer oder johanneischer Gedankengange betrachtet worden ift. in Wahrheit Bestandteil des Evangeliums oder des gemeinchriftlichen Glaubens ift. "Nur weil Paulus durch seine Briefe als theologische Persönlichkeit deutlich vor uns steht, hat man ihn als den Schöpfer dieser Gedanken betrachtet. Bei näherem Zusehen aber wird man gewahr, daß er mit anderen in einer Reibe steht oder aber nur theologisch schärfer ausprägt, was allgemeiner Besit der ungen Christenheit gewesen ist."

In der Cat wird man hinsichtlich der theologischen Beurteilung des Apostels Paulus in gewisser Sinsicht umzulernen haben. Er

steht mit der Urgemeinde auf gleichem Boden in der Anschauung von dem geschichtsmächtigen Eingreifen Gottes in die Welt in der Person Christi zur Durchführung der im Alten Testament gegebenen Verheißungen, in der Gotteslehre, der Christuslehre, der Geistlehre, der Versöhnungslehre, der Lehre von den Sakramenten, der Ethik und der Eschatologie.

Aus dem geschichtlichen Entwicklungsgang der Untersuchungen über das Evangelium und die Theologie des Paulus ist viel zu lernen, gerade auch aus den Abwegen und Irrwegen. Daher gebe ich im ersten Teil einen Überblick über diese Untersuchungen.

Wir besitzen bereits eine solche Darstellung von Albert Schweißer, "Geschichte der paulinischen Forschung von der Reformation bis auf die Gegenwart", Tübingen 1911. Schweißer hat fich einen theologischen Namen gemacht durch seine Geschichte ber Leben-Jesu-Forschung, die er unter dem Titel "Bon Reimarus au Wrede" herausgab, 1. Aufl. 1906, 4. Aufl. 1926. Seine "Geschichte ber paulinischen Forschung" ist von ihm als Fortsetzung jenes erften Werkes gedacht. Denn die große und noch immer ungelöste Aufgabe ber Geschichtswissenschaft vom ältesten Christentum besteht für ihn darin, die Entwicklung der Lehre Jesu zum altgriechischen Dogma, wie es in den Werken des Ignatius, Juftin, Tertullian und Irenaus zu Tage tritt, verftandlich zu machen. Go fragt er benn: Wie konnte auf Grund ber Wirtsamkeit bes Serrn und bes Glaubens der Urgemeinde das Lehrspftem Pauli entstehen? Wie ift aus diesem das altgriechische Dogma bervorgegangen? Diese dogmengeschichtliche Entwicklung will er verfolgen. Der Paulinismus gehört ihm in die Dogmengeschichte, da die Dogmenbildung alsbald mit dem Tode Jesu anhebe.

So starken Eindruck Schweißers Geschichte der Leben-Jesu-Forschung auf die theologische Welt gemacht hat, seine Geschichte der Paulus-Forschung ist im ganzen ohne Widerhall geblieben. Das kann um so verwunderlicher erscheinen, als er eine zwar sehr scharse, aber auch sehr beachtenswerte Kritik der bisherigen Sypothesen vorgetragen hat. Der eigentliche Grund aber scheint mir tiefer zu liegen. Es ist Schweißers persönliche wissenschaftliche Stellungnahme zum paulinischen Problem. Konnte er immerhin auf einige theologische Gefolgschaft rechnen, wenn er einen zeitgeschichtlich bedingten eschatologischen Jesus annahm, worauf seine Rritik in seiner Leben-Jesu-Forschung hinauslief, so wird wohl sein eschatologischer Paulus ziemlich allgemein abgelehnt. In den paulinischen Glaubensaussagen sindet sich zu vieles, was nicht "primitiv=eschatologisch" zu deuten ist. Diese gewiß unrichtige Beurteilung des Paulus ist aber selbstverständlich sehr oft von Einsluß auf Schweißers Stellungnahme zu den besprochenen Hypothesen. Auch ist es ein offensichtlicher Fehler, wenn man der ganzen bisberigen paulinischen Forschung den Vorwurf macht, daß sie falsche Wege gegangen sei, um dann am Schluß nur mit wenigen Strichen zu zeichnen, wie das Vild der paulinischen Lehre eigentlich zu gesstalten sei.

Das Werk hat indessen den Vorzug, daß nicht nur die Geschichte des theologischen Verständnisses des Apostels vorgeführt wird, sondern auch die exegetischen und Einleitungsprobleme und auch populäre Varstellungen mit einbezogen werden.

Auf die geschichtliche Seite der Paulussorschung geht auch ein J. Gresham Machen, The Origin of Paul's Religion, New York 1923. Dies Buch ist aus James Sprunt Lectures hervorgegangen, trägt den Charakter der Vorlesungen in der Behandlung des Stoffes und zeigt schon durch seinen Aufbau, daß es nur ausgewählte Probleme vorsühren will. Das Ziel seiner Darsstellung ist, zu zeigen, daß die Religion des Paulus Erlösungszeligion war.

Meine Absicht ift nicht, eine Geschichte der gesamten Paulusforschung zu schreiben, sondern an den Kauptvertretern und in Verfolgung der wichtigsten bisher aufgetretenen Strömungen zu zeigen,
wie man den Apostel Paulus verstanden hat. Ich strebe also keine Vollständigkeit an, insbesondere nicht den populären und überzeugend
die religiöse Seite an dem Apostel berücksichtigenden Darstellungen
gegenüber. Mir kommt es mehr auf die typischen Ausfassungen
des Apostels an, auf diesenigen Arbeiten, die das geschichtlichtheologische Verständnis des Apostels in irgend einer Weise
weiterführen. Daher habe ich aber andererseits auch Untersuchungen
berücksichtigt, die zwar keine zusammensassende Varstellung der paulinischen Lehrgedanken bieten, aber einzelne Lehrpunkte in beachtenswerter und für das Gesamtverständnis des Paulus Ertrag bringender Weise behandelt haben.

Die eigentlich theologische Seite am Apostel steht mir durchaus im Vordergrund. Denn ich kann Paulus nicht als einfachen, schlichten Christusgläubigen oder Missionar oder Mystiker verstehen, sondern er ist von Haus aus auch Denker. Er hat sich über den Inhalt seines Glaubens Rechenschaft abgelegt und hat daher in innerer persönlicher Überlegung, in seiner Missionskätigkeit, in dem Rampfe seines Lebens mit dem ungläubigen und gläubigen Indentum und im Laufe der mit den damaligen Erlösungsreligionen und geistigen Strömungen sich bald notwendig machenden Auseinandersetzungen auch sesse theologischen Gedankenreihen entwickelt.

Man kann, auf das Ganze gesehen, vier Richtungen unterscheiden, in denen sich die Paulusforschung bewegt hat, wenngleich sie keineswegs reinlich voneinander zu trennen sind, nicht einmal zeitlich, sondern die Fäden und Verbindungen zwischen ihnen vielsach hin und her laufen. Es sind das

- 1. die intellektualistisch-lehrhafte,
- 2. die religionsgeschichtliche,
- 3. die eschatologische Betrachtung,
- 4. die Wendung von der theologischen zur religiösen Be-trachtung.

Die Geschichte der Paulusforschung soll im ersten Teile dieser Schrift besprochen werden. Ich beabsichtige aber nicht, darauf eine gesamte Darstellung der paulinischen Lehranschauungen folgen zu lassen, da ich dafür auf meine "Theologie" wie auf meine "Religion" verweisen kann. Vielmehr sollen im zweiten Teile die Grundlagen behandelt werden, auf denen der paulinische Glaube und die paulinische Lehre sich ausbaut, und Paulus soll in die geschichtlichen Jusammenhänge eingereiht werden, aus denen er mit seiner Verkündigung hervorgewachsen ist. Daher ist sein Verhältnis zu der bereits vor ihm und neben ihm existierenden Gemeinde festzustellen. Der Apostel muß aber auch

in religionsgeschichtliche Beleuchtung gestellt werden, und zwar nicht nur Paulus, sondern die ganze urchristliche Verkündigung, einschließlich des Evangeliums Jesu selbst. Auf diese Weise wird eine brauchbare Unterlage geschaffen sür das Urteil über das Verhältnis des Apostels zu Iesus und dem Evangelium. So werden sich dann auch bestimmte Folgerungen ergeben, wie der Apostel geschichtlich zu beurteilen ist, und wie er nicht verstanden werden darf.

#### Erster Teil.

# Die Geschichte des theologischen Verständnisses des Paulus.

Erftes Rapitel.

### Die intellektualistisch-lehrhafte Betrachtung.

Outher hatte das religiöse Verständnis des Evangeliums an Daulus gewonnen. Aber weder er noch die andern Reformatoren noch die nachreformatorische Theologie erblickten ihre Aufgabe barin, den Inhalt des vaulinischen Evangeliums in seiner geschichtlichen Ausprägung zu erfassen. Luther und seine Rachfolger wollten nichts anderes als zur Bibellehre zurückfehren. Ihr Protest gegen die katholische Rirche geht von dem Grundgedanken aus, daß sich diese in ihrer Lehrüberlieferung von der Bibel als der alleinigen Norm des driftlichen Glaubens entfernt habe. Die Bibel aber mar ihnen eine innere Einbeit, eine im ganzen geschlossene dogmatische Größe. Daber konnte Luther seine Rechtfertigungslehre auch in der Genesis wiederfinden, Melanchthon aber sich in den Loci theologici, der ersten dogmatischen Schrift des Reformationszeitalters, nach Form und Inhalt an den Römerbrief anlehnen, in der Überzeugung, daß dort die evangelische Lehre nach ihren wesentlichen Momenten in organischem Zusammenhange vorgetragen werde.

Im weiteren Verlaufe der protestantischen Lehrentwicklung tritt das dogmatische System als das Veherrschende hervor, dem die Heilige Schrift Dienste zu leisten hat. Die Aussagen der Vibel liefern die diota prodantia, die Veweise für die Richtigkeit der dogmatischen Säße. Bei einer solchen Verwendung der Vibel sehlt die Voraussetzung für ein geschichtliches Verständnis der

einzelnen biblischen Personen und Schriften. Aber unter dem Einfluß einer allmählich erwachenden historischen Betrachtung der Seiligen Schrift konnte es nicht ausbleiben, daß nicht nur in den Einleitungsfragen und der Exegese, sondern auch in der biblischen Theologie die Probleme heraustraten. Was Paulus betrifft, so suhr man in der Nachfolge Melanchthons fort, die Hauptbegriffe der Gedankenwelt des Paulus in Anlehnung an den ersten Teil des Nömerbrieses zu behandeln.

#### Ufteri, Neander, Dähne.

Der erste, der in der Darstellung der paulinischen Lehrgedanken von der rein dogmatischen Behandlung in gewissem Sinne abruckte, war L. Ufteri. Aber auch er gab seiner Schrift ben Titel: Entwicklung des Paulinischen Lehrbegriffes in feinem Berhältnis zur biblischen Dogmatit des Neuen Teftamente, 1. Aufl. 1824, 6. Aufl. 1851, und glaubte damit, für die "biblische Dogmatik, in welcher Eregese und Dogmatik vereint sind", ben einzig wissenschaftlichen Standpunkt einzunehmen. Seinem Urteil aufolge kann man aus den biblischen Schriftstellen unmittelbar eine Dogmatik erheben; nur will er dabei der Eregese ihr Recht ein= räumen, die bis dahin zu turz gekommen war. Er behandelt den Stoff in zwei Teilen, Darstellung der porchriftlichen Zeit, des Budentums und Beidentums, die in den Zuftand allgemeiner Gundhaftigkeit geraten find, und sodann im zweiten Teil: das Chriftentum als Erlöfungsanstalt sowohl für den Einzelnen wie die Gemeinde Gottes. Das alte dogmatische Schema liegt noch zugrunde.

Al. Neander, Geschichte der Pflanzung und Leitung der christlichen Kirche durch die Apostel, 1832 und weitere Auslagen, spricht von dem "eigentümlichen Lehrbegriff" des Paulus und will denselben genetisch erklären. Das geschichtliche Interesse an dem inneren Entwicklungsgang des Paulus beginnt zu erwachen. Neander erkennt die Notwendigkeit, den Übergang des Paulus vom Judentum zum Christentum verständlich zu machen. Aber er sindet denselben bedingt durch einen dogmatischen Gegensaß, der die vorchristliche und die christliche Zeit bestimme, den des Gesetzes und der Gerechtigkeit. Das sei der natürliche Mittelpunkt, von dem

bei der Entwicklung der paulinischen Lehre auszugehen sei. So wird denn der ganze Aufriß dogmatisch, indem er von der mit den Anforderungen des Gesetzes in Widerspruch stehenden menschlichen Natur handelt, dem Werke der Erlösung und sodann vom Glauben, dem neuen Leben, der Kirche und anderen dogmatischen Begriffen.

A. F. Dähne, Entwicklung des paulinischen Lehrsbegriffs, 1835, spricht es ebenfalls selbst aus, daß ihm ein exegetisch-dogmatischer Zweck vor Augen schwebt. Auch er stellt den paulinischen Lehrbegriff in zwei Abschnitten dar: 1. Der Mensch— die Seiden wie die Juden— bedarf zu seiner Seligkeit einer Rechtsertigung von Gott aus Gnaden, 2. dem Menschen wird zu seiner Seligkeit eine Rechtsertigung vor Gott aus Gnaden im Christentume gegeben, und zwar ohne Verletzung der göttlichen Gerechtigkeit, durch die Übertragung der Strase auf Christum. So erscheint Paulus durchaus als kirchlicher Dogmatiker.

#### Ferdinand Christian Baur.

Der eigentliche Beginn der modernen Paulusforschung sind die Untersuchungen F. Chr. Baurs. Baur aber muß in einem größeren geschichtlichen Zusammenhang gewürdigt werden. Segel und seine Philosophie haben seit dem dritten und vierten Jahrzehnt des vorigen Jahrhunderts einen tiefgreisenden Einfluß auf die gesamte neutestamentliche Forschung gewonnen. Diese Einwirkung ist eine so nachhaltige gewesen, daß sie heute noch nicht überwunden ist. Durch sie sind der wissenschaftlichen Arbeit am Neuen Testament Anregungen gegeben worden, welche auf der einen Seite außerordentlich fruchtbringend, auf der anderen Seite aber auch in hohem Maße verhängnisvoll gewirkt haben. Denn wenn von der Philosophie herkommende Gedanken maßgebenden Einfluß auf ein historisches Forschungsgebiet gewinnen, so liegt auf der Hand, daß die historische Forschung von dem ihr vorgezeichneten Weg abgedrängt wird.

<sup>1)</sup> Vgl. W. Lütgert, Die Religion des deutschen Idealismus und ihr Ende. Dritter Seil: Höhe und Niedergang des Idealismus. Güterssch 1925, C. Bertelsmann. S. 86—123.

Für Segel und seine Schule ist die entscheidende Macht in der Geschichte und der eigentliche Inhalt des Chriftentums die Idee. Bang im Sinne Segels hatte David Friedrich Strauß geurteilt: das Wefentliche im Christentum find für den philosophischen Standpunkt die Ideen und deren ewige Verwirklichung in der Menschheit. So batte er — wie es nach ihm auch Bruno Bauer tat — ernst gemacht mit Segels Wort: "Macht eregetisch, fritisch, historisch aus Christus, was ihr wollt . . ., es fragt sich allein, was die Idee oder die Wahrheit an und für sich ist." 1) Und nach der im Segelschen Sinne ausgelegten Maxime, Die Voraussetzung der historischen Rritit sei die wesentliche Gleichartigkeit alles Geschehens und dem baraus abgeleiteten Sat, daß bas Wunder bas Merkmal des Ungeschichtlichen sei, hatte Strauß die wunderbaren Elemente in der Geschichte Jesu als Mythus zu verstehen gesucht, als Einkleidung der Idee in Geschichte. Die messianische Hoffnung ist die Idee, aus welcher die chriftliche Gemeinde das mythische Bild der Geschichte Jesu geschaffen hat. Sier wird zum ersten Male die Gemeinde als schöpferischer Faktor eingeführt - eine Betrachtung der neutestamentlichen Geschichte, welche bis heute in manchen theologischen Kreisen fortwirkt.

F. Chr. Baur ift in seiner Ronstruktion des Entwicklungsganges der ältesten Rirche stark von Segelschen Gedanken beeinflußt.2) Ganz im Segelschen Geiste denkt er sich diese Entwicklung als eine logisch ablaufende, nach dem Schema: These, Untithese, Synthese. Die Idee entfaltet sich nicht von innen heraus, nach der in ihr selbst liegenden Kraft, sondern in einem dialektischen Vorgang, durch einen Gegensat hindurch, welcher im Lause der Entwicklung ausgeglichen

<sup>1)</sup> Hegel, Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte. Reclam-Lusgabe. S. 415 f.

<sup>2)</sup> Baur, Paulus, S. 3: "Ift es, was das Leben Jesu betrifft, das von Jesus zuerst ausgesprochene und durch die Hingabe seiner ganzen Persönlichfeit betätigte Bewußtsein der Idee des Christentums und des Prinzips desselben, was uns aus der evangelischen Geschichte als der Inbegriff der historischen Bedeutung des Lebens Iesu entgegentritt, so ist es nun, wenn wir von der evangelischen Geschichte zu der Geschichte der apostolischen Zeit fortgehen, die praktische Realisierung jener Idee, die das eigentliche Objekt der historischen Betrachtung iss."

wird. Dieser Entwicklungsgang wird von Baur so vorgestellt, daß am Ansang der christlichen Kirche eine partikularistische, gesetzlich gerichtete judenchristliche Richtung steht, welcher in Paulus eine universalistische, gesetzestreie entgegentritt. Beide Richtungen treten in erditterten Rampf gegeneinander, gleichen sich aber im Laufe dieses Streites die auf extreme Richtungen einander an, und es erfolgt im zweiten Jahrhundert eine Versöhnung, deren Ergebnis die alte katholische Kirche ist. Die universalistische Tendenz des Paulus hat den Sieg behalten, das Judentum gibt die Grundlage der christlichen Hierarchie. Innerhalb des Verlauses dieses Rampses und der sodann auftretenden konziliatorischen Tendenzen und als Dokumente dieses Aufrichtungsprozesses sollen die neutestamentlichen Schriften dieser Theorie zusolge abgefaßt sein.

Damit ist eine falsche Ronftruktion der Geschichte der Unfange des Chriftentums aufgestellt, welche bis heute noch nicht überwunden ift. Zunächst wird die Bedeutung der Person Jesu als des Stifters der chriftlichen Religion nicht richtig gewürdigt. Es bleibt bei Baur in der Schwebe, ob Jesus der Stifter des Chriftentums ift, oder ob man den Apostel Paulus dafür ansehen muffe.1) Sodann wird verkannt, daß die driftliche Religion in ihrem erften geschichtlichen Auftreten in viel höherem Maße eine einheitliche Bewegung gewesen ift als Baur urteilt. Das Gemeinsame in ben verschiedenen urchriftlichen Personen und auch Richtungen, die auch vorhanden gewesen find, überwiegt weit die Differenzpunkte. Seit Baur aber hat man fich bis auf die heutige Zeit gewöhnt, das Unterscheidende in den Vordergrund zu rücken. Auch ist das Urdriftentum in seiner ersten geschichtlichen Ausprägung viel reicher gewesen, als es nach Baur erscheint. In bas Schema bes Gegensates des Beidenchriftentums gegen das Judentum läßt sich lange nicht alles fassen, was das Urchriftentum an geschichtlichen Momenten aufweist.

Der Gefamtaufriß, welchen Baur von dem Urchriftentum und seiner Entwicklung bis zum alten Katholizismus gegeben hat, wird

<sup>1)</sup> Baur, Paulus, S. 3: "Daß das Christentum, was es seiner universellen historischen Bedeutung nach ist, erst durch den Apostel Paulus geworden ist, ist unleugdare historische Tatsache."

längst von der gesamten neutestamentlichen Forschung abgelebnt. Alber ein beklagenswertes Erbe ift uns aus diefer ganzen Geichichtsbetrachtung geblieben, welches als ein Sauerteig bis heute in einem großen Teile der theologischen Forschung fortwirkt und einen lähmenden Einfluß ausübt. Das ift ein ftartes Mißtrauen gegen die Zuverläffigkeit der neutestamentlichen Überlieferung. jeder anderen Wiffenschaft wurden diese Schriften, welche sämtlich aus den unmittelbar auf die Gründung der driftlichen Rirche folgenden Sahrzehnten stammen, als hervorragende Quellen eingeschätt werden, um so mehr als die driffliche Rirche sehr bald ein wesentliches Interesse baran haben mußte und hatte, zuverläffige Überlieferungen darzubieten. Schon die älteste Rirche hatte ein starkes Wahrheitsbedürfnis. Durch die Baursche Kritik ift es aber Brauch geworden, der neutestamentlichen Überlieferung zunächst mit Stepfis gegenüberzutreten, diese Quellen zu fritifieren, zum nicht geringen Teil für unecht zu erklären, schriftstellerische Tendenzen und legendenhafte Beiterbildungen, Gemeindetheologie statt geschichtlicher Überlieferung in ihnen zu finden.

Echt hegelisch ist für Baur das Christentum die absolute Religion gegenüber den ihr vorangehenden untergeordneten Formen der Religion, es ist die Religion des Geistes. Und ebenso hegelisch ist für Baur das Denken des Paulus, die Explikation des an ihm sich selbst explizierenden christlichen Prinzips, das Streben des subjektiven Geistes, durch alles Entgegenstehende hindurchzudringen und sich in seiner Absolutheit zu setzen. So wird Paulus zu einem Religionsphilosophen Segelscher Schule gestempelt. Die Absolutheit des Prinzips des christlichen Bewußtseins soll sich in dem Apostel in der Geistlehre und in dem Bewußtsein der Versöhnung des Menschen mit Gott und seiner Einheit mit ihm verkörpern.

Bei Baur bereits wird auch eine Linie wenigstens angedeutet, welche im Laufe der weiteren geschichtlichen Entwicklung sehr stark hervorgetreten ist. Das ist die Anschauung, daß der christliche Universalismus seine Wurzel nicht im Alten Testament und Judentum, sondern in der antiken Welt habe.

<sup>1)</sup> Baur, Paulus, S. 512ff.

Das Judentum wird von Baur auf eine Stufe mit den bamaligen "partikulären Religionsformen" gestellt, den beidnischen Religionen, benen gegenüber bas Chriftentum die absolute Religion ist, die allaemeine Form des religiösen Bewuftseins. Universalismus des Chriftentums hat aber nach Baur zu seiner wefentlichen Voraussehung den Universalismus der römischen Welt= berrichaft. "Die Sauptsache ist, daß das Chriftentum diese allgemeine Form des religiöfen Bewußtseins, die es ift, nicht fein könnte, wenn nicht die ganze Entwicklung der Weltgeschichte bis auf die Zeit des Chriftentums, die allgemeine geistige Bildung, die durch die Griechen das Gemeingut der Völker wurde, die die völkervereinigende Serrschaft der Römer, mit allen ihren politischen Institutionen und der auf ihnen beruhenden allgemeinen Zivilisation, die Schranken des Nationalbewußtseins durchbrochen und so vieles aufgehoben hatte, was die Bolker in ihren gegenseitigen Berhaltnissen nicht bloß äußerlich, sondern weit mehr innerlich voneinander trennte. Der Universalismus bes Chriftentums hatte nie in bas allgemeine Bewuftsein ber Bölker übergeben können, wenn er nicht den politischen Universalismus zu seiner Vorstufe gehabt hätte." 1)

Wir haben aber nun noch näher auf die Beurfeilung, welche ber Apostel Paulus bei Baur erfährt, einzugehen.

Vaur stellt sich zunächst im dritten Teile seines Paulus, der Apostel Jesu Christi, 1845,2) wo er den Lehrbegriff des Apostels behandelt, schon in der Art der Kritik, die er an den eben genannten Vorgängen übt, diesen selbst an die Seite. Er tadelt an ihnen (S. 510), daß sie nicht die Rechtsertigungslehre des Apostels mit allem, was zu ihr gehört, als die Varstellung des subjektiven Bewußtseins unterschieden hätten von der Vetrachtung des objektiven Verhältnisses, in welchem im religiösen Entwicklungsgang der Menschheit das Christentum zum Seidentum und Judentum stehe. Selbst aber bietet er gleichfalls einen ganz dogmatischen Ausbau der paulinischen Lehre, dessen äußere Verwandtschaft mit

<sup>1)</sup> Baur, Das Chriftentum und die chriftliche Kirche,2 S. 5.

<sup>2)</sup> Die 2. Auflage hat Baur nicht mehr felbst besorgt. Sie ist 1867 von Ed. Zeller herausgegeben worden. Es lagen dazu von Baur selbst nur für den ersten Teil die Vorarbeiten vor.

den besprochenen unverkennbar ift. Nach kurzer Erörterung über christlichen Bewuftseins behandelt er die Prinzip . bes Lehre von der Rechtfertigung, und zwar nach der negativen Seite: "Der Mensch wird nicht gerechtfertigt aus Gesetzeswerken," und nach ihrer positiven Seite: "Der Mensch wird gerechtfertigt aus Glauben." Sierauf folgen die Rapitel über Chriftus als Pringip der durch ihn gestifteten Gemeinschaft, über das Berhältnis des Chriftentums jum Seidentum und Judentum, über bas Chriftentum als neues Prinzip der weltgeschichtlichen Entwicklung, über Glaube, Liebe und Soffnung, die drei Momente des driftlichen Bewuftfeins. Das folgende Rapitel enthält die "spezielle Erörterung einiger dogmatischer Nebenfragen", und hier erst kommt nach Abschnitten über den Begriff oder das Wesen der Religion und die Lehre von Gott als drifter Dunkt "die Lehre von Chriftus". Was Paulus über Chriftus zu fagen bat, fällt für Baur unter ben Begriff dogmatischer Nebenfragen.

Nach Baurs Tode sind seine Vorlesungen über neutestamentliche Theologie herausgegeben worden 1864, die
im zweiten Abschnitt eine knappe, nach dogmatischen Looi geordnete Darstellung des Lehrbegriffs des Paulus enthalten, S. 122—207. Viel wirkungsvoller aber ist geworden, was er in seinem Werk: Das Christentum und die christliche Rirche der drei ersten Jahrhunderte, 1. Aust. 1853, 2. Aust. 1860 ausgeführt hat.

Paulus hat danach den christlichen Universalismus im Unterschied vom jüdischen Partikularismus zuerst ausdrücklich in seiner bestimmten Form ausgesprochen, aber ihn zugleich von Anfang an so sehr zur Aufgabe und leitenden Norm seines apostolischen Wirkens gemacht, daß er in seinem christlichen Bewußtsein die Berufung zum Apostelamt und die universalistische Bestimmung des Christentums nicht trennen konnte. Die Umwandlung vom heftigsten Gegner des Christentums zum entschiedensten Serold dieser Religion als des Seilsprinzips für alle Völker ist in seiner Bekehrung geschehen. Diese erscheint Baur als ein großes Wunder, welches jedoch nur als ein geistiger Prozeß gedacht werden könne. Aber "keine weder psychologische noch dialektische Analyse kann das innere Geheimnis des Aktes erforschen, in welchem Gott seinen Sohn in

ihm enthüllte" (S. 45). Freilich beruhigt fich Baur dabei nicht. fondern er nimmt an, daß das Bermittelnde jenes Übergangs nur in den mächtigen Eindruck gesetzt werden könne, mit welchem die große Tatfache bes Todes Jesu mit einem Male vor seiner Seele ftand. Seit der den Sohn Gottes in ihm enthüllenden Offenbarung lebt er nur in der Anschauung des Gekreuzigten. Sein "ganzes Bedankenspftem" hängt an dieser einen Catsache. In dem unwillfürlichen inneren Drange des Geiftes, mit welchem er fich in die Betrachtung dieses Todes vertiefte, überwand er seinen judischen Saß gegen das Chriftentum. Der allen Tatsachen und Voraussehungen des nationaljudischen Bewußtseins total widerstreitende Cod Jesu war nohne Zweifel der Grundgedanke, in welchem dem Apostel die Wahrheit des Chriftentums sich zuerst erschloß, und von welchem aus fodann sowohl feine Anschauung der Person Chrifti sich gestaltete, als auch die ganze dialektische Entwicklung des paulinischen Chriftentums ausging".

Baur wirft sich selbst ein, daß Paulus sich nicht nur den älteren Aposteln, sondern auch der Person Jesu selbst so frei und felbständig gegenüberftelle, daß das Chriftentum im Unterschiede vom Judentum zur Universalreligion erft durch diefen Apostel geworden ju fein scheine. Um dies Bedenken zu heben, verweift er auf die Doppelfeitigkeit in der Person Jesu, "das sittlich Universelle, allgemein Menschliche, göttlich Erhabene, bas feiner Person ihre absolute Bedeutung gibt", und bann wieder bas Beschränkende und Beengende ber nationalen judischen Messiasidee, und findet es geschichtlich begreiflich, daß die älteren Apostel sich an die nationale Seite ber Erscheinung Jesu gehalten hatten, Paulus aber bas allgemein Menschliche herausarbeite. Indessen gibt er, was Paulus betrifft, diefer Unterscheidung doch auch selbst nicht Folge. Denn auf die Frage, wie es komme, daß Paulus in feinen Briefen von bem Geschichtlichen aus bem Leben Jesu wenig wiffen zu wollen scheine und insbesondere in allem, was die Lehre betreffe, sich wenig das Ansehen eines Schülers beilege, gibt er die Antwort, das Chriftentum stehe als eine geschichtliche Erscheinung vor ihm, die nur in ihrer Einheit und in der Unmittelbarkeit einer göttlichen Offenbarung begriffen werden konne. "Es ist, was es ist, wesent= lich in den großen Tatsachen des Todes und der Auferstehung Jesu, an ihnen hängt sein ganzes christliches Bewußtsein, an ihnen gestaltet sich ihm sein ganzer Inhalt zu einer Anschauung der Person Jesu, die nicht erst eines geschichtlichen Rommentars bedarf." Wozu erst fragen, ob das, was er lehrt, mit der echten Lehre Jesu übereinstimmt, "wenn er in dem in ihm lebenden und wirkenden Christus die Stimme des Herrn selbst in sich vernimmt, wozu aus der Vergangenheit entnehmen, was der in ihm gegenwärtige Christus zu einer unmittelbaren Aussage seines eigenen Bewußtseins machte?"

Mit diefer Auffaffung des paulinischen Chriftentums find die Grundlinien gegeben, welche fortan jahrzehntelang in einem großen Teile der Paulusforschung verfolgbar sind. Der Paulinismus wird als ein neues, von der Verkündigung der älteren Apostel grundsätlich verschiedenes Verftandnis der chriftlichen Religion betrachtet. Paulus ist danach der erste Serold des Christentums als Universalreligion, und es bleibt zunächst, wie schon ausgesprochen wurde, im Dunkel, ob er der Schöpfer dieser Bedeutung des Christentums ist oder nur als erster berausgearbeitet bat, worauf es von Saus aus angelegt war. Jedenfalls aber wird er als ber Schöpfer eines festen Gedankengebäudes betrachtet, entworfen, um universelle Geltung der chriftlichen Religion nachzuweisen. Theorie bat aber die Eigentümlichkeit, daß sie sich nicht auf die biftorische Uberlieferung von Jesu Berkundigung und Wirken stütt, sondern sie bewuft beiseite ftellt, und aus einer inneren "Offenbaruna". beffer gefagt, aus einer inneren Entwicklung, Die fich in einem Denkprozeß des Paulus vollzieht, die Grundgedanken ableitet. Der denkende Geift des Paulus ist es, der dies neue Verständnis des Chriftentums schafft. Der eigentliche Gegenstand des Problems. welches sich vor Paulus auftut und eine Lösung erfordert, ist der schmachvolle Kreuzestod des als Messias aufgetretenen Jesus.

Bevor wir verfolgen, wie sich diese Baurschen Gedanken in seinen Nachfolgern fortentwickelt haben, sind die Sypothesen zweier Gelehrter vorzuführen, welche zur Baurschen Schule im Gegensatstehen, Lipsius und Ritschl, und sodann ist kurz darzustellen, was für extreme Ronsequenzen die Ultra-Tübinger aus den Thesen des Meisters gezogen haben.

#### R. Ald. Livfius.

Im Jahre 1853 erschien die Erstlingsschrift von R. Ab. Lipfius, Die paulinische Rechtfertigungslehre unter Berücksichtigung einiger verwandter Lehrstücke nach den vier Sauptbriefen des Apostels dargestellt. Es ift begreiflich, daß sie ein gewisses Aufsehen erregte. Denn sie ist von eindringender Rlarbeit und Schärfe und hat die paulinische Forschung nicht unwesentlich gefördert. Ausgesprochenermaßen stellt fie fich in den Dienst der damaligen firchlichen Restauration, wie fie von Neander, Niksch, Lücke, Ullmann u. a. versucht wurde, als Rückfehr zu den Prinzipien der Reformation unter Berücksichtigung des theologischen Ertrags der verflossenen drei Jahrhunderte. Daher wählte Lipsius auch als Gegenstand der Untersuchung die paulinische Grundlage des Materialprinzips der Reformation, die Rechtfertigung aus dem Glauben. Er fest fich auseinander mit der Schrift eines niederländischen Theologen, Rauwenhoff, über die vaulinische dixalwois, vom Jahre 1852, wesentlich aber auch mit der Tübinger Schule, die den Nachweis versucht hatte, daß Paulus die Werke in jeder Sinsicht aus dem Akte der Rechtfertigung ausschließt, in der Durchführung der Behauptung Baurs, daß die paulinische Lehre lediglich auf den actus forensis beschränkt sei. Auch Rauwenhoff wollte die paulinische dinaiwois lediglich als actus forensis verstehen.

Im Gegensat dazu führt Lipsius aus, daß die Dikaiosis, die Gerechtsprechung bei Paulus zuweilen als juridische Gerechtsprechung dargestellt, an den meisten Stellen aber der göttlichen Gnade zugeschrieben werde, während der Gedanke an ein juridisches Verhältnis mehr oder weniger in den Sintergrund trete. Die Gnade wirkt den Glauben als neues subjektives Lebensprinzip, welches die wirkliche Gerechtigkeit implicite in sich schließt. Damit tritt der Mensch in das neue Stadium der Gerechtigkeit ein. Eben hiermit ist die Dikaiosis erfolgt, die in ihrem Schlußpunkt als actus forensis erscheint, in ihren einzelnen Momenten aber gewissermaßen ein Romplex göttlicher Tätigkeiten ist, die wesentlich der Gnade zugehören. Positiv wird das messianische Seil durch die

Lebensgemeinschaft mit Christus gewirkt. Der Geist ist das Prinzip der Gemeinschaft mit Gott, Christus und den Gläubigen. Denn er ist die die Macht der sinnlichen Natur brechende Gewalt und somit das Prinzip, welches die Seiligung in uns vermittelt.

Lipfius febt offenbar noch auf dem von der heutigen Forschung aufgegebenen Standpunkt, daß die Rardinallehre des Paulus die Rechtfertigungslehre sei, während wir sie als Rampfeslehre betrachten und als nur eine der Vorstellungen und Lehren, in die er das driftliche Seil faßt. Daber hat er in die Untersuchung auch mit einbezogen die Lehren vom Gefet, von der Todes- und Lebensgemeinschaft mit Chriftus, von der Berföhnung und vom neuen geistigen Leben des Gläubigen. Auch im einzelnen wird manches in der Rechtfertigungslehre anders zu fassen sein, wie wir sie denn nicht mehr als einen Rompler göttlicher Sätigkeiten versteben. Aber es ift das Verdienst von Lipsius, gezeigt zu haben, daß der Paulinismus entfernt nicht richtig verstanden wird, wenn man allein den juridischen Gedanken der Rechtfertigung verfolgt. Dann kann der gange große Gedankenbereich ber Neuschöpfung des Menschen nicht richtig gewürdigt werden, auf dem ohne Zweifel der Nachdruck der paulinischen Seilslehre rubt.

#### A. Ritschl.

Aus den einzelnen Arbeiten Baurs bis einschließlich seines "Paulus" war seine Gesamtkonstruktion des Entwicklungsganges des jungen Christentums noch nicht deutlich zu ersehen. Sie trat zutage in dem Werk des Schülers Baurs Albert Schwegler: Das nachapostolische Zeitalter in den Kauptmomenten seiner Entwicklung, 2 Bände, Tübingen 1846. Sie rief als Gegenschrift hervor A. Ritschl: Die Entstehung der altstatholischen Kirche. Eine kirchen= und dogmen= geschichtliche Monographie, 1. Auslage Bonn 1850, 2. Ausl. 1857. In der ersten Auflage ist noch nicht der volle Gegensaggen Schwegler und Baur erreicht wie in der zweiten. Daher lege ich die letztere zugrunde, in der auch Baurs inzwischen erschienenes Werk: Das Christentum und die christliche Rirche der ersten drei Jahrhunderte, 1853, berücksichtigt ist.

Ritschl bestreitet die Grundthese der Tübinger, daß die altkatholische Kirche aus der Versöhnung zweier im Urchristentum aufgetretener ursprünglich entgegengesetzer Richtungen, der Judenchristen
und Seidenchristen, entstanden sei, und sieht das katholische Christentum seinerseits vielmehr als eine Stuse des Seidenchristentums allein an. Die Ansicht müsse unrichtig sein, welche die Versöhnung von Richtungen im christlichen Glauben sür möglich halte, die von einem doppelten Evangelium ausgingen. Eine Einigung auch durch äußere Gründe komme immer nur zustande, wo derselbe innere Grund wirksam sei. Er vertritt demgemäß die Anschauung, daß der gemeinsame Grund der judenchristlichen und der heidenchristlichen Richtung viel größer gewesen sein müsse als die Baursche Schule annehme. Er hat also mit sicherem Blick eine große, ja die entscheidende Schwäche des Tübinger Verständnisses gesehen.

Seinerseits erkennt Ritschl einen praktischen Gegensat zwischen Daulus und den Urapofteln an. Aber bas Feld besfelben findet bei ihm eine so enge Abgrenzung, "daß die wesentliche Abereinstimmung in den von Chriftus aufgestellten leitenden Ideen nur um so deutlicher einleuchten wird" (S. 51). Ritschl geht von einem Grundfat aus, ber die ftartfte Beachtung verdient, leider aber bis jum beutigen Sage in der neutestamentlichen Forschung fast feine Beachtung gefunden hat. Er führt aus, ber Schein des Widerspruchs zwischen der Lehre des Apostels Paulus und dem Stand. punkt der anderen Apostel sei hauptsächlich dadurch hervorgerufen, daß die dem Paulus eigentumlichen Gedankenbildungen die Aufmerksamkeit dermaßen in Anspruch genommen haben, daß ber Umtreis der allen Aposteln gemeinsamen religiöfen Ideen und Grundanschauungen nicht genügend gewürdigt worden sei. Nachweisung derselben werde die Originalität des Paulus nicht beeinträchtigen, aber zugleich feinen Zusammenhang mit den Uravosteln sicherstellen.

Alls solche neutrale Basis der paulinischen Lehre weiß er freilich nur sehr wenig zu nennen, und zwar findet er im Alten Testament die Burzel der betreffenden christlichen Vorstellungen: "alle neutestamentlichen Ideen wurzeln im Alten Testament." Da-

hin gehören ihm die Grundidee des Alten Bundes, des einen Gottes, des Bundesgottes Ifraels, des Gesetses als wirklicher Offenbarung der Wahrheit, das Urteil über das Seidentum. Aus dem lebendigen Jusammenhang mit der unter seinen Volksgenossen herrschenden Vorstellungsweise erklären sich des Paulus Ansichten über Engel und Dämonen, der Gegensatzwischen der gegenwärtigen und der zukünftigen Welt. Mit den Aposteln teilt er die Soffnung auf die baldige Parusie des Herrn und die Vorstellung des Antischristen, die Annahme der Auferstehung, obwohl hier auch Verschiedenheiten konstatiert werden. Dagegen bei der Frage, auf welche Weise die Menschen die Gerechtigkeit gewinnen, verlasse Paulus den in den bisher entwickelten Ideen vertretenen Voden der Gemeinschaft mit den unmittelbaren Schülern Iesu.

Man kann es nur bedauern, daß Ritschl dem Bestand der gemeinsamen Glaubens- und Lehranschauungen der älteren Gemeinde und des Paulus nicht näher nachgegangen ist. Denn mit den von ihm aufgezeigten Elementen ist noch keineswegs eine "wesentliche Übereinstimmung" zwischen Paulus und dem älteren Christentum nachgewiesen.

Ebensowenig kann dies von dem zweiten Bande von Ritschls Werke gelten: Die christliche Lehre von der Rechtfertigung und Berfohnung bargeftellt. Der biblifche Stoff der Lehre, 1. Auflage 1874, 3. Auflage 1889. Sier foll zusammengeordnet werden, was sich als übereinstimmender Gedantenstoff des Neuen Testaments ausweist. Die biblische Theologie stelle eine Reihe religioser Gedankenkreise bar. Der des Stifters ftebe benen gegenüber, welche sich aus dem Bewußtsein der geftifteten Gemeinde erheben, mit Merkmalen feils der Ibereinstimmung, teils der individuellen Eigentümlichkeit. Ritschl hofft, feine Darftellung werde dartun, daß die Ubereinstimmung in den bier intereffierenden Gedanken überaus weit greift, daß namentlich auch der Kreis der Anschauungen Jesu mit den ihnen formell gegenüberftehenden Gedankenbildungen der Apostel in Einklang sei. In drei Rapiteln handelt er von der apostolischen Lehre, und zwar unter den beherrichenden Gedanken: 1. Die Beziehungen der biblischen Gottesidee auf Verföhnung und Gundenvergebung. 2. Die Bedeutung des Todes Christi als Opfers zum Iweke der Sündenvergebung, 3. Die Gerechtigkeit als Attribut der Gläubigen. Schon mit dieser Auswahl und Beschränkung des neutestamentlichen Stosses verrät er, wie stark er dogmatisch statt biblisch-theologisch eingestellt ist. Das Neue Testament enthält viel mehr an gemeinsamen Lehranschauungen, und diese sind nicht in den genannten Rategorien zusammenzusassen und ebensowenig nur aus dem Alten Testament abzuleiten. Weder Paulus noch die älteste Gemeinde kommt bei der Darstellung Ritschls zu ihrem Recht. Sodann hat er eine eigenkümliche dialektische Methode in der Behandlung des Stosses, die diesen nach den von ihm vertretenen Gesichtspunkten zu modeln versteht, also kein getreues historisches Vild gibt.

Damit soll aber sein Verdienst nicht angetastet werden, daß er als erster den Gesichtspunkt ausgesprochen hat, den man verfolgen muß, wenn man nicht nur die Baursche Ronstruktion des apostolischen und nachapostolischen Zeitalters aus den Angeln heben, sondern zu einem wirklich geschichtlichen Verständnis des Glaubens und der Lehrentwicklung des Urchristentums gelangen will.

### Die Ultra-Tübinger, A. D. Loman, R. Steck.

Der von Baur entworfene Aufriß der Entwicklungsgeschichte des jungen Christentums führte zu Ronsequenzen, an die weder der Meister noch seine unmittelbaren Schüler gedacht hatten. War Baur im Recht, so lag es nahe, den Einfluß des griechischen Geistes auf das Evangelium mit Paulus beginnen zu lassen.

Der erste, der nicht nur Paulus, sondern gleich das Christentum überhaupt als Aussluß griechischen Geistes verstehen wollte, kam nicht aus Baurs Schule her. Es war Bruno Bauer in seinen Schriften: Die Apostelgeschichte, 1850, und Kritik der Paulinischen Briefe, 1850—52, auf die wir hier nicht einzugehen haben.

Der Ansterdam 1878, bestritt die Richtigkeit des Baurschen Saurschen Schen ber unbedingten Echtheit des Galacerbriefes, da der dort gevon der unbedingten Echtheit des Galacerbriefes, da der dort ge-

schilderte Paulus nicht als historische Perfönlichkeit betrachtet werden könne. Diese Sypothese wurde ausgebaut und eine Analyse auch der anderen vaulinischen Briefe vorgenommen in dem Werk: Verisimilia, welches Pierfon gemeinsam mit dem Philologen Samuel Adrian Naber 1886 berausaab. Weitere fritische Untersuchungen über die Echtheit der paulinischen Sauptbriefe unternahm der Umfterdamer Professor A. D. Loman in den Quaestiones Paulinae in der Theol. Tijdschrift 1882. S. 141—185, 302—328, 452—487, 593—616, 1883, ©, 14—57, 241, 242, 1886, S. 42-113. 387-406. Die Briefe wurden alle für unecht erklärt, und zwar hauptfächlich auf Grund von Untersuchungen über die äußere Bezeugung der Briefe und die Geschichte des Ranons. Der Ertrag aber für die geschichtliche Würdigung des Paulus ift der, daß die Tübinger These von der beftigen Gegnerschaft des Paulus gegen das Judenchriftentum bestritten wird. Erft der Paulus canonicus der Sauptbriefe sei dieser schroffe Gegner. Dieser wird aber vom Paulus historicus unterschieden. Fehlen doch äußere Zeugnisse für das Vorhandensein der Sauptbriefe des Paulus bis tief in das zweite Jahrhundert hinein. Der geschichtliche Paulus habe dem Judenchriftentum etwa fo nahe gestanden. wie es die "Wir"-Berichte der Apostelgeschichte zeigen. weiteren Schilderungen der Apostelgeschichte und die paulinischen Sauptbriefe feien "die fortschreitenden Entwicklungsftufen einer Pauluslegende, die endlich bis zum höchsten Ideal des antijudaistischen Freiheitsbelben des Galaterbriefes aufsteige".

Daher leugnet Loman die Richtigkeit des Tübinger geschichtlichen Urteils über das Urchristentum und stimmt manchen von Ritschl geäußerten Gedanken zu.

Sier sett nun der Schweizer R. Steck ein: Der Galaterbrief nach seiner Echtheit untersucht, nebst kritischen Bemerkungen zu den Paulinischen Kauptbriefen, 1888. Nach der Tübinger Schule reichen, so führt er aus, in die christliche Urzeit nur zwei große, seste Pfeiler zurück, auf denen das Gebäude der historischen Unschauung ruht, die Apokalppse und die vier paulinischen Kauptbriefe. Diese Schule betrachte sie als die einzigen uns erhaltenen Zeugen ältesten christlichen Schrifttums. Der eine dieser Pfeiler, die Apokalppse, sei von den Fluten der Rritik bereits unterwaschen und ins Wanken gekommen. Nun will Steck auch den zweiten umstürzen. Die sämtlichen paulinischen Briefe sind unecht.

Das Gefamtbild, welches Steck entwirft, ift folgendes. Der Gegensat zwischen der paulinischen und der urapostolischen Richtung im Chriftentum war nicht im Unfang am größten, er ift vielmehr erft nach und nach, und zwar nach dem Tode der Apostel, zu seiner Sobe angestiegen. Paulus mar wohl ein wenig freier als Petrus. Es bestand zwischen ihm und den Uraposteln wohl ein Unterschied, aber tein schroffer Gegenfan. Erst nach bes Apostels Tode hat fich der Gegensag mehr und mehr zugespigt, und die paulinischen Briefe samt der Apostelgeschichte ftellen in der Reibenfolge ihrer Entstehung die Entwicklung der einen Seite desselben dar. Zuerst ift so ber Römerbrief entstanden, dann die Korintherbriefe und etwa gleichzeitig die Apostelgeschichte, hierauf der Galaterbrief als Dotument des schärfften Rampfes, sodann die fleineren paulinischen Briefe. Bom Römer- bis jum Galaterbrief steigert fich der Rampf bis zur höchsten Sobe, dann läßt er nach. Die gnostische Bewegung treibt die firchlichen Rreise enger aneinander, desgleichen die Verfolgungen von Seiten der römischen Staatsgewalt. Die Bildung der tatholischen Rirche begräbt ben alten Streit, nachdem der Standpunkt des Ratholizismus auf paulinischer Seite mit den Pastoralbriefen erreicht worden ist. Die marcionitische Bewegung ift die direkte Fortsetzung bes Galaterbriefes, der lette Ausläufer des konsequenten Paulinismus. Go find die paulinischen Briefe Produtte des Prozesses, der fich in dem Zusammenwachsen der heidenchriftlichen mit der judenchriftlichen Form des Christentums vollzog.

Den Anlaß, der diese ganze Entwicklung in Fluß brachte und diese reiche Literatur hervorrief, den Schlüffel des ganzen Geheimnisses findet Steck im Römerbrief. In Rom sei das Seidenchristentum sehr früh und gewissermaßen autochthon entstanden. Der ausschließliche Gebrauch der griechischen Sprache in der römischen Gemeinde die tief ins zweite Jahrhundert hinein weise darauf hin, daß in der griechischen Rolonie Roms die Wurzeln der ältesten

römischen Christengemeinde liegen. Das "römische Griechentum", "das von der fortgebildeten platonischen Philosophie, wie fie Seneca in der römischen Sauptstadt vertrat, über das gewöhnliche Dichten und Trachten des Beidentums hinausgeboben mar, dem aus der alerandrinischen Bibel und aus Philos Schriften die Religionslehre des geläuterten Judentums bekannt geworden war und das mit oder ohne die Form des Proselhtentums mit dem judischen Monotheismus und seiner reineren Sittenlehre sympathisierte, das wurde die Wiege der ersten driftlichen Gemeinde in der Welthauptstadt." Danach ift auf eine doppelte Entstehung des neuen religiösen Prinzips des Chriftentums zu schließen. Einerseits entsteht es in Palästing, durch die von Jesus und seinen Jüngern ausgebende messianische Bewegung, andererseits ift es durch die Entwicklung der heidnischen Philosophie und Religion in Rom dergestalt vorbereitet, daß die bloße Runde vom Erschienensein des Messias genugt, es auch in der Welthauptstadt ins Leben zu rufen, wo es dann natürlich einen eigenartigen Charakter von Anfang an trägt und diefen lange Beit forterhält.

Ist das Christentum so von Anfang an in einer doppelten Gestalt, einer judenchristlichen und einer heidenchristlichen, ins Leben getreten, so konnte diese Sonderexistenz der beiden Zentren, Jerusalem und Nom, zwar eine Zeitlang dauern, endlich aber mußte sie doch in eine einheitliche übergehen, als die christliche Kirche sich durch immer weiteres Fortwachsen zur Einheit zusammenzuschließen begann. Von diesem nicht schmerzlosen, aber heilfamen Prozes des Zusammenwachsens gibt die Literatur des ältesten Christentums Zeugnis.

Der geschichtliche Vetrachter wird von Vewunderung erfüllt, einen wie tiefen Eindruck die Vaursche Ronstruktion auf die Zeitzgenossen gemacht hat. Denn was Loman und Steck vortragen, ist nichts anderes als die Umkehrung der Vaurschen Theorie. Der entscheidende Rampf steht nicht am Alnfang, sondern am Ende. Aber beide Male sind die urchristlichen Literaturerzeugnisse die Produkte des Jusammenwachsens der beiden Parteien zur Einheit der Kirche. Hatte Ritschl einen der wunden Punkte der Vaurschen Sppothese richtig erkannt und die Anschauung der Tübinger von

dem urapostolischen Gegensat verworfen, so setzen Loman und Steck mit ihrem prinzipiellen Widerspruch an anderer, ebenso entscheidender Stelle ein. Man kann unmöglich mit der Baurschen Schule den im wesentlichen jüdisch gedachten Jesus zu dem rein antijüdisch aufgefaßten Paulus der Hauptbriefe in solche Zeitnähe setzen, wie es beim Festhalten an der Echtheit der paulinischen Briefe erforderlich ist. Dier klafft ein solcher Widerspruch, und das geschichtliche Verständnis des apostolischen Zeitalters wird dann so rätselhaft, daß diese Hypothese alle geschichtliche Wahrscheinlichkeit verliert.

Alber Lomans und Stecks Gesamtverständnis ist von nicht geringeren Schwierigkeiten gedrückt. Ein so schroffer Gegensatzwischen der judenchristiichen und der paulinischen Richtung hat zu Beginn des zweiten Jahrhunderts, in der Zeit unmittelbar vor Marcion, nicht bestanden. Er ist eine haltlose Konstruktion. Was von Steck aus den Ignatianischen Briefen und aus Instin zur Stüße seiner Ansicht an Material beigebracht wird, kann entsernt nicht den Unterbau abgeben.

Nicht minder aber ist die Anschauung Stecks von der Anfangszeit des Christentums ganz problematisch. Dhne einen einheitlichen Ursprung und Anfang ist das junge Christentum geschichtlich nicht vorstellbar. Auch der Römerbrief sett als Gründer der christlichen Religion eine Person voraus, wie sie unsere Evangelien schildern. Diese aber legen nicht Zeugnis ab von einem im Judentum noch befangenen Jesus, sondern schildern ihn als weit über das Judentum erhaben. Die uns erhaltenen Notizen über die erste römische Gemeinde sühren nicht auf die griechische Rolonie Roms, sondern auf judenchristlichen Ursprung. Auf die Ungeheuerlichkeiten, welche ersorderlich sind, dem Paulus alle Briese abzusprechen und sie in einem allmählichen Entwicklungsprozeß Anfang des 2. Jahrhunderts entstanden zu denken, gehe ich nicht ein, auch nicht auf kanonzgeschichtliche Fragen.

Aber ein von Steck hervorgekehrter Gesichtspunkt muß noch berührt werden, weil er in der Fortführung der Baurschen Anschauung von großer Bedeutung geworden ist. Das ist das griechische Element, welches die Entwicklungsgeschichte des jungen Christentums wesentlich mit bestimmt haben soll. Steck beruft sich

auf Beinricis Rommentare zu den Korintherbriefen und andere Schriften besselben jum Erweis der Behauptung, die von Beinrici nachgewiesene starte Bertretung des hellenistischen Elements lege Die Ermägung nabe, ob die Abfassung der Paulusbriefe nicht in einem noch viel intimeren Berbältnis zu diesem Sellenismus stebe, als man bisher annahm. Ende bes erften und Anfang des zweiten chriftlichen Jahrhunderts wird man die Möglichkeit ins Auge faffen muffen, ob griechische Einfluffe auf das Evangelium und urchriftliche Schriften einzuwirten begonnen baben. Allein, ware in der von Steck geschilderten Weise die römische Gemeinde entstanden, fo ware es angesichts ber zahlreichen Verbindungsfäden zwischen Rom und Jerusalem undentbar, daß die Gemeinde der Reichshauptstadt unangefochten durch die Muttergemeinde in Berufalem als driftliche hatte eriftieren und Einfluß gewinnen können. vertrat ja einen anderen Glauben und rubte auf anderen Grundvoraussekungen als die jerusalemische. Da hätte sofort erbitterter Rampf einseten müssen.

Die geschichtliche Unwahrscheinlichkeit, ja Unmöglichkeit der Baurschen Gesamtbetrachtung wird auch von dieser Seite her bestätigt.

### C. Solften.

Solften hat unmittelbar an Baur angeknüpft. Er fühlt sich durchaus als dessen Schüler, obwohl er nicht in Tübingen studiert hat. Die ganze Lebensarbeit Solstens hat im Grunde nur der Weiterführung und Korrektur der Gedanken Baurs über die Entstehung des Christentums und seiner Ausgestaltung im petrinischen und paulinischen Evangelium gegolten.

Solsten hat Anstoß genommen an dem Arteil Baurs, daß die plößliche Amwandlung des Paulus als Wunder betrachtet werden müsse und keine Analyse das innere Geheimnis der Bekehrung des Apostels erforschen könne. Damit sah er im Sinne der idealistischen Philosophie der Segelschen Schule die Grundvoraussehung der historisch-kritischen Theologie und des Bewußtseins des modernen Geistes in Frage gestellt und fühlte sich zu dem wissenschaftlichen Nachweis gedrängt, daß, wie die Gegenwart durch immanente

göttliche Kräfte gesehmäßig ohne Wunder sich entwickele, so die Vergangenheit — das Neue in der Person Iesu und die apostolische Verkündigung eines Petrus und eines Paulus — ohne Wunder gesehmäßig durch immanente göttliche Kräfte sich gestaltet haben müsse.<sup>1</sup>)

Solften verkennt es nicht, daß man nach einer gemeinsamen Wurzel des petrinischen und des paulinischen Evangeliums suchen muffe. Er leitet das Evangelium des Detrus wie das des Vaulus aus der Predigt Jesu felbst ab, und zwar aus der verschiedenen Stellungnahme ju Jefu Ausfagen über fein Leiden. Jefus habe felber sein Leiden wesentlich nur als den begleitenden Umstand der porbereitenden Wirtsamkeit bes Meffiaspropheten gefaßt, als Cat ber Menschen und allgemeinen Schicksalswillen Gottes. Rur daneben habe für Jesus die dogmatisch-religiöse Reflexion gestanden, das Verftändnis des Todes als stellvertretendes Leiden zur Gühnung der Sünde. Dieser lettere Gedanke blieb der urapostolischen Predigt gang äußerlich, mabrend ihn Paulus in feiner prinzipiellen Bedeutung erkannte. So fei nach Entstehung des Glaubens an die Auferstehung Jesu das Evangelium der Urapostel das der Auferstehung geworden, das Evangelium des Paulus aber das des Rreuzestodes Christi.2)

Verstand Solsten den Entwicklungsgang in der angegebenen Weise, so fühlte er das Bedürfnis, den Unterschied beider Evangeliensormen in ihrer Einheit zu begreisen. Dazu aber bedurfte es nicht nur des Versuches nachzuweisen, wie Petrus zu der subjektiven Überzeugung, der gestorbene Messias sei wieder auserstanden, gekommen sei, sondern vor allem einer genetischen Entwicklung der paulinischen Theologie, deren Angelpunkt das Eindringen in das Verständnis des Umschwungs des Vewußtseins durch die Vekehrung, "die Christusvision," war. So glaubte Solsten die Lücke zu schließen, welche die Geschichtsforschung der historisch-

<sup>1)</sup> Die Christusvision des Paulus und die Genesis des paulinischen Evangeliums, 1861 — Zum Evangelium des Paulus und des Petrus, 1868, S. 3 f.

<sup>2) 3</sup>um Evangelium usw., S. 234 ff.

fritischen Theologie zwischen der Bewußtseinsform Jesu und der des Betrus und des Paulus noch unausgefüllt gelassen habe.

Es war nach dem Gesagten für Holsten bereits bei Petrus und den älteren Aposteln ein Denkprozeß, der sie zur Ausgestaltung ihres Evangeliums führte. Noch viel mehr aber galt dies von Paulus, der ein viel klarerer Geist war und die Ansechtbarkeit und Unhaltbarkeit der von den älteren Aposteln aus Iesu Tod gezogenen Folgerungen durchschaute.

Das paulinische Evangelium wird von Solsten verstanden als "das Resultat einer in den Rategorien der jüdisch-hellenistischen Weltanschauung sich vollziehenden logisch konsequenten Reslexion des denkenden Geistes auf die Tatsache des Rreuzestodes des Messias".¹) Er deutet Gal. 1, 15—18 dahin, daß Paulus die dort erwähnten "drei Jahre mit der Gnosis der Rreuzestodestatsache und der dialektischen Vermittlung dieser Seilsoffenbarung mit der alttestamentlichen Weltanschauung" ausgefüllt habe. Aus dieser Vermittlung sei "in einem allmählichen Prozeß mit logischer Notwendigkeit und Ronsequenz sich aneinanderschließender Gedanken das Evangelium des Paulus als eine Tat des denkenden Geistes geboren" worden.²) So versteht auch Solsten wie vor ihm F. Chr. Baur den Apostel Paulus als einen Theologen, der im Geiste der Segelschen Schule Wesen und Wahrheit der christlichen Religion erfaßt habe.

Es ist naturgemäß, daß Solsten die Verpslichtung fühlte und den Versuch unternahm, nunmehr eine Darstellung der paulinischen Theologie nach den von ihm ausgesprochenen Grundlinien zu schreiben. Doch hat er selbst dies Werk nicht ganz vollendet, es ist aus seinem Nachlaß im Jahre 1898 von Mehlhorn herausgegeben worden unter dem Titel: Das Evangelium des Paulus dargestellt, Teil II: Paulinische Theologie. Er will in diesem Abriß eine neue Form der Darstellung geben, statt der verständig ordnenden die genetische, in der die innere Entwicklung des religiösen Bewußtseins des Paulus zum Ausdruck komme.

<sup>1)</sup> Zum Evangelium usw. S. VIII.

<sup>2)</sup> Jum Evangelium usw. S. 57.

Diese Umformung habe sich auf dem Grunde des ursprünglichen jüdischen Bewußtseins des Paulus vollzogen, aber die neue Idee des kreuzestoten Messias habe nicht alle Elemente des jüdischen Bewußtseins des Paulus zur Umbildung ergriffen.

Daher zerfällt für ihn die Darstellung der religiösen Weltanschauung des Paulus wesentlich in drei Teile, die Darstellung 1. des jüdischen Sintergrundes des christlich religiösen Bewußtseins des Paulus, 2. des Eintritts jener neuen religiösen Idee des getreuzigten Messias in sein Bewußtsein, 3. der durch diesen Eintritt hervorgerusenen Umformung dieses Bewußtseins.

Diefe neue Form des religiösen Bewuftseins habe ihren Mittelpunkt in der dem Paulus offenbar gewordenen neuen, von der judenchriftlichen und judaistischen unterschiedenen Anschauung von ber meffianischen Persönlichkeit bes Chriftus und seiner Meffiastat. Alls Jude habe auch er 2. Kor. 5, 16 zufolge die jüdische Vorstellung vom Messias geteilt, d. h. die altprophetische eines geistgesalbten Meffiaskönigs aus dem Sause und auf dem Stuhle Davids - das war der "andere Jesus" 2. Ror, 11, 4, den die älteren Apostel auch später noch gegen Paulus verkündigten -, das chriftliche Messiasbild des Apostels habe zum Untergrund die aus Philo bekannte jüdisch-hellenistische Vorstellung von dem himmlischen Urmenschen, dem Ebenbilde Gottes. Dies Bild sei bereits vor der Bekehrung im Beifte des Apostels lebendig gewesen, und es habe der besonderen Situation entsprochen, in welcher wir Paulus zur Zeit seiner Bekehrung benken muffen. Der Moment der "Vision" habe nur ausgelöst, was sich sicher und als innere Realität in ihm vorbereitet hatte. Die nunmehr einsetzende völlige Umformung feines judisch-religiöfen Bewußtseins zu einer neuen religiösen Weltanschauung, die ihn zu einer neuen Rreatur machte 2. Ror. 5. 17. habe Paulus verstanden als eine Bewegung des ihm innewohnend gewordenen göttlichen Beiftes, Rom. 8, 11, 1. Ror. 2, 10-13, der alles erforsche, auch die Tiefen des göttlichen Beilswillens.

Es muß anerkannt werden, Solsten hat Ernst gemacht mit dem bereits bei Neander auftauchenden Versuch, die paulinische Theologie genetisch zu erklären. Mit großer Umsicht hat er ein Gesteine, Paulus.

dankengebäude errichtet, welches den psychologischen Übergang zwischen den so schroff einander gegenüberstehenden beiden Sälften des Lebens und Denkens des Apostels begreiflich machen soll. Die Solstensche Konstruktion fußt auch auf der Verücksichtigung einer Eigenschaft des Geistes des Paulus, seinem scharfen Verstand, welche nicht ungestraft in der Varstellung der paulinischen Glaubensgedanken beiseite gelassen wird.

Und doch, das Holftensche Verständnis des Paulus fordert zum schärfsten Widerspruch heraus. Es ist ja doch nichts anderes als Voreingenommenheit, wenn man an die Erforschung eines historischen Problems von einem dogmatischen Urteil ausgeht. Die Ausgabe der Geschichtsforschung ist es, einen Überlieferungsbestand zu verstehen und zum Verständnis zu bringen, die Grenzen der historischen Erkenntnis nicht zu überschreiten und gegebenenfalls nicht vor der Anerkennung zurückzuschrecken, daß mit den Mitteln der Geschichtsforschung eine Überlieferung nicht restlos auszuschöpfen sei. Darin war Vaur größer als Holsten. Es ist noch niemand gelungen, die Person Iesu und dessen, was mit Iesus in die Menschheit eingetreten ist, nach dem innerweltlichen Rausalgesetz geschichtlich zu begreisen. Diese Tatsache wirkt sich aber auch für das Verständnis des Apostels Paulus aus.

Das Grundlegende, was Paulus erfahren hat, ift, daß Gott felbst oder, was dasselbe ist, daß der himmlische Christus in sein Leben machtvoll eingegriffen und ihn in den Zusammenhang von großen objektiven Geschichtstaten, von Taten Gottes und Christi hineingestellt hat. Gott ist mächtig geworden in seinem Leben, Gott hat an ihm gehandelt, Gott hat an ihm wirksam gemacht, was er an seinem Sohn Christus zum Beil der Menschen getan hat. Das Austreten, Wirken und Sterben Christi waren objektive, geschichtliche Ereignisse, die zur Zeit des Paulus, und wahrscheinlich unter seinen Augen sich vollzogen hatten. Schon als Pharisäer hatte er an einen geschichtsmächtigen Gott und an einen Gott geglaubt, der im Begriff war, durch sein Eingreisen in den Gang der Welt seine Verheißungen an Israel zu verwirklichen. Diese Ersüllung erfuhr er nun tatsächlich. War sie anders, von Grund auf anders als der Pharisäer und das Judentum geglaubt hatten,

so ändert das nichts an der Catsache, daß der Apostel sich von Gott und von Christus ergriffen, gezwungen, errettet, umgeschaffen und für Zeit und Ewigkeit erlöst wußte.

Es ist also von Solsten ein für das geschichtliche Verständnis des Apostels verhängnisvoller prinzipieller Mißgriff gemacht worden, der sich in der Folgezeit schwer gerächt hat. Denn die historisch-kritische Theologie ist in den von Solsten gezeigten Weg eingeschwenkt. Ging sie doch von ähnlichen Grundvoraussehungen aus wie er. Die moderne Wissenschaft kann sich der psychologischen Untersuchung der Personen und Ereignisse der Vergangenheit nicht entziehen. Soweit sie auf die Vekehrung des Paulus und das Verständnis seiner aus dieser Lebensersahrung hervorgewachsenen Lehrgedanken auszudehnen ist, wird Solsten ein nicht geringes Verdienst bleiben.

Allein diese Seite der wissenschaftlichen Betrachtung des Paulus steht durchaus in zweiter Linie. Das Erste und Entscheidende, was die Paulusforschung auch der Gegenwart zu leisten hat, darf nichts anderes sein, als daß man den Apostel von den geschilderten Grundvoraussetzungen aus, auf denen er selber steht und in denen er wurzelt, zu verstehen sucht. Denn wir wollen ja versuchen, ihn als geschichtliche Person, wie er in der Vergangenbeit dasteht, zu begreisen. Dann erst kann die Frage, ob wir uns auf den gleichen Voden stellen wollen wie er, oder ob wir Modernen glauben, etwas Bessers, geschichtlich Haltbareres, das immanente Prinzip, an die Stelle des Glaubens an das Eingreisen Gottes in den Geschichtslauf sesen zu müssen. In diesem Falle müßte aber eben Punkt sür Punkt gezeigt werden, daß sich Paulus in einem grundstürzenden Irrtum in seiner Selbssbeurteilung befunden habe — ein Unternehmen, das wohl schwerlich gelingen wird.

Mit diesem Fehlgriff Solstens hängt aber ein weiterer zusammen, der sich in der Folgezeit gleichfalls überall da geltend
gemacht hat, wo man von ähnlichen prinzipiellen Grundvoraussetzungen ausgegangen ist. Nach Solstens Auffassung ist des Paulus Christwerden und die Ausprägung seines dogmatischen Gedankenbaues etwas Subjektives, Individuelles, so nicht Wiederholbares. Dann aber wird des Paulus Verhalten als Apostel und Missionar rätselhaft. Denn das ist gerade das für des Paulus Predigt Rennzeichnende, daß er verlangt, jeder Christ müsse in ähnlicher Weise wie er mit Christus sterben, eine neue Rreatur werden, dieser Welt absterben, um der Serrlichkeit der Rinder Gottes und der Gleichgestaltung mit dem himmlischen Christus teilhaftig zu werden. Paulus verallgemeinert ohne Frage seine persönlichen christlichen Erfahrungen. Eine Auffassung, die den Paulus so subjektiviert und individualissert, wie es Solsten und nach ihm andere getan haben, kann nicht die richtige sein. Das Objektive, Göttliche, unter dessen Einsluß die christliche Predigt stellen will, muß zu seinem Recht gebracht werden.

Was Solften beweifen will, den psychologisch durchaus vermittelten Übergang von der pharifaischen zur chriftlichen Lebensperiode des Paulus und die innere Notwendigkeit seines unmittelbar mit der Bekehrung verbundenen Bewuftseins, von Christus juni Beidenapostel berufen zu sein, steht, wie schon gesagt ift, in stärtstem Widerspruch zur paulinischen Selbstbeurteilung. Paulus schließt Gal. 1, 1. 13 f. 15 f. mit voller Deutlichkeit und Absicht aus, daß er zur Zeit seiner Bekehrung in einer inneren Verfassung gewesen sei, die mit dem siegreichen Durchbruch der christlichen Erkenntnis endigen mußte. Mögen auch noch mehr Verbindungslinien zwischen dem Allten und dem Neuen bestanden haben als dem Apostel bewuft gewesen sind, darin hat er recht, daß jenes Erlebnis vor Damaskus etwas grundlegend Neues in ihm geschaffen hat. Es ist durchaus irrig, in der Bekehrung des Paulus in der Sauptsache die gedankenmäßige Erfaffung einer Wahrheit zu erblicken und die Ausbildung seines dogmatischen Systems - denn ein solches entwirft Solften - in die Gedankenarbeit der drei Jahre Gal. 1, 15-18 zu verlegen. Paulus hat sich auch in jenen drei Jahren berufen gewußt, Christus zu verkündigen, nicht, ihn zu durchdenken.

Seine Bekehrung war eine Neuschöpfung, ein bis in die tiefsten Tiefen seines Lebens reichendes Erlebnis, eine Ratastrophe in seinem Leben, die er mit den stärksten ihm zu Gebote stehenden Gegensähen beschreibt, eine religiöse und sittliche Erneuerung, die den Inhalt nicht nur seines Denkens, sondern — was noch viel bedeutungsvoller ist — auch seines Wollens von Grund aus um-

gestaltete. Er empsindet das Christentum als eine neue Religion, die das Judentum zerbricht. Er gewinnt der Welt, allem irdischen Leben gegenüber eine ganz neue Stellung. Nimmermehr kann da die Erklärung zureichen, das alles habe sein Geist produziert. Das Bewußtsein, mit Leib und Leben, mit allen Sinnen und Kräften, mit Aufgabe seines eigenen Ich Christus dienen zu müssen, ist nicht aus einer Denknotwendizkeit hervorgegangen. Das sittliche Lebensibeal, das sortan an Stelle des pharisäischen von ihm verfolgt wird, sowie seine apostolische Berusssührung kann nicht auf dem Wege von Schlußsolgerungen aus Iesu Messianität verständlich gemacht werden. Ist Paulus sich bewußt gewesen, als Apostel Träger des göttlichen Geistes oder des Geistes Christi zu sein, so hat er diesen Geist sehr deutlich als etwas nicht Immanentes empfunden, sondern als eine transzendente Macht.<sup>1</sup>)

Eine Unklarheit bleibt ferner bei Holsten darin, daß nach seinem Urteil das vorchristliche Messiabild des Paulus einerseits das altprophetische des Davididen gewesen sein soll, und doch wieder in seinem Geiste die philonische Vorstellung von dem himmlischen Idealmenschen, dem Ebenbilde Gottes, gelebt und ihn zu der Christusvision fähig gemacht haben soll. War Paulus, wie er selbst und die Apostelgeschichte es bezeugen, besonders eifriger Pharisäer, so ist es unwahrscheinisch, gerade seine Messiaseanschauung als eine ausgesprochen hellenistische zu denken. Denn

<sup>1)</sup> Mit Recht hat W. Olschewski, Die Wurzeln der paulinischen Christologie, 1909, geltend gemacht, daß aus den beiden Wurzeln, aus denen Solsten die paulinische Christologie ableitet, aus der vom jüdischen Denken bestimmten Reslexion über den Kreuzestod des Messias und der hellenistischen Vorstellung von dem Kimmelsmenschen diese Christologie nicht erwachsen sein kann. Demgegenüber leitet Olschewski die Christologie des Appstels aus dem Glauben an den auferstandenen Christus ab, wie er sich ihm vor Damaskus ossendarte. Es ist aber doch fraglich, ob der Sah Olschewskis zutressend ist: "Der vor Damaskus pneumatisch krastvoll in sein Leben eintretende, ihn zu einer naund urlaus umschaffende, ihn eben damit in den alder pekklaub hineinreißende Christus ist das punctum saliens sür die Entstehung der paulinischen Christologie" (S. 83). Denn da fragt man, ob nicht auch das Lebensbild des irdischen Jesus Bedeutung sür den Christusglauben des Apostels gehabt habe.

mag auch der Pharisäismus fremde Elemente assimiliert haben, so sind sie in den messianischen Erwartungen sicherlich nicht von Bedeutung gewesen. Es ist ja doch auch eine Tatsache, daß Paulus gegen den präezistenten Simmelsmenschen 1. Kor. 15, 45 ff. polemisiert, daß er sich also im Gegensaß gegen eine solche Anschauung stehen weiß. Die Exegese Solstens ist dieser paulinischen Aussage gegenüber besonders gezwungen. Jene hellenistische Vorstellung braucht er aber notwendig, um den geschichtlichen Gegensaß von Fleisch und Geist in der paulinischen Theologie zu erklären.

Damit tut sich aber eine große Unstimmigkeit in der Konstruktion Solstens auf. Schon vor der seinen wissenschaftlichen Namen begründenden Abhandlung: "Die Christusvision des Paulus und die Genesis des paulinischen Evangeliums," 1861, hatte er, im Jahre 1855, eine Untersuchung geschrieben: "Die Bedeutung des Wortes sarx im Lehrbegriff des Paulus." Sie bezweckte nicht nur die Erkenntnis eines Momentes im Lehrbegriff des Apostels zu fördern, sondern überhaupt die Grundlage der theologischen Spekulation desselben aufzudecken. Sein Resultat war, daß Paulus in seiner Theologie das neue Lebensgefühl des Messiasglaubens in den religiösen Kategorien der jüdischen, in den spekulativen Kategorien der hellenistischen Weltanschauung begriffen und zum Bewußtsein erhoben habe. "Die jüdisch-hellenistische Weltanschauung wird aber von dem Prinzipe der Transzendenz und dem Dualismus von Geist und Materie beherrscht."

Wäre dies Ergebnis zutreffend, so hätte mit Paulus der griechische Geist seinen Einzug in die christliche Theologie gehalten, und mehr noch, auch die christliche Religion wäre bereits von Paulus hellenisiert worden, wie wir ja ähnliche Gedanken auch bei Steck angetroffen haben. In der genannten Abhandlung Holstens wird freilich das jüdische und das hellenistische Element noch als eine Einheit zusammengeschaut, eine Vorstellung, gegen die sich alsbald, bereits bei Lüdemann, Einspruch erhebt.

In der biblisch-theologischen Darstellung der Lehre des Paulus!) . hat auch Solsten selbst die Konsequenzen klarer gezogen, und zwar.

<sup>1)</sup> Das Evangelium des Paulus, 1898.

wie wohl zu urteilen ift, unter dem Einfluß der Rritik, welche Lüdemann in der gleich zu besprechenden Schrift an diesen Urteilen Solftens geübt hatte. Er führt dort aus, daß das hellenistische Element auf das Bewußtsein des Paulus nicht ohne Einfluß geblieben sei. Doch sei schwer zu entscheiden, ob dieser Einfluß ein unmittelbarer oder ein mittelbarer gewesen sei. Das Lettere kommt ihm wahrscheinlicher vor. Aber als Wesen des Sellenistischen für eine religiöse Weltanschauung ist eben auch nach Solften ber Dualismus einer Geisteswelt und einer Sinnenwelt zu betrachten. ein dualistischer Idealismus, der das Ergebnis besonders der platonischen Philosophie für die allgemeine Weltbildung war. Solften erkennt an, daß dieser philosophische Dualismus in die religiöse Gedankenwelt des Paulus nicht in seiner reinen philosophischen Form eintrete. Aber er finde fich überall, wo es fich um den Gegenfat von Gott und Mensch und Gott und Welt handle, in der Beist-Fleischlehre. "Dieser Dualismus aber liegt allen entscheidenden Gedankenelementen der paulinischen Weltanschauung zugrunde."

Dann erhebt sich aber mit voller Macht die Frage, wie die apostolische Gemeinde Paulus als einen der Ihrigen habe anerkennen und mit ihm die christliche Gemeinschaft habe aufrecht erhalten können. Denn dann war gerade das Entscheidende in den paulinischen Gedankenbildungen über das christliche Heil von anderswoher entlehnt als aus dem Evangelium und dem Mutterboden des Judentums.

In einer wenn auch selbständigen, doch stark durch Solsten beeinflußten Auffassung hat der Amerikaner Orello Cone, Paul
the Man, the Missionary and the teacher, London 1898,
im dritten Teil, der von Paulus als Lehrer handelt, in elf
Rapiteln eine Darstellung des paulinischen Lehrbegriffs gegeben.

### R. Schmidt.

Von geringem Einfluß auf die Weiterentwicklung des Problems war die Schrift von R. Schmidt, Die Paulinische Christologie in ihrem Zusammenhange mit der Keilslehre des Apostels dargestellt, 1870. Schmidt geht von dem fragwürdigen Urteil aus, bei Paulus sei das Verständnis des Wesens Christi in weit höherem Grade, als das Umgekehrte behauptet werden könne, von seiner eigentümlichen Auffassung der heilsbegründenden Bedeutung desselben abhängig. So sieht er sich aber veranlaßt, die Seilsbedeutung Christi der Darstellung des Wesens Christi voranzustellen und handelt zunächst von dem Gegensaß von Fleisch und Geist als Voraussehung der paulinischen Seilslehre, sodann von der Seilsbegründung, und hierauf erst vom Beilsmittler. Das ist ein Fehlgriff. Die paulinische Christologie ist nicht von einer psychologischen Voraussehung aus zu begründen. Der Gegensaß von Fleisch und Geist ist sür Paulus nicht ein prinzipieller. In Röm. 1—3 wird die Unmöglichkeit der Gesenseerfüllung nicht auf diesen Gegensaß zurückgeführt, er ist erst von dem Christen Paulus gebildet worden.

#### S. Lüdemann.

Die Untersuchung, welche S. Lübemann über die Unthropologie des Apostels Paulus und ihre Stellung innerhalb seiner Seilslehre, nach den vier Sauptbriefen dargestellt, 1872 veröffentlichte, ist zwar eine Einzeluntersuchung, aber der Verfasser stellt das Problem in den Zusammenhang der soteriologischen Gedanken des Apostels. Daher fühlt er sich in der Lage, in der Darstellung der paulinischen Anthropologie das Ganze des apostolischen Gedankenbaues nach seinen wesentlichen Beziehungen in den Kreis seiner Vetrachtungen zu ziehen.

Er unterscheidet zwei Begriffe von Fleisch, zwei Unthropologien und im Zusammenhang damit zwei verschiedene Lehren von der menschlichen Erlösung. Die eine ist die religiöse oder subjektivideelle, die andere die ethische oder objektiv-reale, die eine ist die jüdisch-alttestamentliche Gedankenreihe, die andere die hellenistische platonische. Mit dem Begriff des "Geistes", dem einer höheren Materialität teilhaften substantiellen Gottesgeist, bleibt der Apostel auf jüdischem Boden stehen. Dagegen das Verhältnis des Fleisches zu demselben faßt er nicht gleichmäßig, sondern läßt es zum Teil als den jüdisch-religiösen Gegensaß des Endlichen und Unendlichen, zum andern Teil aber als Gegensaß des Gottesgeistes zur irdischen Materie des menschlichen Leibes erscheinen, und ninumt

hiermit ein hellenistisch-dualistisches Element in seinen Gedankenkreis auf (S. 38).

Beide Betrachtungen stehen nicht von Anfang an gleichwertig im System des Apostels da, sondern erft allmählich erfaßt der Apostel den dualistischen Begriff des Fleisches in seiner vollen Bebeutung und stellt ihn in den Mittelpunkt der dogmatischen Auseinandersetzung hinein. Die soteriologische Reflexion veranlagte ihn, Die früheren zerstreuten Momente seiner dualistischen Anthropologie in einem Brennpunkt zu sammeln, fo feine Lehre vom Menschen zu spstematischer Vollendung abzurunden und seiner Soteriologie zur ficheren Grundlage zu geben. Go vollzieht fich in den vier Sauptbriefen, in steter Wechselwirkung mit der Entwicklung der Unthropologie, im Mittelpunkte ber paulinischen Soteriologie eine bemerkenswerte Wandlung. Gerade die Momente, in benen man nicht felten das eigentliche Palladium des Paulinismus erblickt, die stellvertretende Genugtuung Chrifti und die Gerechtigkeit aus Glauben, find, nachdem fie einft zu einem Teil wirklich den innersten Rern des paulinischen Evangeliums gebildet haben, aus diefer zentralen Stellung nach und nach herausgedrängt worden. Nunmehr bringt er die Lehre von einer realen Erlösung des Menschen aus Fleisch, Sunde und Cod zu vollendeter dogmatischer Geftaltung. Die Geifiverleihung bewirkt die Neuschöpfung des Menschen und damit die reale Gerechtigkeit. Sie schafft ihn um zum pneumatischen Sohn Gottes. Während in den früheren Briefen der Glaube für den Buftand des Chriften grundlegend blieb, weil in ihm die Gemeinschaft mit dem Tode Chrifti fich vollzog, ift mit der vollen Ausgestaltung der realen Erlösung des Menschen im Tode Chrifti dies subjektiv psychologische Moment in den subjektiv-religiösen Gedankenkreis binausgedrängt. Un die Stelle des Glaubens tritt die Taufe.

Schon Lipsius hatte neben der juridischen Erlösungslehre bei Paulus eine andere Gedankenreihe hervorgehoben, welche man die ethische nennen kann. Nach Lüdemann aber ist die ethische Erlösung real und daher auch physisch. So geht er auch über Kolsten hinaus. Er unterscheidet auch schärfer als dieser zwischen der alttestamentlich-jüdischen und der hellenistischen Grundlage. Bei ihm fällt aller Nachdruck auf die Seite der streng dualistischen Be-

trachtung. Die griechischen Gedanken sind das treibende Motiv der eigentlichen Erlösungslehre des Apostels, es handelt sich in der objektiv-realen Gedankenreihe um geschlossenen Rausalzusammenhang, Naturnotwendigkeit der Sünde, Entstehung der Sünde nicht sowohl im als am Subjekt, ohne sein Wissen und Wollen, Heraufführung eines neuen, dem altadamitischen völlig entgegengesesten Zustandes, Abrogation des Gesetz, aber durch den Abschluß seiner Wirksamteit gegen das Fleisch, mittelst Vernichtung des Fleisches im Leibestode Christi (S. 171 f.).

Auch nach Lüdemann ist Paulus ein dogmatischer Denker. Sein Entwurf ist nicht weniger schematisch und abstrakt als der Solftens. Wie ein blutleeres Gedankengebilde mutet feine Theorie an. Ift nach den Ultra-Tübingern der Galgterbrief der Sobevunkt und das Endprodukt des fich steigernden Rampfes, so betrachtet Lüdemann diesen Brief als Dokument der noch werdenden doamatischen Entwicklung des Apostels, denn in ihm überwiegt noch die weichere alttestamentlich-jüdische Erlösungslehre, und der dualistische Begriff des Fleisches wird nur ethischer und paränetisch verwertet. In den Korintherbriefen bildet der Apostel die physische Seite dogmatischer lehrhaft aus, um dann erst im Römerbrief die physischen und ethischen Momente zusammenzufassen und seine Erlösungslehre dogmatisch zu vollenden. Erst damit gewinnt der Apostel seine eigentliche und definitive Lehre vom Seil des Menschen in Chriftus. Aber auch im Römerbrief soll Vaulus Rav. 1-4 den Gesetsstandpunkt noch vollständig intakt gelassen haben. Rücksichtnahme auf das gesetzliche Bewußtsein. Erst von 5. 2 an trete er vom Boden des ideellen Rechnens auf den der Realität über.

So kann auch dieser Lösungsversuch nicht befriedigen, aus ähnlichen Gründen wie der Holstens. Die Exegese Lüdemanns fordert vielsach zu Widerspruch auf, und ganz künstlich ist es, vom Galaterbrief bis zum Römerbrief einen dogmatischen Entwicklungsgang wie den vorgeführten zu konstruieren, noch den Anfang des Römerbriefs von anderen Gedanken und Rücksichten beherrscht zu denken als Rap. 5 ff., die dann gegen Ende des Römerbriefes wieder auftauchen sollen.

### D. Pfleiderer.

Den von Baur, Solsten und Lüdemann eröffneten Weg der Forschung schlägt auch ein D. Pfleiderer, Der Paulinismus. Ein Beitrag zur Geschichte der urchristlichen Theoslogie, 1873. Er knüpft an Baurs Paulus und an Solstens Gedanken an, aus der Bekehrung des Paulus den Kern des paulinischen Evangeliums zu begreifen, und stellt sich die Aufgabe, aus diesem Kern des paulinischen Christusglaubens und den Voraussehungen seiner jüdischen Theologie die Entstehung der paulinischen Lehre im Ganzen verstehen zu lernen. So will er ein Stück urchristlicher Dogmengeschichte schreiben (Vorwort S. IV). Der Systematiker regt sich auch in dieser biblisch-theologischen Untersuchung. Er sindet, daß Paulus aus wenigen historischen Elementen ein Lehrspstem aufgebaut habe.

Wie ist Paulus zu demselben gekommen? In verwandter Weise wie für Holsten ist für Psleiderer die Bekehrung des Paulus "zunächst ein Prozeß des theoretischen Bewußtseins, eine Dialektik des religiösen Denkens" (S. 16). Die Spuren dieses theoretischen Ausgangspunktes seien im Lehrbegriff des Paulus unverkennbar. Dahin gehöre sogar der paulinische Glaubensbegriff.

Aber der Prozeß der Bekehrung war für Paulus nicht eine falte Denkoperation, sie umfaßte auch die höchsten Interessen des religiösen Gemüts. Paulus fühlt sich im Innersten verbunden mit dem Gefreuzigten. Er lebt in einer mpstischen Gemeinschaft mit dem gekreuzigten und auferstandenen Chriftus. Aus dem schmerzvollen Sterben und Leben mit Chriftus erwächst dem Apostel ein zweiter Stamm feines Lehrspftems, das ift das Leben, das ewige himmlische Leben, das dem Apostel nicht nur ein transzendenteschatologischer Begriff blieb, sondern zum immanent-ethischen wurde. Ebenso wurde der Begriff des messianischen "Geistes" vom Standpunkt der paulinischen Muftit aus umgestaltet. Diese neue Beiftlehre begründete und geftaltete ferner die chriftliche Sittlichkeit. Der Chrift muß praktisch betätigen, was er faktisch schon ift, ein Geistesmensch. So machte der Apostel seine Geistlehre zum Prinzip einer völlig neuen ethischen Weltanschauung. Der das paulinische Denken beherrschende Gegenfat von Gunde und Engde findet aber

seinen umfassendsten Ausdruck in der Gegenüberstellung der weltgeschichtlichen Typen des ersten und zweiten Adam.

Die paulinische Christologie wie das ganze Lehrspstem stammt weder aus der Überlieferung her noch aus abstrakter Spekulation oder aus fremdartigen Philosophemen, sie stammt aus der Reslexion auf die in Tod und Auferstehung Christi gegebenen Beilsgüter. "So haben wir hier die erste dogmatische Christologie, d. h. eine Christuslehre, welche wesentlich Exposition des christischen Bewußtseins der Gemeinde in Form von Aussagen über die Person des Stifters ist" (S. 26). Auch der ganze Ausbau des Buches verrät die dogmatische Orientierung des Versassens. Es wird gehandelt von der Sünde und dem Geseh, der Erlösung durch Christi Tod, der Person Iesu Christi, der Rechtsertigung durch den Glauben, dem Leben im Geist, der christlichen Gemeinde und der Vollendung des Beils.

Im ganzen ist Pfleiderer in dieser Schrift Solften darin durchaus verwandt, daß auch er den Apostel aus seiner inneren chriftlichen Entwicklung fein ganzes "Lehrspftem" gewinnen läßt, ohne daß dem geschichtlichen Zusammenhang bes Paulus mit Chriftus näher nachgegangen würde. Auch Lüdemann hatte die Erlösungslehre des Apostels als einen Werde- und Denkprozeß verstanden. Pfleiderer unterscheidet im "Paulinismus" in der paulinischen Erlöfungslehre zwei verschiedene Gesichtspunkte: doch liegen sie für ihn nebeneinander und unterscheiden sich nach der objektivetheologischen und fubjektiv-anthropologischen Seite, also sind sie nicht prinzipiell verschieden. Das eine Mal ift Chrifti Tod stellvertretendes Gubneopfer und beseitigt den Fluch des Gesetzes, ift also objektive Tat Gottes an Chriffus für uns zum Zwecke unserer Rettung. Zugleich aber macht uns der Tod Christi frei von der Macht der Gunde, die im Fleische wohnt, so daß dieser Tod Anfang eines subjektiven, in uns fortwährend sich vollziehenden ethischen Prozesses ift.

In dem späteren Werk: Das Urchristentum, seine Schriften und Lehren in geschichtlichem Zusammenhang beschrieben, 1. Auflage in einem Band 1887, 2. Auflage in zwei Bänden 1902, sind aber neue Gedanken in Pfleiderers Gesichtskreis eingetreten. Ich verfolge die innere Entwicklung von der ersten bis zur zweiten Auflage hier nicht näher, sondern lege die zweite Auflage zugrunde.

3war bekennt sich Pfleiderer noch nachdrücklich als Schüler F. Chr. Baurs in deffen Methode biftorischer Forschung und speziell des Versuchs, den Anfang des Christentums als eine gesehmäßige Entwicklung zu verstehen. Auch ift der Teil, welcher "die Theologie des Paulus" behandelt, mit gewissen charakteriftischen Underungen nach einem ähnlichen Schema aufgebaut wie "Paulinismus". Aber den Tatbeftand der paulinischen Lehrgedanken, welchen er hier erhebt, nennt er jest "ein Rreuz für folche Theologen, die fich bemüßigt glauben, ein "Lehrspftem" des Paulus zu konftruieren" (S. 330). Der Pfleiderer von 1902 verurteilt felbst ben Pfleiderer von 1873. Die inzwischen aufgekommene religionsgeschichtliche Vetrachtung, auch von S. 3. Solymann ausgehende Einflüsse führen ihn jest zu dem Urteil, die pharisäische und die bellenistische Denkweise seien zwei Strome, die sich im Paulinismus zu einem Bette vereinigen, ohne jedoch wirklich innerlich zusammenzugehen. Die Gedankenwelt des Paulus fei ein Rompler von fehr verschiedenartigen Gedankenreihen, die sich untereinander vielfach verbinden und durchfreugen, ergangen und widersprechen. Gie gu einer spstematischen Einheit zu harmonisieren, daran habe der Apostel, der kein spstematischer Denker war, niemals gedacht. Sie befäßen ihre Einheit in der religiösen Perfönlichkeit des Paulus. Er prage fie aus bald in den Rechtskategorien der judischen Schultheologie, bald in der poetischen Bildersprache der Apokalyptik, bald in der animistischen Sprachweise ber allgemeinen Bolksmetaphyfit, bald in der Symbolik der Musterien, bald in Wendungen der hellenistisch-jüdischen Religionsphilosophie oder auch der stoischkynischen Popularphilosophie, S. 69. Es wäre also ein sehr buntscheckiges Ronglomerat von Elementen, aus denen fich der Paulinismus zusammenseken foll. In der Versöhnungslehre werden jest eine juriftische und eine myftische Gedankenreibe unterschieden. Für die mystische, in der Geiftlehre wurzelnde Anschauung seien von Einfluß Erinnerungen des Apostels etwa aus der hellenisch-jüdischen Theologie oder aus der stoisch-knnischen Popularphilosophie, wie sie auf den Straßen von Tarsus gepredigt wurde (2 S. 269).

Die weltgeschichtliche Bedeutung des Paulus beruhe darin, daß er den Übergang des Chriftentums aus dem engen Rahmen einer judischen Messiasgemeinde zur universalen Weltreligion vermittelt habe. Freilich war das nur möglich "durch die Unterscheidung des Geiftes Christi von der geschichtlichen Person Jesu. Das war eine Abstraktion, bei ber . . . die Gefahr beftand, daß die Bestimmtheit des geschichtlichen Charafters in einen Allgemeinbegriff verflüchtigt werden konnte" (S. 335). Paulus bat das neue religiöse Prinzip von seiner ersten geschichtlichen Erscheinung gelöft, den Geift der evangelischen Gottestindschaft von der Person seines erften Trägers und Verfündigers unterschieden, der als Jude noch unter bas Gefet feines Bolkes untertan war und feine Soffnungen teilte. In des Paulus Theologie ist das Evangelium eben nach Pfleiderers Urteil mit mancherlei Gedanken von jüdischer und ariechischer Herkunft verknüpft worden, die als eine Trübung seiner reinen Wahrheit durch fremdartige Zutaten erscheinen können. Go habe Paulus eine neue Geistlehre geschaffen. Es habe sich ihm das evangelische Prinzip in die Vorstellung eines konkreten Geistwesens gekleidet, das zur Erlöfung aus der Präeriftenz auf die Erde berabgekommen sei. Rur durch die Symbolik dieses göttlichmenschlichen Dramas habe er die geiftliche Wahrheit des Evangeliums der Gotteskindschaft von ihren judischen Gierschalen befreit und für das Verständnis und Bedürfnis der heidnischen Welt faßlich und brauchbar gemacht. Verühre sich diese Erlösungslehre formal nabe mit beidnischen Sagen von Göttern und Göttersöhnen, fo habe er auch die Sakramente in das Chriftentum eingeführt, die gleichfalls mit den Musterien der Beiden formal in naher Anglogie steben. Auf diese Weise habe er für die werdende Rirche die Elemente des kultischen Sandelns geschaffen, ohne die keine kirchliche Religion entstehen und bestehen könne (S. 330 ff.).

Das Beispiel Pfleiderers stellt deutlich vor Augen, was für einen großen Umschwung die Paulusforschung in den lesten drei Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts gemacht hat. Nicht jeder Gelehrte wäre freilich willig gewesen, so start umzudenken, wie es bei Pfleiderer entgegentritt. Wenn man die Geistlehre in den beiden besprochenen Schriften vergleicht, so ist sie etwas sehr Ver-

schiedenes geworden. Dort wird sie abgeleitet aus dem mystisch vertieften Glaubensbegriff bes Apostels, also sie wird als etwas Innerchriftliches verstanden, bier sollen helleniftische Ginfluffe maßund richtunggebend fein, Gedanten, die fich in Analogie gu beidnischen Mythen und den damaligen Mysterienreligionen bewegen, wie Paulus hier auch als Schöpfer der chriftlichen Sakramentslehre betrachtet wird. Die paulinische Christologie war dort eine dogmatische Lehre, die wesentlich als Exposition des chriftlichen Bewußtfeins gedacht wird, hier ift sie eine religionsgeschichtlich und religionsphilosophisch begründete Abstraktion, die in Gefahr stand, die Bestimmtheit des geschichtlichen Charatters der Person Jesu in einen Allgemeinbegriff zu verflüchtigen. Überall tritt zutage, daß Pfleiderer jest Paulus nur verstehen zu können meint, wenn er ihn aus der Enge des Evangeliums Jefu und des urchriftlich-meffianischen Glaubens in den weiten Sorizont religionsgeschichtlicher Betrachtung rucke. Damit nimmt er Gedanken auf, welche erst im folgenden Rapitel zu besprechen sein werden, welche aber offensichtlich dem geschichtlichen Catbestand nicht gerecht werden.

Alber auch in anderer Sinsicht hat sich ihm die Beurteilung des Paulus verschoben. Jest soll nicht mehr von Lehrbegriff und Lehrspstem bei Paulus gesprochen werden, sondern zwei Ströme sollen in der Theologie des Paulus nebeneinander gehen, sich freuzen und doch nie zur Einbeit zusammengefaßt werden, und die Lehrgedanken des Paulus werden als etwas aus den verschiedensten Quellen Serzuleitendes, Wechselndes, Widerspruchsvolles, Unausgeglichenes betrachtet, was nur in der Person des Paulus seine Einheit gefunden habe. Darin ist Pfleiderer ein Zwillingsbruder Holsmanns, bei dessen Spothese noch darauf einzugehen sein wird, ob diese Vetrachtung dem Apostel Paulus gerecht wird.

Trop allem ringt aber wiederum im "Urchristentum" Pfleiberer weniger als Historiker denn als Systematiker und Philosoph darum, ein diesmal religionsphilosophisches Verständnis des großen Beidenapostels zu gewinnen. Dabei ist sein Vlick mehr auf die den Apostel umgebende Welt gerichtet, als der Versuch gemacht wird, Paulus aus der Umgebung und den Gedankenkreisen heraus zu verstehen, in denen er groß geworden und zum Rampse gegen

das Christentum veranlaßt worden war. Ebensowenig ist das Verhältnis des Paulus zu Christus, seinem "Serrn", oder zur ältesten Gemeinde dem geschichtlichen Überlieferungsbestande entsprechend gewürdigt.

### S. 3. Holhmann.

Ein weiterer bedeutsamer Vertreter des intellektualistischdogmatissierenden Verständnisses des Paulus ist S. I. Holhmann in dem Lehrbuch der Neutestamentlichen Theologie, II. Band, 1. Aussage 1897, 2. Aussage 1911.

Die "paulinische Theologie", "der paulinische Lehrbegriff" stellt ihm ein Gefüge von Anschauungen und Begriffen dar, welche, unserm abendländischen und modernen Denken fremdartig genug, einer ganz ähnlichen Tätigkeit des Geistes entstammen wie die spekulativen Versuche der an sie anschließenden Gnosis. Sie ist ihm eine Gedankenwelt, welche nur vermittelst historisch-kritisch und methodisch vollzogener Reproduktion zu zusammenhängendem Verständnis zu bringen ist (S. 1. 237). Im Gegensatzu andersartigen Auffassungen vertritt er mit Entschiedenheit die Überzeugung, daß es ein organisches Vildungsgeset in der paulinischen Gedankenwelt gibt, welches die verschiedenen Elemente in Veziehung zueinander sett und zu einem organischen Gebilde zusammenschließt (S. 8 ff.).

Freilich, und das ist das Eigenartige der Solhmannschen Auffassung, ist es Paulus nicht gelungen, ein einheitliches und geschlossenes Gedankengebäude zu errichten, sondern Solhmann spricht von einer durchgängigen inneren Gespaltenheit der paulinischen Theologie, von klassender Weite der Gegensähe (S. 239), von einer Zweischichtigkeit oder Zwiespältigkeit des paulinischen Gedankenbaues (S. 153. 222). Die paulinische Dialektik sei eine eigenartige Verzarbeitung heterogener Elemente (S. 239). Es existiere, so urteilt er, ganz wie Psleiderer, eine weitreichende Rette hellenistischer Denksormen, deren Zusammenbestehen mit einer nicht minder stark geslochtenen Rette alttestamentlicher Anschauungen und jüdischer Begriffe den eigentlichen Rern aller Rätsel bilde, auf deren Lösung sich die biblisch theologische Ersorschung der paulinischen Ideenwelt gewiesen sehe (S. 16. 153 u. ö.). Beides komme aus der Doppelsewiesen sehe (S. 16. 153 u. ö.).

seitigkeit des historischen Ursprungs des Paulus, denn er war ein Diasporajude mit hellenistischem Einschlag, aber rabbinisch gebildet (S. 1 ff.).

Dieser Dualismus wird nun im einzelnen fast durch das ganze Lebrspftem des Paulus verfolgt. Die Begriffe Beift und Fleisch follen wundersam aus verschiedenen Elementen bellenistischen, philonischen, alttestamentlichen und jüdischen Ursprungs gebildet sein (S. 21 ff.), der Dualismus der allgemeinen Anthropologie führe die Lehre des Paulus von Chriftus auf die Spite. Das logisch unvermeidliche Auseinanderbrechen der widerspruchsvollen Verbindung trete zutage in Geftalt einer Rrifis von umfassenoster religiöser Bedeutung, nämlich im Tode des Chriftus (S. 74). 3m Verföhnungswerk Chrifti bestehe ein juridisch-jüdischer und ein ethisch-mystischbelleniftischer Gedankenstrang, eine pharifaisch-gesetliche Gühnetheorie und ethisch wirkende Mustik (S. 105-131). Im Begriff ber Berechtigkeit seien zwei heterogene Faktoren der Begriffsbildung enthalten, die augerechnete und die aktive Gerechtigkeit (G. 156 ff.). In der Erwählungslehre begegnen einerseits hellenistische Gedanken von der souveränen Macht Gottes, andererseits der Gedanke der subjektiv gewiffen Erlösung in Christus (S. 184 ff.). Paulus zeige Berührungen mit beidnischer Philosophie, andererseits fei vor- und unterchristlich die gesamte "Bluttheologie" (S. 244). In Eschatologie vertrete der Apostel zunächst einfach das enthusiastische Urchriftentum und ftehe dem Judentum nabe. Aber diefer Bildungsschicht rücke eine zweite nach, die im ganzen den hellenistischen Elementen der paulinischen Geistesart entspreche und aus der Pneumalehre abzuleiten sei (S. 210 ff. 218 ff.). In der Sakramentslebre bäuften sich mannigfache Unstimmigkeiten (S. 208). Paulus foll zwei verschiedene Theorien der Entstehung der menschlichen Sunde portragen, sogar innerhalb eines und desfelben Briefes, Röm. 5, 12 die alttestamentlich-religiöse und 7, 7 ff. die hellenistischmetaphysische (S. 42 ff.), ja, Solymann behauptet, in der paulinischen Erwählungslehre liefen einerseits Röm. 9, 6--29 und andererseits 9, 30-10, 21 zwei verschiedene Betrachtungsweisen einfach nebeneinander ber, die deterministische und die religiös-erfahrungsmäßige (G. 188). Paulus murbe danach unmittelbar von einer Be-Feine, Paulus.

trachtungsweise zur anderen übergehen und sich des vorausgesetzen Widerspruchs nicht bewußt geworden sein.

Es liegt auf ber Sand, daß ein folches Berftandnis der paulinischen Theologie trot aller aufgewendeten großen Gelehrsamkeit und bewundernswerten Beherrschung des gesamten wissenschaftlichen Materials die schwersten Bedenken erregen muß. Daß Paulus ein durch und durch zwiespältiges Lehrgebäude geschaffen haben, daß eine zweischichtige Betrachtung durch alle feine Glaubens- und Lehraedanken hindurchaeben soll, und daß die beiden eigentlich auseinanderfallenden Seiten seiner Lehre nur in seiner Versönlichkeit als Einheit gedacht werden könnten, will nicht zu dem Bilde paffen, das sich vor dem die Paulusbriefe lefenden Chriften entfaltet. Man kann getroft das Wort des Apostels, daß er jeden Gedanken unter den Gehorsam Chrifti zwinge, 2. Ror. 10, 5, auch auf seine Gedankenarbeit an dem theologischen Inhalt des von ibm verkündeten Evangeliums anwenden. Wie foll aber bann bas wirkliche geschichtliche Verftändnis seiner Theologie darin beruhen, daß er auf der einen Seite in alttestamentlich-jüdischer Betrachtung wurzle, und dann wieder in unmittelbarem Ubergang und in merk würdiger Verflechtung mit jenen Elementen fich an die hellenistische Mystik und griechisch-philosophische Gedanken anlehne? Da fragt man unmittelbar gerade bei dem Apostel, der allein Chriftus dienen wollte und überzeugt war, daß seine Gemeinden nur gelehrt waren. "wie es Wahrheit ist in Jesus," Eph. 4, 21, ob sich das überhaupt mit dem Inhalt seines Christusglaubens vereinigen laffe.

Solkmanns Verständnis der paulinischen Christologie ist folgendes. Das Evangelium Jesu von Nazareth sei im Evangelium des Paulus von Tarsus — mit diesen Bezeichnungen werden Jesus und Paulus nebeneinandergestellt — bereits im Übergang zur Theologie begriffen, und in dieser theoretischen Fassung, in diesen strengeren doktrinären Formen, welche es da angenommen, unterscheide es sich sehr bestimmt von Iesu Verkündigung, um dafür schon an spätere gnostische Systeme zu erinnern (S. 229). Auch in dem Christusbilde des Apostels glaubt er eine Doppelheit feststellen zu müssen. Auf dem metaphysischen Sintergrund des präexissenten Ibealmenschen kommen für ihn die Jüge des geschichtlichen Jesus

zur Erscheinung. "Go gewiß die Aussagen über Fleisch und Geift des Chriffus, über fein metaphysisches Verhältnis als Sohn zu Bott, als Gattungsmensch zur Menschheit, über die Vertauschung eines göttlichen mit menschlichem Dasein, über den juridischen 3usammenhang und über das muftische Geheimnis seines Todes wirkliche Schöpfungen des Apostels und nur in seinem Ropfe recht au Saufe find, während fie über alle Gelbstaussagen Jesu binausliegen, fo gewiß wirkt am letten Ende der geschichtliche Chriftus selbst, der Verkündiger und Repräsentant des Vater-Gottes und Gottesreiches. welchen Paulus in seiner Gemeinde verfolgt, aber eben dadurch auch aus der Nähe kennengelernt hatte, durch diese seine Gemeinde hindurch scheidend, sichtend, neubauend in der Gedankenwelt des Paulus nach" (S. 235). Ohne diesen Größeren hinter sich verliert Paulus an Verständlichkeit und löst sich der Mittelpunkt seiner Gedankenwelt in Rebelmassen auf. Aber der paulinische Christus war doch eben auf Erden gar nicht heimisch, und daraus erklärt fich, wie bei Paulus Erinnerungen an seine Erdentage hinter der Allgegenwart des himmlischen Christus so auffallend zurücktreten (S. 235). Alle die großen Errungenschaften, welche für Paulus nur in der Nachfolge und auf der Spur des historischen Christus au machen gewesen find, objektiviert er in dem Mittelbegriff feiner Lehre vom himmlischen Menschen, den er einerseits als ein in der Beifterhöhe über der erfahrungsmäßigen Menschheit schwebendes, präexistentes Wesen, als "Idee des Menschen", wie wir heute sagen würden, benkt, andererseits aber doch auch wieder schlechthin zufammenfallen läßt mit der geschichtlichen Erscheinung Jesu als des Messias (S. 258).

So ist für Solkmann der paulinische Christus nur verständlich als eine zeitgeschichtlich-dogmatische Schöpfung, die nur in sehr bedingter und beschränkter Weise auf dem geschichtlichen Jesus sußt. Da muß man es sehr bedauern, daß ihm angesichts dieser Konstruktion nicht ein Einwand schwer auf die Seele gefallen ist, den er selbst S. 4 geltend gemacht hat. Die Spperkritik der Holländer und Stecks, die die Paulusbriese in das zweite Jahrhundert rücken wollten, fußte auf dem Argument, daß der Abstand des Christusbildes des Paulus von dem historischen Jesus so enorme Dimen-

fionen zeige, daß es ausgeschloffen sei, fie in fo unmittelbarer Beitnabe zu benten, wie die Uberlieferung annehme - ein Gedanke, den auch Schopenhauer ausgesprochen batte. Das ift allerdings ein Einwand von stärtster Rraft und gehört zu dem Erwägenswertesten, was jene Rritit der theologischen Forschung aufgegeben bat. Es kann keine Sypothese auch nur den Schein der richtigen Betrachtung in Unspruch nehmen, die auf diese Bedenken nicht eine befriedigende Antwort zu geben vermag. Paulus ift nur ganz turze Zeit, ein halbes bis ein Jahr nach Jesu Tod, Chrift geworden. In Jerusalem hat er zur Zeit des Todes Jesu und der Anfänge der chriftlichen Gemeinde gelebt. Bon dem irdischen Jesus bat er also gewußt. Er beruft sich 1. Ror. 15, 11 barauf, daß feine Chriftusverfündigung die gleiche sei, wie die der älteren Apostel. Wie foll man es ba als bas richtige geschichtliche Verständnis betrachten, wenn Paulus ein ins riesenhafte gesteigertes Idealbild von Jesus entworfen und gepredigt hatte? Ausgestoßen hatte ibn die jerusalemische Gemeinde aus der Christengemeinschaft, nicht aber sein Apostolat anerkannt. Nur einen Ausweg gibt es aus diesem Dilemma, das ift die Unnahme, daß bereits die driftliche Gemeinde vor Paulus diese Übersteigerung vollzogen batte. Das ift aber nicht die Meinung Holkmanns. Und will man zu dieser Sppothese fortschreiten, so enthält fie nicht geringere Schwierigkeiten als die, welche Paulus den großen Sprung vollziehen läßt.

Eine weitere, auch unüberwindliche Schwierigkeit tut sich bereits bei Holhmanns und Pfleiderers Spothesen auf, die wir später Vousset gegenüber mit allem Nachdruck zu betonen haben. Nach Holhmann konnten die eigenen Zeitgenossen den Apostel weder kapieren noch kopieren, selbst wenn sie gewollt hätten. Dies sei der tiesliegende Grund für die einsame Größe, als welche er unter seinem Geschlecht dastehe (S. 238). Ja, eine einsame Größe ist Paulus in seiner Zeit gewesen, wie alles Große in der Menschheit auf einsamer Höhe steht, und wie vorher Jesus auf noch größerer Hot und in noch größerer Söhe und in noch größerer Einsamkeit gestanden hat. Aber kapiert hat man den Apostel doch, gerade auch in seiner Christusverkündigung, wenn auch nicht in allen seinen theologischen Deduktionen. Denn er ist der große Missionar geworden. Seine Schöpfung ist die große

Beidenkirche, und zu Paulus ift die chriftliche Kirche des öfteren wieder zurückgekehrt, wenn sie von neuem die lebendigen Quellen des Chriftusglaubens zu suchen hatte. Gerade das Verwandte, das Rongeniale und Gleichartige gieht fich an und findet fich. Paulus foll nun den Sellenismus in die chriftliche Religion, insbesondere in die Christologie eingeführt haben. Wie kommt es aber dann, daß im zweiten Jahrhundert, als die Bellenifierung des Chriftentums einsetzte, man sich nicht in erster Linie auf Paulus berufen bat, sondern an ihm vorbeigegangen ift? Man hat eben damals in Paulus nichts Bellenistisches entbeckt. Das ift erft ber Theologie des 19. Jahrhunderts vorbehalten geblieben, die aber damit auf einen Abweg geraten ift. Bom Bellenismus aus ift gerade das Charakteristische der paulinischen Christusverkundigung nicht zu verstehen. Und doch urteilt Solymann gang ebenso wie Pfleiderer, daß der Apostel, indem er erstmalig mit hellenistischen Denkformen an die driftliche Vorftellungswelt herangetreten fei, diefer ben Übergang gebahnt habe von der semitischen zur griechischen und über diese hinweg auch zur modernen Welt.

Auch Solhmann ist dem Fehler nicht entgangen, in den die Paulusforschung seit Solsten und, wenn man will, seit Baur verfallen ist, daß er Paulus zu sehr psychologisiert. Psychologische Gedankenreihen sinden sich zwar bei dem Apostel auch, wie z. B. Röm. 7, aber er ist weit davon entsernt, sein eigenes religiöses Leben psychologisch verstehen zu wollen. Von erkenntnistheoretischer Betrachtung ist er nicht geleitet. Vielmehr erfaßt der Apostel seine eigene christliche Erfahrung als ein Sineingestelltwerden in objektivreale Gottestaten, in einen Zusammenhang göttlichen Handelns, welches eine erneuernde und umgestaltende Wirkung ebenso aus ihn wie auf alle andern Christen ausübt. Daher liegt bei Paulus der Nachdruck keineswegs, wie auch Solhmann in seiner Darstellung immer wieder annimmt, auf der subjektiven Seite, — ein methodischer Fehler, der vielsach zu falschen Ansähen sührt.

Charakteristisch ist es daher auch, wie wenig auch Holhmann mit den beiden christlichen Sakramenten innerhalb der paulinischen Theologie fertig werden kann (S. 195 ff. 200 ff. 207 ff.). Handelt er doch über die Kirche, die Taufe und das Herrenmahl unter

dem Titel: "Mysteriöses", den er dann ja allerdings deutet, der aber doch nicht die Eigenart der paulinischen Lehrausprägung trifft.

Holkmann erkennt zwar an (S. 207 ff.), daß Paulus Taufe und Abendmahl schon in der Ubung der Gemeinde vorgefunden, also nicht etwa erfunden habe. Aber sie führen nach seiner Meinung Bu mannigfachen, fich bäufenden Unftimmigkeiten, deren Paulus nur Serr geworden sein joll, nindem er den charakteristischen Inhalt seines eigenen chriftlichen Bewußtseins in beiden überkommenen Bräuchen auf emphatische Weise zum gefühlsmäßigen Ausdruck und zugleich zur kultischen Bedeutung gelangen ließ". Und zwar sollen die zeitgeschichtlichen Mysterien einladende und anleitende Analogien dazu gegeben haben. So foll es denn tatfächlich Paulus gewesen sein, der der alten katholischen Rirche eine Bahn freigemacht habe, indem er den Weg eröffnete zur Einführung des Chriftentums in den die ganze griechisch-römische Welt der späteren Raiserzeit beherrschenden Rreis der Religionen, der Mysterienweibe und Theurgie; nur fügt Solymann sich felbst korrigierend bingu, daß sie auf diefen Weg wohl auch ohne solchen Vorgang geraten wäre.

Daß in dieser Beurteilung ein falscher Unfat liegt, ift unschwer zu erkennen. Legt doch Paulus hinsichtlich des Albendmahls den allergrößten Wert darauf, nichts anderes zu überliefern, als was ihm felbst als authentische, vom Serrn selbst stammende Ordnung zugekommen sei, 1. Kor. 11, 23 ff.; und was seine Tauflehre betrifft, so beruft er sich Röm. 6, 1 ff. ausdrücklich darauf, daß die damals herrschende chriftliche Lehre die gleiche überall sei, wo die Taufe geübt werde ob in Rom oder in seinen Gemeinden. Denn er erinnert die Römer daran, daß alle Chriften, wieviele getauft worden find, auf Christi Tod getauft seien, um dann auch in Christi Auferstehungsleben hineinzuwachsen. Daß aber Paulus nur indirekt und durch analoge Ausdrücke oder Ordnungen Elemente aus den Mysterienreligionen in die chriftliche Taufe und das christliche Rultmahl eingeführt haben soll, wird niemandem einleuchtend zu machen sein, der bedenkt, mit welcher Energie, ja, mit welcher Geringschätzung und welchem Abscheu der Apostel von allem beidnischen Wesen sich abwendet. Da hat er für diese feierlichen driftlichen Sandlungen gewiß nicht gerade bei Gebräuchen der Musterienweihe und Theurgie Unleihen gemacht.

Das von Soltmann entworfene paulinische Lehrspstem krankt auch an einem konstruktiven Fehler. In den besprochenen Darstellungen der paulinischen Theologie war zum Teil richtig unterschieden worden zwischen vorchristlich-pharisäischen und christlichen Unschauungen des Paulus, und namentlich Solsten hat es als Aufgabe empfunden, dem Prozeß der Umwandlung des Paulus nachzusorschen. Soltmann dagegen trägt alles auf einer Fläche vor. Nach dem ersten Probleme und Vorfragen behandelnden Rapitel geht er sosort auf die — christliche — Anthropologie des Apostels ein, sodann folgen die Rapitel Geset und Sünde und Verderben, in denen die Gedanken des Apostels behandelt werden, und nun erst kommt das Rapitel: "Der Umschwung," als fünftes, während doch immer bereits die christlichen Gedanken des Apostels behandelt waren. Auch darin hat man ein Merkmal des diese Varstellung beherrschenden Dogmatismus zu erkennen.

So weist diese gelehrte Darstellung des Paulinismus durchaus über sich selbst hinaus und ist nur innerhalb des geschichtlichen Fortschritts der Paulussorschung verständlich.

# C. Weizsäcker.

Weizfäcker hat in seinem Werk: Das apostolische Zeitalter der christlichen Rirche, 1. Aufl. 1886, 3. Aufl. 1902, zwar nur einen kurzen Abriß der Theologie des Paulus gegeben (S. 102—146), immerhin soll an demselben nicht vorbeigegangen werden.

Auch Weizfäcker versteht den Apostel Paulus als den ersten christlichen Theologen. Der Gesamtinhalt seiner Lehre macht ihm den Eindruck einer gewaltigen Geistesschöpfung, deren Stärke hauptsächlich in der umfassenden Gedankenarbeit liegt, welche alles in großen Zügen zusammenfaßt, und bei aller Mannigsaltigkeit der Ausführung und auch Abhängigkeit von überlieferten Vorstellungen und Sähen durch die Einheit der weitreichenden Anschauung befriedigt. Mit diesem Urteil unterscheidet sich Weizfäcker deutlich und charakteristisch von Holymann.

Es bestand nach Weizsäcker für Paulus ein zweisacher Antrieb zur theologischen Gedankenbildung. Einmal war sie für ihn eine Notwendigkeit, da sie ihm gewissermaßen das ersetze, was ihm durch den Mangel an persönlicher Renntnis Jesu abging. Dieser Mangel trieb ihn zur Rechtsertigung auf dem Wege des Gedankens. Sobann aber sah er sich genötigt, seine judaistischen Gegner auf ihrem eigenen Boden zu widerlegen und die Lossagung vom Gesetz mit den Mitteln jüdischer Theologie zu verteidigen. So tritt uns das Doppelte in der paulinischen Theologie entgegen: sie hat auf der einen Seite das älteste Christentum über die Schranken des jüdischen Bolkes und seiner Religion hinausgehoben, aber auf der andern Seite das meiste dazu beigetragen, den jüdischen Geist darin zu erbalten. Denn die paulinische Theologie hat noch jüdische Art an sich.

Paulus bat nach Beigfäcker mit vollem Bewuftsein ausgesprochen, woher er die Grundlagen für den Aufbau seiner Lehre schöpfe. Die Lehre der Urgemeinde war es nicht, auch nicht die von derselben verbreiteten Lehrworte Jesu. Unzweifelhaft habe er Die evangelische Überlieferung von Jesus gekannt. Von den Taten Jesu mache er aber in der Lehre keinen Gebrauch. Der Christus, welchen er kennen lernte, fei der auferstandene gewesen. Diese Idee habe fein ganges Denken über benfelben beberricht. Somit bleibe keine andere Quelle für seine Theologie als die des Denkens und inneren Lebens. Er spreche es auch felbst aus, daß er aus dem Beifte Gottes schöpfe, welchen er empfangen habe. Bei ber entschiedenen und ausschließlichen Zurückführung seines Christusglaubens auf eine persönliche Gottesoffenbarung ergebe fich dies von felbft. Dem zufolge beruben die letten und oberften Gate paulinischer Theologie nach seinem Gefühle auf einer unmittelbaren Anschauung. Der Apostel komme zu der letten Anschauung auf dem Wege eines Verfahrens, welches man ohne weiteres ein biglektisches nennen fönne.

Einen Gesamtabriß seiner Lehre habe Paulus weder in den uns von ihm vorliegenden Schriftstücken noch überhaupt gegeben. Was wir von ihm haben, seien einzelne Lehrstücke, je nach Anlaß und Zweck gearbeitet. Für die Rekonstruktion des Ganzen könne man ebenfogut von seiner Lehre über Chriftus, wie von jeiner Lehre über den Beilsweg oder weiter gurud über die Gunde ausgeben. Sein Glaube an Chriffus sei zwar seit seiner Bekehrung bas erfte. wovon alles andere abhänge; andererseits aber sei dieser Glaube in der Bekehrung selbst schon in der engsten Wechselwirkung mit seinen Gedanken über die Gunde und das Gesen. Daber könne man dem einen wie dem andern Stück die erste Stelle geben. Und was er mit der Macht des Gedankens, aber auch mit dem aanzen Aufwand judischen Scharffinns errungen habe, das sei seine Lehre von der Befreiung vom Geses durch die Diglektik des Gesenes selbst und von der Rechtfertigung ohne das Gefet. Er habe den Weltlauf und das menschliche Bewußtsein nach allen Seiten unter den Gesichtspunkt des Mittelpunktes in der Verson und dem Werte des Christus gebracht und von dort aus beleuchtet. Und doch batten seine Geaner nicht unrecht mit der Beschuldigung, baf er den Jesus der Geschichte nicht kenne und nicht verstehe.

So fehr es zu begrußen ift, daß Weizfacter den Gedankenbau des Apostels als eine Einheit zu verstehen sucht, ist die Schwäche seines Aufrisses der paulinischen Theologie unschwer zu erkennen. Denn Paulus wird doch auch hier einseitig als Dialektiker und sodann als Gnostiker gefaßt, und dabei kommt eine Fülle von Elementen, welche zweifellos für das Gefamtverständnis des Apostels von Bedeutung sind, nicht zu ihrem Recht. Ift es geschichtlich wahrscheinlich, daß Paulus innerhalb des jungen Christentums die durchschlagende Wirkung erlangt hätte, die ihm doch zuteil geworden ist, wenn weder die Lehre der Urgemeinde noch die Lehrworte Jesu die Grundlage für den Aufbau seiner Lehre gewesen wäre, ja, wenn man ihm mit Recht entgegengehalten batte, er tenne und verstebe ben Jesus der Geschichte nicht? Innerhalb der ersten Generation der drifflichen Gemeinde hätte eine Verkündigung die urapostolische nimmermehr überflügelt und in den Schatten gestellt, die in anostischer Weise sich auf eine persönliche, von dem geschichtlichen Überlieferungsbestand abführende Gottesoffenbarung berief. In der Lehre des Paulus ift auch die Auseinandersetzung mit der Gunde und dem Gesetz und die Rechtfertigung ohne das Gefetz teineswegs das Grundlegende. Dies Urteil Beisfäckers ift ein deutlicher Reft der alten dogmatischen Vetrachtung. Der Kampf mit dem Judentum ist Anlaß nur für die eine Seite der paulinischen Gedankenarbeit. Zu der "hellenistischen" Seite der paulinischen Theologie nimmt Weizsäcker nicht Stellung.

#### 3. Weiß.

In den Zusammenhang des intellektualistisch-dogmatischen Verständnisses des Paulus sind weiterhin — in der Sauptsache wenigstens — zwei Theologen einzurücken, deren Anschauungen im letten Drittel des vorigen Jahrhunderts weithin Einfluß ausgeübt haben, B. Weiß und W. Benschlag.

Das Lehrbuch der biblifchen Theologie des Neuen Teftaments von 3. Weiß, 1. Aufl. 1868, 7. Aufl. 1903, ftellt die gesamte neutestamentliche Gedankenbildung unter dem Gesichtspunkt von einzelnen "Lehrtropen" dar. So trägt der zweite Teil des Werkes die Überschrift: "Der urapostolische Lehrtropus in der vorpaulinischen Zeit," der vierte: "Der urapostolische Lehrtropus in ber nachpaulinischen Zeit". Der erste Sat im dritten, den "Paulinismus" behandelnden Teil lautet: "Sowohl infolge seiner natürlichen subjektiven Anlage als seiner rabbinisch-dialektischen Schulbildung befaß Paulus die Fähigkeit und Reigung, eine schärfer bestimmte Lehrform auszuprägen und nach den verschiedensten Seiten auszugestalten." Danach ift nichts anderes zu erwarten, als daß Weiß den Apostel Paulus vorzugsweise unter dem Gesichtspunkt der Lehre betrachtet, und daß er den Versuch unternimmt, die Lehrgedanken des Apostels in ihrem spstematischen Zusammenhang vorzuführen. In der Cat urteilt er, in den Schriften des Paulus stelle sich die christliche Wahrheit zuerst als ein in sich geschlossenes Ganzes dar, und er polemisiert gegen die Anschauung, wonach in der Lehre des Apostels ganz verschiedenartige Gedankenreihen unvermittelt, und ungelöfte Gegenfäße widerspruchevoll sich nebeneinander finden follten.

Das Charakteristische der biblisch-theologischen Auffassung des Paulus, die uns bei B. Weiß entgegentritt, ist nun dies, daß der Paulinismus als ein Entwicklungsprozeß vorgeführt wird, der aus den einzelnen Phasen und Perioden der apostolischen Wirksamkeit des Paulus verständlich werde. Sier kommt also troß der dog-

matischen Einstellung ein historisches Element ganz deutlich zur Geltung. Weiß unterscheidet vier Stufen der Entwicklung. Die erste umfaßt die älteste heidenchristliche Predigt des Apostels, in der er sich in seiner Darstellung der Seilswahrheit noch vielsach an die Anschauungen und Lehrsormen der urchristlichen Rreise anschloß. Es folgt die Zeit der judaistischen Rämpse, aus der die vier Hauptbriese stammen, und in der Paulus den ganzen Reichtum seiner Lehre entfaltete. Einer späteren Lebensperiode, in welcher neue Gegensäße an ihn herantraten, gehören die sogenannten Gefangenschaftsbriese an. Eine letzte Umprägung habe seine Lehrweise in den Pastoralbriesen erfahren.

Diese Unterscheidung verschiedener Entwicklungsstufen des Paulinismus ist aufgenommen worden von L. A. Sabatior, L'apôtre Paul, Strasbourg-Paris 1870, 3. Aufl. 1896, Paris, der den Weißschen Gedanken in geistvoller Weise ausführt. Sein Buch erschien zwei Jahre nach der ersten Auflage des Weißschen Lehrbuches.

Ohne Frage find es auch im Laufe der apostolischen Wirksamteit des Paulus wechselnde Gedanken, Probleme und Aufgaben gewesen, die seine theologische Gedankenarbeit in Anspruch nahmen. Auch daß er in seiner drifflichen Gnosis herangereift ift, zeigen die Gefangenschaftsbriefe noch über den Römerbrief hinaus. Aber die biblisch-theologische Darftellung der Gedankenwelt des Paulus kann nach dem Weißschen Schema nicht gelingen. Alle Grundgedanken der paulinischen Theologie, soweit sie einfache Wiedergabe seiner driftlichen Erfahrung find, haben dem Apostel von feiner Bekehrung an festgestanden. Darin ist eine Entwicklung nicht erfolgt, in der Weise, daß er sich erft noch der urapostolischen Lehrweise angeschloffen und sich erft allmählich von ihr losgelöst habe. Ebenfowenig ist richtig, daß sich die Lehre des Apostels erst in der Zeit der judaistischen Rämpfe zur vollen Söhe entwickelt habe. In den judaiftischen Rämpfen treten teineswegs alle entscheidenden Elemente seiner theologischen Anschauung heraus, sondern dort erscheinen Theorien, die in der Auseinandersetzung mit dem gläubigen und ungläubigen Judentum Wert haben, aber nicht ohne Einseitigkeit find. Den eigentlichen Reichtum seines driftlichen Denkens entfaltet der Apostel erft, wenn polemische Rücksichten ihn nicht hindern,

oder aber, wenn der Inhalt seines ganzen christlichen Glaubens und Denkens siegreich alle jüdischen Schranken überspringt und sich frei ergießt.

Beiß konnte das Bewuftsein haben, daß zu seiner Zeit seine Darftellung der paulinischen wie der urchriftlichen Lehrgedanken überhaupt einen wissenschaftlichen Fortschritt bedeute. Nach dem Vorwort der ersten Auflage seines Lehrbuches weiß er sich in Gegensat gu der Schriftauffaffung steben, welche in der Schrift die offenbarungsmäßige Überlieferung einer fertigen Lehre erblickt. dagegen will "gerade die geschichtliche Auffaffung der Schriftlehre vertreten, welche sie als das individuelle Erzeugnis ihrer lebendigen geiftgefalbten Träger begreift", und er will die Eine Beilswahrheit Bur Darstellung bringen, welche der biblisch-theologischen Betrachtung fich in allen Lehrformen des Neuen Teftaments immer umgeftaltet und immer voller entfaltet darbietet. Was aber dem ruckschauenden Blick nicht zweifelhaft bleiben kann, ift dies, daß er wohl mit ordnendem, schematisierendem, gliederndem Beift an die paulinische Bedankenwelt berangetreten ift, daß er überall forgfältige, saubere Gelehrtenarbeit ausgeführt hat; aber einen Begriff von dem in dem Apostel pulsierenden driftlichen Leben und einen Begriff von der theologischen Größe und weltgeschichtlichen Bedeutung dieses Mannes erhält man in dem entworfenen "Lehrbegriff" nicht. Weiß bietet eine Darftellung der paulinischen Gedankenwelt; in ihr geschichtliches Verständnis führt er nicht ein. Auf damals bereits brennende Fragen wie die des vermeintlichen Sellenismus des Paulus oder seine Abhängigkeit von Jesus geht er nicht ein.

# W. Benschlag.

Unders geartet als V. Weiß war sein gleichzeitiger Mitarbeiter auf dem Gebiete des Neuen Testaments W. Benschlag. Ist die Urt von V Weiß die verständig ordnende, so tritt bei Benschlag die Kraft künstlerischer Gestaltung entgegen.

Frühzeitig ist Benschlag in den Kampf gegen Solsten eingetreten und hat gegen dessen dialektisch-rationalisierendes Berständnis des Paulus Front gemacht. Seine Anschauungen zusammengefaßt hat er am Abend seines Lebens im zweiten Bande seiner Neutestamentlichen Theologie, 1892. Es ist unverkennbar,

daß sich Benschlags Gesamtverständnis des Paulus in innerer Auseinandersetzung mit Solften gebildet hat, und daß dabei nicht unwesentliche Elemente des Solftenschen Verständnisses von ihm aufgenommen worden find. Denn er führt, ebe er an die Entwicklung "des paulinischen Lehrbegriffs" berantritt, aus, erft Paulus habe die driftliche Heilstatsache, welche alle älteren Apostel erlebt hatten und bezeugten, in vollem Sinne burchbacht, fie in allen Voraussetzungen und Folgerungen aufgesucht und den tatfächlichen Befund nabezu vollständig in Idee und Lehre umgesett. In feinem Lehrbegriff stehen wir dem größten Denkmal des urchristlichen Lebraeistes gegenüber. Nach dem Erlebnis vor Damastus habe es ihn in die Einsamkeit gezogen, um mit den Trümmern seiner bisherigen Weltanschauung aufzuräumen und in einer Neudurchdenkung der Seiligen Schrift die Grundlagen eines neuen Erkenntnisgebäudes zu legen. Denn gerade in ihrer eigentümlich akuten Urt mußte feine Bekehrung auch feinem driftlichen Denken von vornherein einen durchaus eignen Charakter, den Grundzug zu erkenntnismäßiger Auseinandersetzung des Alten und Neuen geben. Auch Bepschlag steht also noch unter dem Banne des individualifierenden Verftandnisses des Apostels Paulus.

Naturgemäß erblickt auch er den Ursprung des paulinischen Evangeliums und das neuordnende Prinzip der Lehrgedanken des Apostels in der Bekehrung. Aber anders als Solsten urteilt er: da lernt der Apostel das Geheimnis der ewigen Liebe erkennen, die den Menschen nicht auf eigenkräftiges Wollen und Laufen gestellt hat, sondern ihm mit ihrem Erbarmen zuvorkommt, um ihn zu sich zu ziehen. Richtig macht er geltend, daß allerdings das Rreuz Christi der Wendepunkt seines inneren Lebens geworden sei, aber nicht auf dem Wege ihm aufgedrängter theologischer Probleme, sondern auf dem Wege tatsächlicher Lösung des tiessten Problems seines inneren Lebens, in Erfahrung und Erkenntnis des "Meisterstücks der ewigen Liebe", sich mit der sündigen Welt zu versöhnen und den Gewonnenen die Bürgschaft völliger Vergebung und den Sporn vollkommener Seiligung zugleich zu geben.

Danach ift es eine tiefe Lebenserfahrung, welche auch die Erkenntnis des Apostels befruchtet und die Neugestaltung seiner theologischen Gedanken hervorruft. Sätte Benschlag dieser Auffassung energisch Folge gegeben, so hätte schon er das dialektisch-dogmatische Verständnis des Apostels entscheidend durchbrechen können.

Neben diesem "Quellpunkt des paulinischen Lehrbegriffs" werden sodann als Nebenquellen noch bezeichnet die Geisteseingebung, die geschichtliche Überlieserung von Iesus, der er einen weit größeren Unteil an der Lehrentfaltung des Apostels zuschreibt als es zu seiner Zeit meistens geschah, und drittens das Alte Testament sowie die jüdische Theologie. Der Hellenismus erscheint nicht unter den Nebenquellen. Den Verbindungsfäden zwischen der ältesten christlichen Gemeinde und der Verkündigung des Paulus wird nicht nachgegangen.

Es ift Benschlag nicht verborgen geblieben, daß Paulus nie ein Bedürfnis gefühlt hat, die eigentümlichen, aber flüssigen Begriffe, mit denen er arbeitet, in feste Formeln zu prägen, und die großartige Weltanschauung, die ihn erfüllt, in einem planmäßigen Lehrgebäude zur Darstellung zu bringen. Der Apostel komme über ein Ringen mit dem Gedanken und Worte, über die Ausführung einzelner, durch Anlässe seines Verufslebens ihm nahegelegter Gedankengänge, die er bei nächster Gelegenheit wieder neu anlege, nicht hinaus (S. 24).

In diesem Zusammenhang spricht Behschlag einen sehr fruchtbaren Gedanken aus, nämlich, so starke theologische Elemente in des Paulus Lehrbegriff enthalten seien, bleibe dennoch das praktische religiöse, religiösessittliche Anliegen das durchgreisende, und daher werde bei Paulus oft die Sprache der Religion in einer Kraft, Fülle und Tiese vernommen, wie sie, von Zesu Verkündigung abgesehen, niemals vorher oder nachher gehört worden sei. Abermals ist auszusprechen: Es wäre zu wünschen gewesen, daß sich Veyschlag, auch was den Aufriß der Theologie des Paulus betrifft, durch diese Gedanken hätte beeinstussen lassen.

Er läßt sich aber von der Überlegung leiten, daß zu dem eigentümlichen Bekehrungserlebnis ein zwiefacher Lehrtrieb hinzutomme, ein apologetisch-polemischer und ein spekulativer. Die Bekehrung, der Bruch mit dem Judentum, die heidenmissionarische Aufgabe und der Rampf mit den Judaisten führten den Apostel zu

Auseinandersetzungen vorherrschend anthropologischen Charakters. Die Frage: "Wie wird der Mensch vor Gott gerecht?" herrsche vor, Lehrpunkte von Sünde, Gesetz, Glaube und Rechtsertigung treten in den Vordergrund. Allein von diesem praktischen, apologetischen Entwicklungsmotiv aus lasse sich das paulinische System nicht ausschöpfen. Hinter jenem apologetisch-polemischen Entwicklungsmotiv sei noch ein anderes wirksam, das aus rein persönlichem Anliegen entspringende Ringen nach einem Gesamtverständnis der Weltgeschichte aus Gott und zu Gott. Dieser spekulative Zug führe den Apostel auf die objektive, theologische Seite der christlichen Gedankenwelt hinüber, auf den ursprünglichen und endlichen Ratschluß Gottes, auf die weltgeschichtlichen Gänge seiner Weisheit, auf den Gegensat von Adam und Christus und damit von Fleisch und Geist. Beide Seiten der Vetrachtung einheitlich zusammenzusassen, sei die Aufgabe der biblisch-theologischen Darstellung.

Benschlags Überlegung, wie man dieser eigentümlichen Entstehungsgeschichte des paulinischen Spitems am besten gerecht werden könne, endigt mit dem Ergebnis, daß er ausgeht von dem Begenfan, beffen Innewerden ihn feinem entscheidenden Erlebnis entgegengetrieben babe, dem Gegensat von Fleisch und Geift. Das ift nun freilich doch wieder ein dogmatischer Ansak. Gegensatz von Fleisch und Geift ist in der Gedankenwelt Apostels nichts Primares, sondern etwas durchaus Abgeleitetes, und fann organisch nur eingegliedert werden in die Vorstellungsreihen, welche fich ihm aus seiner Erfahrung Chrifti ergaben. Run muß aber auch alles Beitere dementsprechend unter einen dogmatischen Befichtspunkt geordnet werden. Es wird im zweiten Rapitel fortgeschriften zu dem Gegensat von Adam und Christus, in welchem iene Grundmächte des Daseins dem Apostel zu Angelpunkten der Weltgeschichte werden. Die Betrachtung Christi leitet im dritten Ravitel über zur Gottesidee des Apostels, in deren Licht er die Welt begreift. Erst von dem Verständnis des göttlichen Ratschluffes und Weltregiments aus, welches auf das Beilswert in Chriffus abzielt, werden nun in Angriff genommen die Rapitel, die Die Beilsstiftung, die Beilsordnung, das Leben im Beift, die Christengemeinde und die Reichsvollendung behandeln.

So wird das Ganze ein lehrhafter Aufriß, der nicht von dem in der Bekehrung schöpferisch gesetzten Neuen im Apostel seine Drientierung erhält und der nicht zur Darstellung bringt, daß der Paulinismus ganz nur zu verstehen ist von dem objektiven Geschehen einer Geschichte aus, in die sich der Apostel mit seiner Bekehrung mitten hineingestellt fühlte.

### A. Harnack.

Auch Sarnack kann in ben Bemerkungen, welche er in feinem Lehrbuch der Dogmengeschichte, 4. Aufl. 1. 3b., S. 96-104 über Paulus und bessen Theologie macht, nur in diesen Zusammenhang eingereiht werden. Es sind nur einige Leitsätze, welche er aufstellt, und sie sind innerlich nicht immer zusammenhängend. Auch bei ihm finden sich Alnsätze zu einer lebendigen Erfassung des für das geschichtliche Berftändnis der Religion und der Theologie des Daulus Entscheidenden, wie ja auch sein erster Sat über Jesus lautet: er hat keine neue Lehre gebracht, sondern er hat ein heiliges Leben mit Gott und vor Gott in seiner Person vorgestellt. Auch von Paulus fagt er zuerst in seinen "Richtlinien": "Rraft und Gebeimnis seiner Derson und seiner Wirksamkeit war die Uberzeugung, daß Chriftus sich ihm offenbart habe, daß das Evangelium die Botschaft von der Versöhnung durch den gekreuzigten und auferstandenen Chriftus fei, der seinen Geift in die Berzen fende, und daß Gott ihn berufen habe, dieses Evangelium der Welt zu verkündigen." Aber Harnack urteilt doch auch, obaleich Paulus die Verkundigung Jesu und seine irdische Geschichte gekannt haben muffe, kehre seine Theologie im strengen Sinne des Wortes nicht au ihr auruck, sondern, sie überspringend, setze sie bei dem präexistenten Christus, dem himmlischen Menschen ein, dessen sittliche Tat es gewesen sei, sich in selbstverleugnender Liebe in das Fleisch zu begeben, um die Mächte der Natur und das Verhängnis des Todes für alle Menschen zu brechen. Damit bekommt aber die Befamtbetrachtung Christi bei Barnack etwas Schematisches Unlebendiges, Dogmatisches, so daß er die Umschöpfung des Apostels und die geschichtliche Ausprägung seines Glaubens und seiner Lebre nicht zum Verständnis bringen kann. Nennt er doch auch mit Nachdruck den Apostel den ersten Christen der zweiten Generation. Wenn aber irgend etwas von der Selbstbeurteilung des Apostels feststeht, so ist es dies, daß er sich den älteren Aposteln gleich- und nebenordnet und daß er in gleichem Sinne wie sie Verkündiger des reinen und vollen Evangeliums von dem wirklichen, gekreuzigten und auferstandenen Christus sein will.

### 3meites Ravitel.

# Die religionsgeschichtliche Betrachtung.

Das Berhältnis des jungen Chriftentums zur ausgehenden Untite und insbesondere jum Griechentum ift seit der zweiten Sälfte des vorigen Jahrhunderts nicht nur von theologischer Seite aus, sondern auch von Philologen und Religionshiftorikern behandelt worden. Von Theologen feien genannt G. von Begichwit, Spftem der driftlich - firchlichen Ratechetik I. 1863, S. 154 ff. und in Serzoas Realenzyklopädie, 2. Aufl. I. S. 637 bis 645. - N. Bonwetich, Wefen, Entstehung und Fortgang der Arkandifgiplin, Zeitschrift für die hiftorische Theologie, 1873, S. 201-299. - A. Sarnad, Lehrbuch der Dogmengeschichte feit 1886. - Edwin Satch, Griechentum und Chriftentum, deutsch 1892, G. 210 ff. - S. 3. Solgmann, Die Ratechefe der alten Rirche, in Theol. Abhandlungen, Weizsäcker gewidmet, 1892, S. 66-76. - G. Anrich, Das antite Mysterienwesen in feinem Einfluß auf das Chriftentum, 1894. - G. Wobbermin, Religions = geschichtliche Studien gur Frage ber Beeinfluffung bes Urchriftentums durch das antite Mufterienwefen, 1896. — A. Eichhorn, Das Abendmahl im Reuen Teftament, 1898. - S. Guntel, Jum religionsgeschichtlichen Verftandnis des Neuen Teftaments, 1. Aufl. 1903, 2. Aufl. 1910 (anaftatischer Reudruck). - W. Seitmüller, Taufe und Abendmahl bei Paulus, 1903. Caufe und Abendmahl Geine, Paulus.

im Urchristentum, Religionsgeschichtliche Volksbücher, 1. Reihe, Seft 22/23, 1911. Im Namen Jesu. Eine sprach- und religionsgeschichtliche Untersuchung zum Neuen Testament, spezielt zur altchristlichen Taufe, 1903. — M. Brückner, Die Entstehung der paulinischen Christologie, 1903. Populär: Der sterbende und auferstehende Gottheiland in den orientalischen Religionen, 1908. — W. Wrede, Paulus, 1. Aust. 1905, 2. Aust. 1907. — C. Clemen, Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments, 1. Aust. 1909, 2. Aust. 1924. — M. Mauren-brecher, Von Nazareth nach Golgatha, 1909. Von Jerusalem nach Rom, 1910. — W. Bousset, Ryrios Christos, 1. Aust. 1913, 2. Aust. 1921, 3. Aust. 1926, unveränderter Alboruck. Jesus der Serr, 1916.

Was speziell die uns beschäftigende Frage betrifft, so hat Satch eine Sellenisierung des Chriftentums durch Paulus nicht angenommen. Nach Unrichs Urteil ift für den Prozes der Sellenisierung überhaupt die Bedingung mit dem Eintritt des Chriftentums in die antike Rulturwelt gegeben. Die Unfange diefer Entwicklung fallen zwar in febr frühe Zeit, gelangen aber erst im 4. und 5. Jahrhundert zu völliger Ausgestaltung. Dagegen "die paulinische sowohl wie die johanneische Auffassung des Christentums find in ihrer Sauptfache nur als Originalschöpfung bes driftlichen Genius auf der Basis des genuinen Judentums zu verstehen und von griechischer Denkweise in höchstens sekundarer Beise mit beeinflußt. Die beiderseits begegnenden Unschauungen über Taufe und Abendmahl auf Einwirkungen letterer Art zurückzuführen, liegt kein Grund vor" (S. 110 f.). 1895 hat Anrich sich im Archiv der Straßburger Paftoralkonferenz, S. 350 f. 1) dahin ausgesprochen, das Albendmahl habe schon innerhalb der neutestamentlichen Literatur die verhängnisvolle Wandlung von der symbolischen Sandlung zum sacramentum efficax durchgemacht.

<sup>1)</sup> Sch zitiere nach C. Clemen, Religionsgeschichtliche Erklärung des Neuen Testaments <sup>2</sup> 1924, S. 191, da mir dies Archiv hier nicht zugänglich ist.

Die ersten philologisch-historischen Werte, welche den Beziehungen zwischen driftlichen und außerchriftlichen Elementen in den ersten Jahrhunderten der driftlichen Rirche nachgingen, stammen von dem Bonner Philologen Bermann Ufener. Religionsgeschichtliche Untersuchungen. Das Weihnachtsfest, 1889. Die Sintflutfagen, 1899. - Es folgten Erwin Robbe, Dinche, seit 1894. - Franz Cumont, Les mystères de Mithra, 1899, beutsch 1903, Les religions orientales dans le paganisme romain, 1906, deutsch 1910. - Otto Gruppe, Die griechischen Rulte und Mnthen in ihrer Beziehung zu den orientalischen Religionen I, 1887. Griechische Mythologie und Religionsgeschichte, 2 Bande, 1906. -Albrecht Dieterich, Abragas 1891, Retpia, 1893. Eine Mithrasliturgie, 1. Aufl. 1903, 3. Aufl. 1923. - Richard Reigenstein, Poimandres, 1904. Die belleniftischen Mpfterienreligionen. 3bre Grundgedanten und Wirtungen, 1. Aufl. 1910, 2. Aufl. 1919. - Paul Bendland, Die helleniftisch-römische Rultur in ihren Beziehungen su Judentum und Christentum, 1. Aufl. 1907, 2. Aufl. 1912. Ed. Schwart, Charakterköpfe aus der antiken Literatur, 2. Reibe, 1910, Paulus, S. 107-136.

Ich nenne diese Literatur, aus der ich nur das Wichtigste herausgegriffen habe, muß aber von vornherein geltend machen, daß sie für unser Problem nur zum Teil in Frage kommt. Denn die Mhsterienreligionen, um deren Vergleichung mit dem entstehenden Christentum es sich handelt, sinden in der antiken Welt eine nachweisbare weitere Verbreitung erst seit dem zweiten Jahrhundert unser Zeitrechnung. Auch von Wilamowis und Ed. Meher warnen vor der Außerachtlassung dieser Tatsache. So wie wir die Mhsterienreligionen heute kennen, sind sie in der Zeit des Paulus noch nicht nachweisbar, obwohl sie aus älteren und alten Rulten entstanden sind. Derft in der angegebenen Zeit wirkt nach dem Abklauen des

<sup>1)</sup> So ist d. B. schon für das dritte vorchristliche Jahrhundert ein Mithraeum in Fajum bezeugt, Singly in den Cuningham Memoirs 1921, p. XII, S. 37, vgl. R. Holl, Urchristentum und Religionsgeschichte 1925, S. 9.

Einflusses der Stoa die Mystik und die sich nach Erlösung sehnende Frömmigkeit des Spätgriechentums auf sie ein und gestaltet sie zu den uns bekannten Mysterienreligionen. Über die vorhergehende Entwicklung sind wir nur ungenügend unterrichtet. Daher sind Rücksschlisse auf frühere Zeiten problematischer Natur.

Das Gleiche gilt auch von den im Poimandres zusammengefaßten hermetischen Schriften, die den Anspruch erheben, auf den Offenbarungsgott Sermes zurückzugehen. In der heutigen Gestalt gehören sie in das dritte Jahrhundert unsver Zeitrechnung. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß sie auf Überlieserungen aus älterer Zeit fußen, aber troß der Untersuchungen Reihensteins ist es durchaus fraglich, wie weit man hinsichtlich der Ursorm zeitlich hinaus

geben darf.

Aus solchen Gründen hat Cumont nachdrücklich auf die Schwierigkeiten bingewiesen, welche sich ergeben, wenn man die Mysterientulte schon auf das älteste Chriftentum von Ginfluß sein läßt. Gine Beziehung zwischen den Gedanken des Paulus und der Mithrasreligion halt er für ausgeschloffen. Eine weitere Warnung bat er in der Vorrede der "Orientalischen Religionen" ausgesprochen, die nicht genug beberzigt werden kann, die vor der Verwechselung von Analogien und Abhängigkeiten. Er fagt, Ahnlichkeiten feten nicht immer Nachahmung voraus, und die Gleichheit der Anschauungen oder Gebräuche muß oft mit Ablehnung jeglicher Entlehnung durch eine Gemeinsamkeit des Ursprungs erklärt werden. Auch Dieterich urteilt in der "Mithrasliturgie", es gehöre zu den schlimmften Fehlern einer beute immer zuversichtlicheren religionsgeschichtlichen Forschung, daß das natürlich Rächstliegende unbemerkt bleibt, ja ignoriert und umgangen wird, um das Entfernte aufzusuchen und dort die Analogien, die oft für den ungetrübten Blick gar nicht zu feben find, durch die feltsamften Methoden zu erzwingen. Abnliches ift seitdem von verschiedenen Mitarbeitern auf dem Gebiete der Religionsgeschichte mit Nachdruck ausgesprochen worden. Es find aber auch Mahnungen, welche in der Erforschung der Urgeschichte des Chriftentums niemals ungestraft beiseite gelassen werden oder beiseite gelaffen worden sind. Niemand wird es dem driftlichen Theologen verdenken, wenn er solche Warnungen berücksichtigt, gerade in Auseinandersetzung mit den bisher vorliegenden religionszgeschichtlichen Versuchen, und wenn er sich darin nicht irre machen läßt durch die Beobachtung, daß sowohl religionsgeschichtliche wie theologische Forscher sich von solchen richtigen Grundvoraussetzungen nicht immer haben leiten lassen.

## U. Dieterich. R. Reitzenstein.

Die sogenannte Mithrasliturgie, welche Dieterich aus dem großen Pariser Zauberbuch herausgegeben hat, ist nach den an diese Veröffentlichung anschließenden Erörterungen wahrscheinlich überhaupt keine Mithrasliturgie. Cumont, dem Dieterich diese Schrift gewidmet hat, läßt wie andere diesen magischen Papprus nicht als Mithrasliturgie gelten. Denn der Text sei in den geschilderten Vorgängen und den Resultaten gröber als das Ritual der Mysterien. Es bestehe zwischen ihnen die ganze Verschiedenheit populärer Zauberei und des spiritualisierten Rultus. Man wird den Text als ein synkretistisches Erzeugnis etwa des dritten Jahrhunderts betrachten dürsen, mögen auch ältere Stosse benust worden sein.

Der Papprus enthält eine phantastische Schilderung einer Simmelswanderung. Wenn man alles Abftrufe und Abstokende beiseite läßt, die auch in die feierlichen Gebete eingestreuten, zunächst finnlos wirkenden Zusammenordnungen von Buchstaben und magischen Formeln, die phantastischen Schilderungen der Göttergestalten, die Unweisungen, sich durch Atemeinziehen emporheben zu lassen, auf die Götter zu wirken durch lautes Brüllen, indem man den Leib preft, durch Beschwörungsformeln und Zurufe, durch Pfeifen, Schnalzen, durch Zauberformeln, Amulettekuffen u. a., fo ift ber Inhalt kurz folgender. Der Myste, obwohl noch im sterblichen Leibe, will den Simmel durchwandern. Während feine irdische Natur still steht, will er sich von seinem sterblichen Leibe loslösen und himmlische Geheimnisse mit unsterblichen Augen schauen, wiedergeboren werden und fich durchweben lassen vom beiligen Sauch. Er betet am Schluß, daß er wiedergeboren verscheide und erhöht fterbe.

Dieterich weist nun auf gewisse, ihm charakteristisch erscheinende Verwandtschaften zwischen den in der Spätzeit des Altertums herrschenden Rulten und religiösen Anschauungen mit urchristlichen Vorstellungen hin. Insbesondere sind es die Gedanken der Vereinigung mit der Gottheit, wie sie sich in dem Namenglauben des Altertums auswirken, welchen auch das Archristentum teile. Ferner das mystische Zusammenwachsen mit der Gottheit, wie es zugrunde liege auch in der paulinischen Formel "in Christus sein", die er mit Deismann lokal faßt. Sodann das sakramentale Mahl des Christentums sowie die urchristliche Taufe.

Von gang verwandten Unschauungen ift Reigenftein erfüllt. Er versucht sie aber zunächst zu unterbauen, und zwar indem er die religiöse Sprache und Vorstellungswelt des Paulus auf ihre Bermandtschaft mit der der spätgriechischen Religiosität, der Gnofis und der Mysterienreligionen untersucht. So sind es die Vorstellungen vom Oneuma, dem Oneumatiker, der Ofviche, dem Pipchiker, von der Doppelheit des Ich, vom Anziehen oder Darüberanziehen des himmlischen Leibes, die Bilder "in Chrifti Cod getauft werden" oder "durch die Taufe mit Christus in den Tod begraben werden", die Transfiguration (μεταμόρφωσις), das Schauen. die Gnosis, das Gerechtwerden (δικαιονσθαι), die Autonomie des religiösen Empfindens u. ä. Er erkennt zwar an, daß den Paulus von diefer späteren Entwicklung eine weite Rluft trenne. "Aber jenes hellenistische Grundempfinden treffen wir schon bei ihm, und die religionsgeschichtliche Betrachtung darf ihn in diese Entwicklungsreibe ftellen nicht als den erften, wohl aber als den größten Gnoftifer" (S. 56).

Die eben anerkannte Kluft glaubt nun Reihenstein überbrücken zu können durch die Erforschung der in Frage kommenden Wortgruppen. Die Wortgeschichte, wenn sie sich zu einer Geschichte der Begriffe vertieft, kann reichen Llufschluß über Probleme geben, denen wir auf keinem andern Wege nahe kommen können. Die Sprache, richtig verhört, muß uns bei einem Schriftsteller wie Paulus wenigstens ein Stück seines sonst ja völlig unbekannten Werdeganges und seiner inneren Entwicklung verraten (S. 47). Das Ergebnis ist, daß in der Sprach- und Vorstellungswelt des Paulus

eben der hellenistische Einschlag von entscheidender Bedeutung sei. Neben dem jüdisch-griechischen Teil gebe es einen festen Romplex heidnisch - hellenistischer Begriffe. Das Übernehmen von Bildern und Begriffen bedeute aber sehr viel. Denn selbständig geworden, wirken sie weiter, wecken neue Vorstellungen, erzwingen Folgerungen und Rechtsertigungen und erschaffen allmählich neue Begriffe (S. 210). In diesem Ringen um einen Ausgleich mit seinem jüdisch-christlichen Besitz erwuchsen ihm die tiefsten religiösen Erkenntnisse und Empfindungen und schusen eine Sprache des Serzens auch für spätere Zeiten (S. 56).

Die von Dieterich und Reigenstein vorgetragene Vergleichung des Paulus mit den späteren Mpsterienreligionen können zum Verftandnis der Theologie des Apostels Paulus nur unter der Bedingung beitragen, daß der wissenschaftliche Rachweis erbracht wird, 1. daß diese Gedanken der Musterien schon zu seiner Zeit lebendia waren. 2. daß Paulus mit denselben in Berührung gekommen ift. Reigenstein empfindet auch die Notwendigkeit eines folden Nachweises. "Erst wenn Eristenz und Bedeutung einer religiösen Literatur im Sellenismus ficher fteht und die Art der sprachlichen Entlehnungen bei Daulus auf literarische Vermittlung weist, bietet sich die Möglichkeit einer Erklärung" (S. 209). Und so behauptet er, schon das Denken des gesetzeuen Juden Paulus habe zwar nicht die griechische Philosophie beeinflußt, wohl aber jene von ihr immerhin schon gefärbte Erbauungs- und Offenbarungsliteratur, die in allerlei Abstufungen zwischen theosophischer Spekulation und Zaubervorschrift stehe. Ein erneutes Studium sei dann notwendig geworden von dem Moment an, in dem der Apostel sich mit voller Singabe zur Predigt unter den Griechen rüftete.

Allein schon diese Behauptung zeigt die ganze Schwäche der Sppothese. Denn eine solche Literatur, wie sie vorausgesett wird, ift nicht nachgewiesen und vorläufig auch nicht nachweisbar. Es ist ganz einfach eine Ronstruktion, auf der die ganze Sppothese aufgebaut ist. Daß sie für die von den genannten Religionshistorikern vorgetragene Theorie notwendig ist, kann in keiner Weise ihre Realität begründen. Auch einen psychologischen Fehlgriff macht

Reihenstein mit der Annahme, Paulus habe sich für die Mission unter den Griechen durch ein erneutes Studium der Anschauungen der Mysterienreligionen vorbereiten müssen. Man darf sein Wort, 1. Ror. 9, 20 f., nicht in diesem Sinne deuten. Denn Paulus schreibt dort nicht, er sei den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche geworden, sondern "den Ungesetzlichen ein Ungesetzlicher". Gerade an die griechische Gemeinde der Rorinther schreibt er ja im Hindlick auf die von ihm ganz abgelehnte Weisheit dieser Welt, er habe unter ihnen nicht geurteilt, irgend etwas zu wissen Jesus den Gekreuzigten, 1. Ror. 2, 2.

Alber mit einer Möglichkeit muß gerechnet werden, wenn auch die Berufung auf eine bestimmte Literatur haltloß ist, das ist die Unnahme, daß Gedanken, wie sie sich in den Mysterienreligionen seit dem zweiten Jahrhundert literarisch nachweisen lassen, bereits in früherer Zeit, auch in den Entwicklungsjahren des Paulus und zur Zeit seiner Wirksamkeit lebendig gewesen sein können, wenn sie auch damals die spätere Geschlossenheit und das seste Gepräge noch nicht erreicht haben. Wir begeben uns aber damit natürlich selbst auf das Gebiet der Hypothese. Denn in diesem Falle ist eben Paulus der Kronzeuge für derartige Anschauungen. Immerhin muß diese Möglichkeit nachgeprüft werden.

Da erhebt sich aber sofort eine große Schwierigkeit, welche von benjenigen Gelehrten, welche direkt oder indirekt auf sie zurückgegriffen haben, wiederum nicht genügend gewürdigt worden ist. Das ist die Tatsache, daß man beim Überschauen des Lebensganges des Apostels Paulus keine Zeit anzugeben vermag, in der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit die Einwirkung solcher heidnischer Einslüsse auf ihn vermutet werden kann. Reißenstein macht sich selbst einen dahingehenden Einwand. Er sagt, gehe man von der Annahme aus, daß Paulus die Renntnis hellenistischer Religionen nur vor seiner Bekehrung in Tarsus oder Damaskus erworben haben könne, so komme man zu der unmöglichen Vorstellung, daß er, der gesehestreue und eifrige Jude, womöglich in zwei oder drei verschiedene hellenistische Mysterien eingeweiht gewesen sein müsse oder wenigstens Sprache und Anschauung ihrer Gemeinden durch

persönliche Beziehungen genau kennen gelernt haben muffe. Davon kann natürlich keine Rede sein.

Aber man wird Tarfus als Geburtsstätte des Apostels für derartige Einflüsse auf den jungen Daulus überhaupt ausschalten muffen. Nach der aller Wahrscheinlichkeit nach aus der Wirüberlieferung der Apostelgeschichte geschöpften Rede des Paulus Apg. 22, 1 ff. ift der Apostel seiner eigenen Bekundung zufolge zwar in Tarfus geboren und zwar von offenbar ftrengaläubigen Eltern, die ihren jungen Sohn dort gewiß nicht in Berührung mit beidnischen Religionen haben treten lassen. Paulus ist aber seiner eignen Angabe zufolge frühzeitig, schon als Knabe nach Jerusalem gekommen. Denn er fagt felbst, er sei in Jerusalem aufgewachsen und erzogen worden (avare Joannévos), als Schüler des Rabbi Gamaliel. In Diefer Zeit find wiederum alle berartigen Ginfluffe, nach deren Möglichkeit wir suchen, ausgeschlossen. keinen geschichtlichen Unhalt anzunehmen, daß Paulus bis zu feiner Bekehrung in einer andern Stadt gelebt hätte als in Jerusalem. Da ift wieder die Apostelgeschichte Zenge. Indirekt kann man auch Bal. 1, 13 ff. zur Bestätigung biefer Behauptung heranziehen. Daß der Apostel aber nach seiner Bekehrung, etwa in den drei Jahren, die dieser unmittelbar folgten Gal. 1, 18, ober in der Zeit seiner heidenmiffionarischen Catigkeit fich um die Mufteriengedanken seiner Beit gefümmert und diesen etwa einen folchen Einfluß auf die Bildung seiner chriftlichen Vorstellungen und Lehrgedanken verstattet hätte, ift total unwahrscheinlich.

Das wäre der zweite grundlegende Einwand gegen die aufgestellte religionsgeschichtliche These. Im Leben des Apostels solche Einwirkungen wahrscheinlich zu machen, ist unmöglich.

Allein, worauf es letzten Endes entscheidend ankommt, ist doch die Frage, ob in des Paulus Religion und Theologie Gedanken, Bilder und Anschauungen tatsächlich begegnen, die wir dann in den Mysterienreligionen wiederum antreffen.

Da kann nun kein Zweifel sein: es tritt uns bei Paulus eine Reihe von Verwandtschaften und Analogien entgegen. Dieterich, Reihenstein und andere haben schon recht gesehen, es sind in der Hauptsache die bereits genannten. Die Frage ist nur die, ob

Daulus diese Vorstellungen aus der Mosterienfrömmigkeit herübergenommen hat oder ob sie anderen Ursprungs find. Das Chriftentum ift in der Wende der Zeiten in die Geschichte eingetreten und hat in weitem Ausmaß Anschauungen einfach berübergenommen, welche in den damaligen Jahrhunderten, in der Bildung und Weltbetrachtung des ausgebenden Altertums die herrschenden und auch im damaligen Judentum bekannt gewesen find. Stand boch auch das Judentum nicht außerhalb, sondern innerhalb dieses Stromes, mag es sich immerbin eine gewisse Umgrenzung und Abgrenzung gegeben haben. Und ist die das junge Christentum tragende Glaubensüberzeugung die richtige, daß Chriftus in der Fülle der Beiten von Gott als Erlöser gefandt worden ift, fo werden eben diese Zeiten Vorstellungselemente enthalten haben, an welche die neue Religion anknüpfte, oder die sie in sich aufnahm, oder aber die sie mit neuem Inhalt anfüllte. Denn das muß sich auch jede bistorische Untersuchung klarmachen, es kommt für das geschichtliche Berständnis nicht auf das Wort, den Begriff, das Bild an fich Das menschliche Dasein ist nun einmal auf einen bestimmten Romplex von Vorstellungen und Worten angewiesen. Darin find gang bestimmte Schranken gezogen. Darüber kommen wir nie Und die Wende der Zeiten hat in der Sat einen folchen Ausdrucksschat, den wir überall oder wenigstens weithin antreffen. Das Entscheidende ift, was für einen Inhalt diesen Vorstellungsmitteln gegeben wird. Wird von Gott, von Geift, von Glaube, von Erlösung, vom doppelten Ich gesprochen, so ift es noch gang ungewiß, was darunter eigentlich vorgestellt ift. Da muß man eben ben geschichtlichen Untergrund ermitteln, aus bem die Vorstellungen herauswachsen, und der Möglichkeit ins Auge seben, daß hinter bem gleichen Ausdrucksmittel fehr verschiedene Realitäten stehen.

Alle Religion hat es mit dem Verhältnis des Menschen zu Gott zu tun. Die ausgehende Antike ist erfüllt von Erlösungssehnsicht, dem Streben, mit der Gottheit vereinigt zu werden. Das kann auf zweierlei Weise geschehen, entweder der Mensch wird zur Gottheit erhoben, oder aber die Gottheit steigt in den Menschen nieder. Der erste Weg wird beschritten in den Vorstellungen von der Himmelswanderung des Menschen oder in der Ekstase, der

zweite in den Mythen von der Verbindung göttlicher und menschlicher Wesen und in dem weiten Gebiete der Mantik und des Enthusiasmus.1)

Reine von beiden Vorstellungen begegnet im Christentum, sondern die verwandten chriftlichen Grundanschauungen haben ein anderes Gepräge. Gott zu werden ift eine nichtchriftliche Vorstellung. Der Mensch ift berufen, Gottes Rind zu werden, Gott zu schauen, an der Serrlichkeit Gottes Unteil zu erhalten. Go haben Jesus und feine Apostel, voran Paulus und Johannes, verkündigt. Als der Gedanke der Vergottung des Menschen (der Jeonoingis) in die chriftliche Theologie einzog, nahm fie einen hellenistischen Einschlag in sich auf. Bei Paulus findet er sich nicht. Ebensowenig lehrte Jesus oder Paulus ein Niedersteigen Gottes in den Menschen, so daß der Mensch Gott wird. Nicht einmal Zesus ist sich eines Niedersteigens Gottes in seine Derson bewuft geworden 3ob. 1.51. Sondern sein "Gott in mir und ich in Gott" bedeutet seine innigste Lebens- und Wesensgemeinschaft mit Gott, wobei Gott und Jesus perfönlich getrennt bleiben. Das gleiche gilt von der Vorstellung bes Wohnungnehmens Gottes in den Gläubigen. Auch ein Paulus tann von "Gott in uns" fprechen. Aber das heißt, daß Gott bem Menschen seinen Geift verleiht und dieser Beift den Menschen in feinem Leben, Wollen und Denken erfüllt und regiert, und der Mensch in der Kraft dieses Geistes sich zu Gott aufschwingt und auch die Tiefen der Gottheit erforscht und Gottes Ratschluffe zum Seil der Menschheit und des einzelnen erfaßt.

<sup>1)</sup> Die Vorstellung von den sterbenden und wieder austebenden Göttern ist anders geartet und hat auch keine volle Analogie zum Christentum. Denn keiner der Götter steht wieder auf, wie dies der christliche Glaube von Jesus sagt. Der zerstickelte Osiris wird gefunden, zusammengesest und neu belebt, sodann wird er Herrscher in der Anterwelt, während Horus über die Oberwelt gebietet. Auch in den Attismysterien tröstet zwar der Priester die Whsten: "Seid getrost, ihr Mhsten des geretteten Gottes (200 deod aesaapévov), denn es wird euch aus Leid Rettung werden." Aber das bedeutet nicht, daß der Gott auferstanden ist, da es sich ja un einen Naturmythus handelt, um das Sterben und Wiederkommen der Vegetation, vgl. R. Holl, Archristentum und Religionsgeschichte, S. 12 f.

Es ist bekannt, wie gering der Apostel Paulus gerade im Sinblick auf Einflüsse, die in dem griechischen Enthusiasmus ihre Wurzel hatten, von den enthusiastischen Wirkungen des Geistes denkt, und wie er allen Nachdruck auf die religiös-ethische Seite legt. Das ist ganz ungriechisch und jedenfalls nicht aus einem Einfluß hellenistischer Gedanken zu erklären, sondern hier führt der Weg des Verständnisses wiederum auf die geschichtliche Person Jesu hin und auf die alttestamentliche Weissagung von dem Kommen Jahwes und seinem Wohnen in seinem Volke.

Chriffus ift kein Gott in der Vorstellung des Neuen Testaments. Der Monotheismus ift unantaftbarer Glaube. Chriftus ift Gottes Sohn und wird nach seiner Auferstehung Gottes Throngenoffe. Das bekennende und anbetende Wort: "Mein Berr und mein Gott" Joh. 20, 28 kann im Munde des Thomas, der doch Jude war, nicht den Monotheismus antasten, sondern ist in der Richtung zu versteben, wie schon Jesus die Aussagen des Alten Testaments von dem Seilswirken Gottes verwendet hat. In einer Reihe von Fällen können wir nachweisen, daß Jesus, was das Alte Teftament von Gott felbst aussagte, auf fich als den gottgesandten Erfüller der alttestamentlichen Verheißung bezogen hat, und das hat dann in seiner Nachfolge ebenso auch Paulus wie der Apokalpptiker getan. So erblickt auch Thomas in dem auferstandenen Jesus eine Person, vor der er sich anbetend zu beugen hat und in der er Seilswirkungen erfährt, die er als göttliche empfindet. Sat man aber bei Paulus an einigen Stellen eine Dorologie Chrifti finden wollen (2. Theff. 1, 12; Röm. 9, 5; 2. Tim. 4, 18; Tit. 2, 13), wie Dorologien Gottes im Alten wie im Neuen Testament geläufig find, so ift an allen diesen Stellen eine folche Eregese abzulehnen. Auch im Ryriosbegriff weiß Paulus fehr wohl zwischen Gott und Chriftus zu unterscheiden, tropdem er Chriftus Aprios nennt.

Die neutestamentliche Vorstellung von "Christus in uns" und "wir in Christus", die befonders bei Paulus und Johannes, aber darüber hinaus auch in anderen neutestamentlichen Schriften begegnet, ist gewiß an zahlreichen Stellen — keineswegs überall — lokal gedacht. Aber bei dieser lokalen Vereinigung kommt es dem

Neuen Testament eben nicht auf das Äußerliche, rein Räumliche in entscheidender Weise an, sondern aller Nachdruck liegt auf der Wesens- und Lebensverbindung des Gläubigen mit Christus, die so konkret und so plastisch ausgedrückt wird, daß die Vorstellung der lokalen Vereinigung gewählt wird. Wenn man davon etwas abbricht, nimmt man der christlichen Anschauung die ihr zukommende Erhabenheit über verwandte zeitgeschichtliche Vorstellungen. Dazu kommt die weitere Eigentümlichkeit dieses christlichen Vilden, daß es sich nicht um irgendwelche mythische Gedanken und Anschauungen der Naturreligionen handelt, sondern um Lebensbeziehungen zu einer geschichtlichen Person, von der verkündigt wird, daß in ihr die Offenbarung Gottes an die Menschheit dargeboten wird.

Siermit treten wir an eine weitere grundlegende Verschiedenheit der christlichen Religion und der Mysterienreligionen heran. Diese bauen sich auf Mythen auf, welche entweder an die Schöpfung der Welt anknüpfen oder in der grauen Vorzeit spielen oder Naturvorgänge zu symbolischer Darstellung bringen. Sie sind also in gewisser Sinsicht zeitlos oder nehmen doch jedenfalls nicht Bezug auf wirkliche Geschichte. Auch eschatologische Erwartung begegnet in ihnen nicht. Der Ablauf der Welt spielt in ihnen keine Rolle. Die Wiedergeburt, das Schauen Gottes, die Simmelswanderung wollen den einzelnen Menschen in die Verbindung mit der Gottheit bringen. Sie sind individuelle Erlebnisse. Die christliche Religion dagegen lehrt den Gegensatz zweier Weltperioden, des jezigen und des zukünftigen Aons und ein Handeln Gottes, sein Eingreisen in die Geschichte der Menschheit und der Welt, um sein Reich aufzurichten und dem gegenwärtigen Lauf der Welt ein Ende zu sesen.

Ihre Verkündigung hat den Iweck, den Menschen zu veranlassen, daß er in dieser Geschichte die rechte Stellung einnimmt, sich in dies Handeln Gottes eingliedert und aus dieser Weltzeit hinüberretten läßt in das Reich der Vollendung. Im Mittelpunkt dieser Verkündigung steht die Person, welche Gott zur Durchführung dieses seilsplans gesandt hat, der Messias, der gottgesandte Heilsbringer, der durch sein Sterben und sein Auferstehen sür die Menschen, und zwar sür ihre Sünde, die Voraussetzungen geschaffen hat, unter denen Gott die Menschheit der Erlösung teilhaftig werden lassen will. Dazu gibt es in den griechischen Mysterienreligionen keine Analogie. In populären Darstellungen kann man wohl von "Erlösergottheiten" lesen, die die hellenistischen Religionen gehabt hätten, doch kann man keine wirklich nachweisen. Diese Schilderungen beruhen auf Abstraktionen und gewaltsamen Angleichungen an die christliche Lehre. Und doch ist ja, wie schon gesagt, Christus nicht Gott, so daß der eigentliche Vergleichspunkt gar nicht vorhanden wäre. Davon aber, daß dieser angebliche Erlösergott als Mensch auf Erden gelebt und gewirkt hätte und für die Menschheit, gar für ihre Sünde gestorben und auferstanden wäre, ist erst recht keine Rede.

Das Sterben und Auferstehen eines Gottes hätte der Vorstellung der Griechen keine Schwierigkeiten bereitet. Das kannten sie zur Genüge aus ihren Göttermythen. Das Grab des Zeus wurde in Areta gezeigt. Über die Verkündigung des Paulus aber vom gekreuzigten und auferstandenen Christus haben sie gehöhnt, sie war ihnen eine Torheit. Es liegt also in dieser Verkündigung offenbar für sie etwas allem Bellenischen ins Gesicht Schlagendes. Es ist merkwürdig, daß die religionsgeschichtliche Vetrachtung an dieser Überlieserung aus dem ersten Korintherbrief und aus der Rede des Apostels auf dem Areopag in Athen stillschweigend vorübergeht. Sie ist aber ein entscheidendes Zeugnis dafür, daß jene Vetrachtung einen falschen Weg verfolgt.

Alus dem Gesagten ist ersichtlich, wie verschieden die Vorstellung in der christlichen Religion von der der Mysterienreligionen ist, wenn auch sie von dem Wohnen Gottes im Menschen, von der Wirkung des Namens Gottes und Ühnlichem spricht.

Ebenso ist verschieden die Soffnung auf den himmlischen Leib, die hier und dort auf keineswegs übereinstimmenden Grundgedanken beruht. Denn die christlichen Unschauungen, daß die an Christus Gläubigen in der Vollendung den gleichen Leib der Serrlichkeit erhalten sollen, wie er Christus nach seiner Auferstehung zuteil geworden ist, ist wiederum eine spezisisch christliche, die in gleicher oder ähnlicher Weise in den Mysterienreligionen gar nicht begegnen kann, weil die eben geschilderten Voraussehungen dort sehlen. Daher ist auch die Parallele von der "Überkleidung" oder der

"Transfiguration", auf welche Reigenstein Nachdruck legt, lediglich eine formale.

- Wenn vom Pneuma dort und hier gesprochen wird, so ist zwar die im Christentum und im Hellenismus vorliegende gleiche Grundlage unverkennbar. Denn auch bei Paulus und bei Iohannes ist aus der Pneumavorstellung das Substantielle nicht auszuscheiden. Ist es hier und da geschehen, so hat man modernisiert, verdünnt und vergeistigt. Daß das Substantielle ein konstituierendes Element in der urchristlichen Geistlehre ist, geht in erster Linie aus den Glaubensaussagen über den Auferstehungsleib hervor, der als pneumatischer Art in der Erscheinungsform der göttlichen Doza, der Lichtherrlichkeit, nicht ohne Substanz gedacht worden ist.

Aber nun vergleiche man die Vorstellung vom Oneuma in Dieteriche Mithrasliturgie, Die vom Begriff des Lufthauches nicht loslösbar ift und die inhaltlich überwiegend Verneinung der irdischen Materialität ift, mit der biblischen Vorstellung vom Pneuma, wie wir fie besonders bei Paulus ausgeprägt finden. Die Doppelheit des 3chs, die der Apostel start empfindet, foll überwunden werden, indem er befreit wird aus dem fündigen Zustand seiner irdischfleischlichen Beschaffenheit. Der alte Mensch, seine Garr, soll in den Tod gegeben werden, wie Chriftus den Tod erlitten hat, damit auch er, der Jünger, den Zustand bes Seins erreicht, wo der Gottesgeift alle feine Lebensträfte und Regungen bestimmt und beherrscht, und damit er mit dem himmlischen Christus in eine nicht wieder aufzulösende, ewige Lebensgemeinschaft eingeben kann. In diesem ganzen Rompler von Glaubensvorstellungen liegt kein Einfluß des Bellenismus vor.1) Alle chriftliche Soffnung des Paulus beruht auf der geschichtlichen Person des jest himmlischen Christus, an dem der Chriftgläubige Anteil erhalten foll. Diefer Glaube aber wird mit den Vorstellungsmitteln zum Ausdruck gebracht, wie fie das damalige Judentum ihm an die Sand gab, ohne Unlehnung an außerchriftliche Religionen.

Wohl aber ift etwas anderes geltend zu machen. Reißenstein behauptet, daß der hellenistische Gebrauch aller paulinischen Stellen,

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu K. Deißner, Paulus und die Mystit seiner Zeit, 1. Aufl. 1917, S. 17 ff.

die vom Pneuma handeln, sich nachweisen lasse. Allein das Pneuma ist nach paulinischer Vorstellung eine eminent sittliche Macht. Man lese, was Gal. 5 oder Röm. 8 von den Wirkungen des Geistes gesagt wird, oder in dem Hochgesang der Liebe 1. Kor. 13, der nicht von ungefähr zwischen 1. Kor. 12 und 14 mitten inne steht. Denn die Liebe ist die höchste Erweisung des Geistes. Hier versagt die Analogie völlig, Abhängigkeit des Paulus von hellenistischen Vorstellungen ist in diesem entscheidenden Gebiet der Wirkung des Geistes ausgeschlossen. Wo gibt es eine Andeutung, daß ein hellenistischer Erlösergott den Gläubigen in die Sphäre absoluter Sittlichteit und göttlicher Liebe erhebt?

Wir wiederholen aber, mit der Servorhebung aller dieser sachlichen Differenzen soll die Tatsache religionsgeschichtlicher Unalogie hier und dort nicht angetastet werden. Es handelt sich um sakramentale Worte und Vorstellungen, die in voneinander unabhängigen Religionsurkunden begegnen und verschiedenen religiösen Inhalt haben.<sup>1</sup>)

Von besonderer Bedeutung für die religionsgeschichtliche Forschung find die Analogien, welche zwischen kultischen Bräuchen der Mosterienreligionen und den beiden urchriftlichen Sakramenten be-Dieterich beruft sich darauf, daß bei Paulus ganz deutlich die Anschauung von der magischen Vereinigung des Gläubigen mit der Gottheit durch das Opfer vorliege. "Der Relch des Segens, welchen wir segnen, ift er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, welches wir brechen, ift es nicht die Gemeinschaft des Leibes Chrifti? Denn ein Brot, ein Leib find wir die Bielen; denn wir haben alle an dem einen Brote Unteil" 1. Ror. 10, 16 f. Solche Sate, meint er, können von dem religions. geschichtlichen Forscher nicht misverstanden werden. Christus werde gegeffen und getrunken von den Gläubigen und sei dadurch in ihnen, So werde auch erst das merkwürdige Wort 1. Kor. 11, 27 verftändlich, von der Verfündigung deffen, der das Abendmahl unwürdig genießt, am Leibe und Blute Chrifti. Der Gläubige fei dem Frevel am wirklichen Leibe und Blute des herrn verfallen

<sup>1)</sup> Vgl. Ed. Norden, Die Geburt des Kindes 1924, S. 47.

weil er Leib und Blut auf jeden Fall faktisch gegeffen habe. Aus der untersten Schicht religiöser Anschauung steige empor eine erhabene Mystik, die uralte Vorstellung von der kultischen Vereinigung von Gott und Mensch. Gerade auch der Apostel Paulus sei des Zeuge. Die Revolution von unten schaffe neues Leben der Religion in uralten, unzerstörbaren Formen. Noch viel förperlicher werde die gleiche Auffassung vom Abendmahl im Johannesevangelium verkündigt. Nicht minder vertrete Paulus die magischsakramentale Auffassung ber Taufe. Sie sei Abbild bes Sterbens und der Wiedergeburt im sakralen Sinn und magisches Mittel der Bereinigung mit dem Gotte, mit dem der Gläubige fterbe und wiederauferstehe. Denn Paulus sage: "Wir sind begraben durch die Caufe in den Tod," Rom. 6, 4, "wir ziehen Chriftus an durch die Taufe" Röm. 13, 14. Neugeborene (veoquroi) heißen die Neugetauften schon 1. Tim. 3, 6. Und das stärkste Zeugnis für die magische Auffassung der ältesten Taufe sei 1. Kor. 15. 29 die Taufe für die Toten.

Fragt man nun aber nach der Gestalt der der Taufe und dem Abendmahl entsprechenden Bräuche in den Mufterienreligionen, fo bekommt man von den Religionsgeschichtlern selbst einen unerwarteten Bescheid. Sie fagen selbst, man wiffe darüber im Grunde wenig Sicheres. Einiges aus späterer Zeit, vom zweiten Jahrhundert an, was ja doch wieder nicht sicher in ältere Zeiten zurückdatiert werden kann. Dieterich bedauert es ausdrücklich (S. 102 ff.), daß wir von der Bedeutung der fakramentalen Mable in den die Spatzeit des Altertums beherrschenden Rulten meift gar wenig Beftimmtes fagen können. Das fakramentale Mabl der Mithrasdiener foll, nach Cumonts Charakteriftik, dem Reophyten übernatürliche Rräfte geben, die Rraft, die bosen Geifter zu bekämpfen und die Unsterblichkeit vermitteln. Aber welchen Zusammenhang dies Mahl etwa mit dem bekannten Stieropfer habe, ift in keiner Weise anzugeben. Uhnlich steht es mit den fakralen Mahlen anderer Rulte. Dieterich spricht felbst aus (S. 106), daß man am besten das fakramentale Mahl der alten Chriftengemeinde kennt. Aber wenn dies nun einen eigenartigen Charafter befist, ber es damit aus der Reihe der genannten Kultmable berausbebt? Man kann boch nicht vom christlichen Rultmahl Rückschlüsse machen auf Religionen, die auf ganz anderer Grundlage erwachsen sind als das Christentum. Wie Brot und Wein im christlichen Abendmahl zu Elementen des Sakraments werden, wissen wir; wie es sich mit der aus Epmpanon und Rymbalon genossenen Speise in den Attismysterien verhält oder den von Firmicus Maternus überlieserten Formeln, ist uns unbekannt. Das gleiche gilt von der von Apulejus geschilderten sogenannten Tause, dem Überrieseln mit einzelnen Tropfen einer heiligen und heiligenden Flüssiskeit, während wir uns von dem sakramentalen Vollzug der urchristlichen Tause ein Bild machen können. Ebensowenig wissen wir, in welcher Weise sich die Lehre der orphischen Rulte, daß dem Menschen von seinem Ursprung her ein Teil des Dionysos-Zagreus innewohne, in einer sakramentalen sinnlichen Aufnahme des Gottes rituell darstellte. 1)

Davon, daß die Rultmahle der Mysterien ein Essen und Trinken der Gottheit darstellen, ist nicht die Rede (doch vgl. S. 83). Die Weihen und Riten der Mysterienreligionen sind vielmehr symbolische Darstellungen der Geschicke der Gottheit, in deren Zusammenhang der Myste durch die Nachbildung eintreten soll. Dahin gehört auch die Bluttause der Mithrasreligion. Daß von solchen Einslüssen zeitgenössischer Naturreligionen irgend etwas von Paulus in seiner Sakramentslehre aufgenommen worden wäre, oder aber, daß Paulus aus primitiven Naturreligionen alte Motive hervorgeholt und wieder lebendig gemacht hätte, ist ausgeschlossen.

E. Reuterstiöld, Die Entstehung der Speisesakramente, aus dem Schwedischen übersett von H. Sperber, Religionswissenschaftliche Bibliothek, Vand 4, 1912, S. 5 zitiert den Sat, es sei wahr, daß es keinen Ritus und keine Zeremonie gebe, die jest von uns geübt und in Ehren gehalten werde, die nicht ein direkter Abkömmling einer barbarischen Sitte, eines barbarischen Gedankens wäre. Aber er warnt davor, mehr in diesen Sat hineinzulegen, als er wirklich besagt. Es gibt religionsgeschichtliche Erscheinungen, welche allgemein gesprochen, Verwandt-

<sup>1)</sup> Bgl. auch R. G. Goep, Das Abendmahl eine Diatheke Sesu oder sein letztes Gleichnis? 1920, S. 77 ff.

schaften miteinander haben, die jedoch in keinem geschichtlichen Zussammenhang stehen. Um die Nachweisung eines solchen aber handelt es sich in unserem Falle.

Reuterstiëld knüpft an an die Untersuchungen von Robertson Smith, Die Religion der Semiten, in denen der Ausgang von den sakramentalen Mahlzeiten genommen wurde, bei denen der Gott und seine Verehrer gemeinsam von dem Opfer aßen. Die Vorftellung war hier, daß mit dem Gott gegessen wurde. Diese Mahlzeiten führten indes auf den Totemismus und seine Opfer zurück, in denen Smith ein Verzehren auch des Gottes selbst fand. Sierdurch sei eine Rombination beider Arten von Mahlzeiten entstanden, und die Folge sei gewesen, daß man in jeder Opfermahlzeit ebenso wie in dem Verzehren heiliger Speise, das bei manchen Mysterien vorkommt, ein Verzehren des Gottes, ein Essen der Götter selbst fand. Sehr mit Recht tadelt Reuterstiöld diese Unkarheit, die in manchen neueren religionsgeschichtlichen Untersuchungen dazu geführt habe, diese Erklärung solcher Erscheinungen weit über die ihnen gebührenden Grenzen auszudehnen.

Reuterstiöld untersucht nun S. 126 ff. eine griechische Vorstellung vom Effen des Dionpsosstieres, welche nach der Meinung mehrerer Forscher dabin zu deuten ift, daß die Dionpsosverehrer bei diesem Effen glaubten, den Gott zu toten, sein Fleisch zu effen und fein Blut zu trinken. Ware Diefe Deutung gutreffend, fo hätten wir in der griechischen Religion ein Beispiel von einem Genießen des Fleisches und Blutes einer Gottheit. Man habe den Stier als Inkarnation des Gottes bingestellt. Das beiße indessen, die flaffisch - griechische Götterauffassung mit einer weit früheren identifizieren. Der ganze Ritus, mahrenddeffen der Stier gejagt, getötet und zerriffen werde, sei den Riten völlig analog, die als Wachstumsriten nachweisbar seien. Da Dionpsos in gewissen Fällen als Bott ber Begetation aufzufaffen fei, habe man ältere, in dies Gebiet geborige Riten auf ihn übertragen. Diefer Stier sei nichts anderes als die bei folchen Riten vorkommende Rraftkonzentration. Daß er gegeffen werde, habe dieselbe Bedeutung wie das Effen der konzentrierten Macht. Man könne also auf Diesem Gebiete nicht mit Recht von dem Effen einer wirklichen Gottheit sprechen. Indem der Mensch jemanden oder etwas ist, das im Besitze der erwünschten Eigenschaft ist, erzwingt er sich dieselbe unabhängig von dem Willen etwa vorhandener Götter.

Auch das Weintrinken bei den Dionpsoskesten dürse nicht als wirkliches Sakrament verstanden werden, durch welches die Teilnehmer das Blut des Gottes tranken und so seiner Seele teilhaftig wurden. Auch der Wein war ein Krafttrank, früher unpersönlicher Krafttrank, nach späterer Anschauung aber erhielt er eine Kraft, die ihm der personissierte Gott gegeben hatte. "Daß man einen Gott essen und trinken könne, ist ein Gedanke, der in der griechischen Ideenwelt keinen einzigen Anknüpfungspunkt besaß" (S. 133).

Aber in der semitischen Vorstellungswelt sollen sich nach dem Danen Ditlef Rielfen, Der dreieinige Gott in religionsgeschichtlicher Untersuchung, 1922, die Wurzeln des chriftlichen Abendmahlskultes finden. Es fei klar, daß wir in der ursemitischen Form des Opfers das Prototyp des driftlichen Abendmahls suchen müffen (S. 49). In der Rommunion werde fraft des überall wirkenden gaben religiöfen Ronfervatismus bis jum beutigen Tag im Chriftentum "ein Stuck klogiges Beidentum" mitgeführt (S. 145). Die ursemitische Form des Opfers und die ursemitische Opferanschauung habe sich trot aller späteren Variationen in der Sauptsache bis in die späteste Zeit des semitischen Seidentums erhalten und fei ins Chriftentum übergegangen. 3m beiligen Abendmabl fei das Opfer wie im primitiven semitischen Seidentum eine sakramentale Rommunion, ein gemeinschaftliches Effen und Trinken am Tische Gottes. Das Christentum sei zunächst auf dem nordsemitischen Rulturboden entstanden. Darum seien bas Material im Abendmahl die wichtigsten nordsemitischen Rulturprodukte Brot und Wein, man sei sich aber bewußt, daß Brot und Wein eigentlich Fleisch und Blut bedeutet und ein sekundares Substitut für ein zebah, ein blutiges Opfer sei. Der Sauptpunkt im Chriftentum wie im altsemitischen Beidentum sei, daß die Opfernden zum Altar Bottes geladen feien, Tischgenoffen Gottes feien und durch bas Effen ber beiligen Gubftangen in ihrem Gottesverhältnis geftärkt werden (S. 49 ff.)

Man braucht zur Widerlegung dieser groben Auffassung bes driftlichen Abendmahls nicht viele Worte gu machen. Das Abendmahl ift nicht ein Stud klopiges Beidentum, sondern es ist ein Bermächtnis Jesu an die Seinen, welches nur er fraft feiner gottlichen Natur geben konnte. Es ift die Verheißung, daß er sich mit ben Seinen in geheimnisvoller Beise verbinden wolle, wenn fie feiner Stiftung gemäß Brot und Wein als Symbole feines für fie in den Tod dahingegebenen Leibes und Blutes genießen. Daber kann man es nicht bezeichnen als ein Effen und Trinken am Tische Bottes. Die Feiernden find nicht Tischgenoffen Gottes. Sie bringen Bott fein Opfer dar. Brot und Wein find nicht heilige Substanzen, nicht ein sekundares Substitut für ein blutiges Opfer. In und mit dem Genuf von Brot und Wein wird Unteil gegeben an dem geopferten Leib und Blut Chrifti allein traft des Wortes Chrifti und feines Befehls, daß die Seinen das Mahl wiederholen follen, um des in ihm beschloffenen Segens immer wieder von neuem gewiß au werden.

Gegen eine verwandte Vergröberung hat auch C. Clemen, Die Reste der primitiven Religion im ältesten Ehristentum, 1916, S. 110 Stellung genommen. Reinach, Orpheus, 1910, S. 20 hatte gesagt: "daß das Urchristentum mit seiner Theophagie Europa so schnell erobern konnte, beruht zum großen Teil darauf, daß die Idee von der Mandukation des Gottes keine neue war, und daß sie unter einer verklärten Form einen der am tiefsten sißenden Religionsinstinkte der Menschheit wieder aussehen ließ." Dem hält Clemen entgegen, daß das Urchristentum diese Unschauung im allgemeinen gar nicht vertreten habe und daß es, soweit es der Fall war, von jener in seiner Umgebung nicht nachzuweisenden primitiven Unschauung von dem Essen des Gottes in Nachbildung nicht abhängig zu sein brauchte.

Ebenso ist abzulehnen die religionsgeschichtliche Behauptung, daß 1. Kor. 15, 29 das stärkste Zeugnis für die magische Auffassung der ältesten Tause als einer wunderbaren Auferweckung sei. Es ist richtig, Paulus fragt dort: "Was sollen die tun, welche sich für die Toten tausen lassen, wenn überhaupt Tote nicht auferstehen! Was lassen sie sich denn für dieselben tausen!" Paulus spielt an

auf Vorkommnisse, die ihm aus der korinthischen Gemeinde gemeldet worden sind. Es haben sich, wie wir schließen müffen, Christen zugunsten nichtgetaufter Berftorbener taufen laffen, um denfelben bie Auferstehung zu gewährleiften. Es steht kein Wort davon ba, daß der Apostel derartige Verirrungen, welche ihren Grund in beidnischen Vorstellungen gehabt haben werden, gebilligt habe. Er verweift nur darauf, daß in Korinth auch außerhalb der chriftlichen Gemeinde Strömungen vorhanden find, welchen die Auferstehung der Toten nichts Unerhörtes ift, und daß Chriften fich dazu bergegeben haben, Richtgetauften ben Segen ber Taufe zu vermitteln.1) Daß er ein folches Sandeln gebilligt haben follte, ift nach feiner ganzen driftlichen Einftellung völlig ausgeschloffen. Daß er in eine Erörterung über die Unchriftlichkeit solchen Sandelns hier nicht eingebt, bat darin feinen Grund, daß feine Beweisführung auf die Wirklichkeit der Totenauferstehung binausläuft, welche bei dem besprochenen Sandeln nicht in Zweifel gezogen wird. Aber das Entscheibende gegen Dieterich S. 178 ist etwas anderes. Die Taufe ift in diesem Fall nicht etwas magisch Wirkendes, da diese Wirfung ja am Wasser haften mußte. Der Tote aber wird nicht in das Waffer getaucht, sondern ein anderer läft fie für den Soten an sich vollziehen. Der Tote kommt mit dem Wasser gar nicht in Berührung.

Aus solchem abergläubischen Sandeln kann man den magischen Charakter der ältesten driftlichen Taufe nicht ableiten.

Nach diesen Erörterungen ist nun aber auszusprechen, daß im religionsgeschichtlichen Sinne allerdings eine gewisse Unalogie der sakramentalen Unschauung des Paulus mit den heidnischen Opfertulten und den damit zusammenhängenden Mahlzeiten besteht. Denn beide Male handelt es sich um ein Essen und Trinken, welches eine mystische Verbindung zwischen dem Teilnehmer und der Gottheit herstellt, bezw. mit der Person Christi. Paulus hat 1. Kor.

<sup>1)</sup> Plato, Politeia II, p. 364E f. erwähnt, daß Lösungen und Reinigungen durch Opfer nicht nur für Lebende, sondern auch für solche, die bereits gestorben sind, dargebracht werden. Auch in Mysterienkulten ist ähnliches bezeugt.

10, 14 ff. selbst auf diese Parallele hingewiesen, aber auch auf die Unmöglichkeit, daß ein Christ sich sowohl an heidnischen Opfermahlen wie am christlichen Abendmahl beteiligt. Denn es ist tatsächlich seine Anschauung, daß der Christ durch das Abendmahl in eine geheimnisvolle innere Verbindung mit Leib und Blut Christi komme.

Alber es wird, wie wir es schon abzuweisen gehabt haben, in der religionsgeschichtlichen Betrachtung diese christliche Anschauung vergröbert, um eine volle Parallele zu der Mysterienfrömmigkeit berzustellen. So schreibt auch Dieterich: "Christus wird gegessen und getrunken von den Gläubigen und ist dadurch in ihnen" (S. 106). Daher "bedarf es keiner Worte" für ihn, es handle sich auf jeden Fall um faktisches Essen von Leib und Blut Christi.

Allein gegen diese Auffassung ist im Sinne zunächst des Apostels Paulus entschiedener Einspruch zu erheben. Man hat zu unterscheiden. Nicht Christus wird gegessen, sondern Leib und Blut Christi wird im Abendmahl dargereicht. Und nicht der faktische Leib und das faktische Blut wird genossen. Das kann man schon von dem ersten, von Jesus selbst dargereichten Abendmahl nicht sagen. Weiner der Jünger, die damals mit ihrem Herrn zu Tische lagen, würde Brot und Wein berührt haben, hätten sie ihn so verstanden und verstehen müssen, daß er ihnen seinen leibhaftigen Leib und sein in seinen Adern sließendes Blut zum Genuß darbiete. Alls Juden wäre ihnen ein solches Essen und Trinken absolut unmöglich gewesen. Mit Recht hat Spitta eine solche Vorstellung "schauerlich" genannt. Die Vorstellung ist viel erhabener und tieser.

<sup>1)</sup> Es ift nicht ein geschichtliches, sondern ein dogmatisches Urteil, wenn Ed. Meyer, Ursprung und Ansänge des Christentums I, 1921, S. 178 f. betreffend die Einsetung des Abendmahls schreibt: "Ob aber an den Worten, die ihm (Jesus) dabei in den Mund gelegt werden, irgend etwas authentisch ist, ist höchst fraglich. Denn der Gedanke, daß die Gemeinde durch den Genuß von Brot und Wein bei dem gemeinsamen Mahl der Ugape mit ihm in unmittelbare Verbindung, in eine mystische oder magische Kommunion tritt und in Wirklichkeit seinen Le'b und sein Vlut genießt, kann von ihm selbst niemals geäußert sein, am wenigsten dei einem Mahl, dei dem er selbst noch lebendig gegenwärtig ist und teilnimmt."

Paulus spricht 1. Kor. 10, 16 f. nicht von Blut und Leib Christi, die getrunken und gegessen werden, sondern von dem Kelch des Segens, den wir segnen, und von dem Brot, das wir brechen. Beides versetzt in die Gemeinschaft des Leibes und Blutes Christi. Er vermeidet offensichtlich den Llusdruck des Essens und Trinkens des Fleisches und Blutes Christi oder gar des Essens Christi. Ebenso hat er 1. Kor. 11, 24 f. nicht von dem Fleische  $(\sigma a \phi \xi)$  gesprochen, sondern vom Leib  $(\sigma a \mu a)$  Christi, um die irdisch-materielle Vorstellung zurückzudrängen, und im zweiten Gliede wie im 10. Rapitel vom Kelch, aus dem gleichen Grund.

Die Anschauung ist die, daß durch das Genießen des Brotes und des Weines eine geheimnisvolle Verbindung mit Leib und Blut Christi hergestellt wird. Richt des irdischen Jesus, denn der eristierte nicht mehr, und darum hat sich's auch nicht im ersten Abendmahl gehandelt, wie schon gesagt wurde. Sondern Paulus meint selbstverständlich den auferstandenen, den himmlischen, den pneumatischen Christus. Dabei bleibt für uns manche Frage offen, wie Paulus das gemeint hat, und in welcher Weise sich der himmlische Christus mit Brot und Wein verbindet, worauf wir bier nicht einzugeben haben. Aber es ift ein sakramentales Effen, es stellt eine Gemeinschaft mit Christus her. Es scheint auch die Meinung des Apostels zu sein, daß nicht nur der im vollen Sinne Gläubige bas Sakrament genießt, sondern daß mit der Segnung der Elemente der himmlische Christus in ihnen gegenwärtig wird. Denn die das Sakrament unwürdig effen, verfündigen fich am Leibe und Blute des Serrn 1. Ror. 11, 27. Den Grund zu diefer Burdigung des Abendmahls erblicken wir in der Stiftung Jesu selbst, an der Paulus nichts geändert hat und nichts geändert wiffen wollte. Er hat seine Abendmahlslehre von der vor ihm bestehenden Gemeinde übernommen. Diese hat also die gleiche Anschauung vertreten. Über diese Fragen werde ich im zweiten Teile des näberen zu bandeln baben.

Für die Auseinandersetzung mit Dieterich und Reigenstein und verwandte religionsgeschichtliche Spothesen können wir nunmehr die Schlußfolgerung ziehen. Das Abendmahl ist für Paulus ein Sakrament gewesen und steht als solches in einer gewissen Analogie

zu den Rultwahlen anderer Religionen. Aber nicht Paulus ist der Schöpfer dieses Verständnisses des christlichen Rultmahles, sondern Jesus selbst hat es eingesest, und wir haben Grund zu der Unnahme, daß seine Jünger, die Urgemeinde, Paulus und sodann auch Johannes den Sinn dieser Stiftung nicht unter dem Einfluß synstretistischer Religionen verändert haben, sondern daß in der Zeit des Neuen Testaments diese Stiftung nach den Anordnungen und dem Willen Iesu geseiert worden ist. Erst vom zweiten Jahrhundert an sind derartige Veeinslussungen in der christlichen Sakramentslehre nachzuweisen. Sollen daher Einflüsse außerchristlicher Religionen und insbesondere der Mysterienfrömmigkeit in den Sakramenten nach der ursprünglichen Ausstellsstellschen, sesus selbst habe sie in die von ihm gestistete Religion eingeführt. Ob dies wahrscheinlich ist, darüber wird in späterem Zusammenhang zu handeln sein.

### A. Eichhorn. W. Seitmüller.

So stark und unseres Erachtens durchschlagend die Gründe sind, welche von christlich-theologischer Seite gegen die vorgeführte religionsgeschichtliche Ronstruktion erhoben werden müssen, haben doch auch gerade Theologen ganz ähnliche Wege eingeschlagen.

Al. Eichhorn hat in der kleinen Schrift: Das Albendmahl im Neuen Testament, 1898, behauptet, in der urchristlichen Tause wie im Albendmahl sei Jüdisches und Gnostisch-Orientalisches miteinander verbunden. Die Tause zur Sündenvergebung sei zu erklären aus alttestamentlichen Boraussehungen, hingegen die Tause als Bad der Wiedergeburt zum ewigen Leben sei gnostisch-orientalisch. Die Sündenvergebung beim Albendmahl sei jüdisch, das Albendmahl als Speise zum ewigen Leben sei orientalisch. Was auch Issus an jenem Albend gesagt und getan haben möge, er, Sichhorn, könne von da aus das Rultmahl der Gemeinde mit dem sakramentalen Essen und Tinken des Leibes und Blutes Christi nicht verstehen, wie es sich in der ältesten Christenheit ziemlich von Ansang an ausgebildet habe.

Man follte meinen, Eichhorn habe nun den Nachweis angetreten, welche fremden Motive die älteste Gemeinde zu dieser sakramentalen Vildung veranlaßt haben. Statt dessen hören wir: "Ein solches sakramentales Essen, das das Vorbild des Abendmahls abgegeben hätte, können wir nun nicht nachweisen; und dies ist die Lücke, die für unser historisches Wissen besteht" (S. 30). Da staunt man allerdings, daß Eichhorn an seiner eigenen Sppothese nicht irre geworden ist. Denn so dunkel sind für uns die treibenden Kräfte des Urchristentums nicht. Man versteht es, daß A. Schweißer geurteilt hat: Eichhorn hat den Planeten und seinen Stand ausgerechnet; daß man ihn mit den Gläsern nicht entdeckt, liegt bloß an der Unzulänglichkeit der Instrumente.

Eichhorns Anschauungen haben aber dennoch befruchtend weitergewirkt, in Seitmüller, und wie wir später sehen werden in Wrede.

Seitmüller hält die beiden christlichen Kultakte, die wir bei Paulus sinden, für Sakramente im vollen Sinne des Wortes. Er faßt Taufe und Abendmahl als Gnadenmittel, aber nicht in erster Linie im reformatorischen Sinn, als Mittel in der Hand der göttlichen Gnade, Glauben zu wecken, als identisch mit dem Evangelium. Vielmehr seien sie effektive sakramentale Handlungen, sie wirken nicht ex opere operantis, sondern ex opere operato im eigentlichen Sinne. Ihre Wirkungen liegen in erster Linie auf der enthusiastisch-mystischen Seite des paulinischen Christentums, fast gar nicht auf der ethisch-persönlichen Seite. Sie beziehen sich auf den Besit des Geistes und die Geistesmystik. Zugrunde liege der Schöpfung beider Akte eine mystisch-naturhafte Aussalfung des religiösen Verhältnisses, in psychologischer Sinsicht eine primitive animistisch-spiritisstische Vorstellungsweise.

Nun stellt Seitmüller die Frage: In welchen religionsgeschichtlichen Zusammenhang gehören Tause und Abendmahl? Er urteilt,
die Sakramentsanschauungen des Seidenapostels und des Urchristentums haben ihre Wurzeln und Parallelen nicht in der Predigt Iesu und vermutlich auch nicht in einer Stiftung durch ihn.
Denn in seiner Verkündigung sind derartige sakramentale Anschauungen sonst nicht vorhanden, und die Kreise des Judentums,
denen Iesus entstammt, waren von eigentlich sakramentalen Vorstellungen frei.

Welches also ist die geschichtliche Erklärung, die er gibt? Er muß felbst das Gefühl gehabt haben, daß er eine absonderliche Lösung vorträgt. Denn er fordert seine Leser auf — seine Schrift: Taufe und Abendmahl bei Paulus, 1903, ift Wiedergabe eines Vortrags, den er vor dem Wiffenschaftlichen Predigerverein in Sannover und nachber in Braunschweig gehalten hat -, die Gebulb nicht zu verlieren, wenn es ben Anschein habe, daß er fie in allzu entlegene Gebiete führe. Und so läßt er Sorer und Lefer zu ben merikanischen Uzteken mandern, bei denen Rriegsgefangene, die jum Opfer außerseben maren, den Namen der betreffenden Gottheit erhielten, ihre Rleider trugen und eine Zeitlang mit allen der Gottbeit gebührenden Ehren und Attributen umgeben wurden, bis fie am Tage bes Festes in der rohesten Weise geschlachtet und von ben Verehrern verzehrt wurden. Von Meriko geht es sodann zu den orgiastischen Feiern des Dionpsos Sabazios auf thrakischen Bergesbalden, wo die Bacchanten in dunkler Nacht bei Fackelschein und wilder Musik rasende Tanze aufführen, und wenn die ekstatische Begeifterung fich dem Söhepunkt nähert, auf den gum Opfer beftimmten Stier stürzen, ihn zerreißen und das rohe, noch blutige Fleisch verschlingen, um auf diese Beise bes Gottes voll zu werben. Bulest werden wir auf die Sinaihalbinfel geführt zu einem Beduinenftamm, der beim Licht des Morgenfterns unter Gefang bas auf dem Altar festgebundene Ramel umkreift, das Ramel verwundet und Blut und Fleisch schnell verzehrt.

Wir fragen erstaunt, was soll das zur Erklärung des urchristlichen Herrenmahls?, werden aber von Heitmüller belehrt, daß vom religionsgeschichtlichen Standpunkt solche Vorgänge aufs engste mit ihm zusammengehören. "Das meine ich allerdings, daß beide Größen (sene rohen primitiven Opferseiern und das Abendmahl) in die gleiche religionsgeschichtliche Rategorie gehören, daß die derben Striche und grellen Farben dort uns die seinere Zeichnung des Herrenmahls hier verstehen und würdigen lehren. Zene Vilder ... enthalten die Vorstellungswelt des Herrenmahls in primitivster Form und deshalb in durchsichtiger Gestalt" (S. 42). Ähnlich wie Dieterich und andere urteilt Heitmüller, aus den untersten Tiesen des großen Stromes der Volks- oder Menschheitsreligion steige,

auf eine im einzelnen für uns unerklärbare Weise, ein Stück primitiven religiösen Vorstellens an die Oberfläche, dringe bis auf die im Christentum erreichte höchste Stufe der Frömmigkeit und Mystik, der uralte Gedanke der Vereinigung mit der Gottheit durch Essen und Trinken.

A. Schweißer hat Seitmüller wegen der Beranziehung diefer materialistischen Parallelen einen Syliker der religionsgeschichtlichen Methode genannt. Bieles, was gegen Dieterich und Reigenftein, sowie gegen die Schule von Robertson Smith geltend zu machen war, gilt allerdings auch gegen ihn. In der Auffassung, die Sakramente wirkten nach der Lehre des Paulus ex opere operato im eigentlichen Sinn, und ihre Wirkungen lägen fast gar nicht auf der ethisch-persönlichen Seite, sondern in erster Linie auf der enthusiastisch-myftischen Seite, liegt eine offensichtliche Vergröberung Paulus hat mit großem Nachdruck gerade die ethisch verpflichtende Seite der chriftlichen Taufe herausgearbeitet. Dennoch ift der Grundgedanke richtig, daß man fich an die Auffassung nicht binden durfe, die Sakramente feien nichts anderes als das Evangelium selbst, das göttliche Wort, die promissio göttlicher Gnade, in kirchlichen Brauch gefaßt. Ift doch jedenfalls in folchem dogmatischem Urteil nur eine Seite von Luthers Verständnis des Abendmahls wiedergegeben. Auch die Anschauung des Paulus ist realer. Die Sakramente vermitteln, wie auch mir scheint, nach Paulus eine leibliche, d. h. natürlich hyperphysische Verbindung mit dem gestorbenen und auferstandenen Chriffus und sind nur zu verstehen, wenn man ihren Zusammenhang mit der Lehre von Chrifti Auferstehung und seinem Auferstehungsleib, also mit der Geiftlehre des Apostels im Auge behält. Es bleiben freilich für das geschichtliche Verständnis Schwierigkeiten. Wir können nicht alle Fragen beantworten, wie Paulus sich die Wirkungen im einzelnen gedacht habe. Wohl aber find die Grundzüge feiner Sakramentelehre mit einer gewiffen Wahrscheinlichkeit festzustellen. Wir werden im zweiten Teil finden, daß auch feine Tauf- und Abendmahlslehre über die alteste Gemeinde guruck zur Stiftung Jesu führt.

## G. P:son Wetter.

Auch G. P: son Wetter, Altchristliche Liturgien: Das christliche Mysterium. Studie zur Geschichte des Albendmahls, 1921, ist hier einzureihen. Auch er spricht aus, das paulinische Evangelium habe tiefe Wurzeln in der hellenistischen Mysteriensrömmigkeit. Paulus habe in die Feier des Brotbrechens einen Gedanken hineingelegt, der unter Menschen, die einst die Mysterien des Attis, des Osiris-Iss usw. geseiert hatten, bekannt anmuten mußte.

Er stellt sich die Entstehung der paulinischen Abendmahlsauffassung folgendermaßen vor (S. 147 st.). Im Anschluß an die
lette Mahlzeit Iesu mit seinen Jüngern, als er das nahe Andrechen
des Reiches erwartete, und auch die Jünger bald mit Iesus am
himmlischen Mahle des Gottesreiches teilzunehmen hofften, kennt
das älteste Christentum, schon die Gemeinde in Ierusalem, ein
religiöses Mahl, zu dem die Teilnehmer das Essen von zu Hause
mitdringen. Die Apostelgeschichte redet vom Brotbrechen, und die Didache hat Gebete bewahrt, die an jüdische Tischgebete erinnern
und für ein solches Mahl passen. In dieser Stimmung versammelten
sich Iesu Jünger nach seinem Tode, zuerst in Ierusalem, sodann wird
diese Sitte in die christlichen Gemeinden der ganzen Welt übertragen. Sie erinnern sich bei diesem Mahle der Verheißung, daß
sehr bald das Reich kommen werde und mit ihm der Heiland.

Paulus aber hat auf Grund einer vom Serrn selbst empfangenen Offenbarung dem Abendmahl einen neuen Inhalt, eine neue Deutung gegeben. Danach bedeuten oder versinnbildlichen die Elemente etwas, es ist eine bestimmte Feier mit bestimmten Elementen, mit einem Worte, das Abendmahl wird zu einem echt antiten Sakrament. Das Mahl selbst ist eine seste Größe, die Deutung scheint er selbst ersunden zu haben. In seiner Deutung tritt zuerst und besonders hervor die Beziehung auf den Tod des Servn. Brot und Wein sind Vehikel für den Serrn, der in ihnen in der Gemeinde als der Sterbende gegenwärtig ist. Wie die Seiden bei ihren Mahlzeiten mit den anwesenden Göttern Teilhaber werden, so werden es auch die Christen mit ihrem bei der eucharistischen Feier anwesenden Gott. Paulus scheint Brot und Wein nicht

mit Leib und Blut Christi identifizieren zu wollen. Jene sind ihm nur die äußeren Formen, in denen der leidende Serr den Seinigen nahe gebracht wird und mit ihnen in Gemeinschaft tritt.

Das sind Vorstellungen, sehr konform denen der späteren Liturgien. Es scheint eine Linie von Paulus zu den Gebeten und Hymnen der eucharistischen Gottesdienste der späteren Kirche zu führen. Alle Gedanken, die in den Liturgien der späteren christlichen Kirche begegnen, sinden sich bier bereits im Reim. Die Christen seiern in der Eucharistie die Erinnerung an den Herrn und verkündigen seinen Tod.

Die meisten Sauptpunkte dieser Auffassung des paulinischen Abendmabls verstoßen gegen die geschichtliche Überlieferung und enthalten völlige Unwahrscheinlichkeiten in fich. Mit gang befonderer Sorafalt bat fich Paulus nach seinem Gelbstzeugnis von dem Streben leiten laffen, die Feier bes Abendmabls treu und unverändert, wie er fie felbst überkommen batte, in seinen Gemeinden einzurichten. Und als fie in Rorinth nicht so heilig gehalten wurde, wie er es für nötig fand, bat er ber Gemeinde die Stiftung Jefu noch einmal ins Gedächtnis zurückgerufen. Denn eine Stiftung Jesu war es nach seiner Bezeugung, nicht sind die urchristlichen Alaaven anderer Art gewesen als die paulinische Feier. Richtig bebt Wetter bervor, daß das Abendmahl eine Berkundigung des Todes Jesu durch die Gemeinde war, auch daß Brot und Wein die Mittel find, um mit dem Serrn in innere Berbindung zu treten. Aber nicht find fie die Formen, in denen der Gemeinde der leidende Serr nahe gebracht wird, sondern in den Abendmablselementen tritt der durch den Cod hindurchgegangene, nunmehr aber ewig lebende Chriftus mit den Seinigen in Lebensbeziehung. er doch eine Person, die schon im Erdenleben das göttliche, ewige Leben, welches nach Tod und Auferstehung nun ungehemmt entfaltet worden ist, in sich trug. Das Wort des Daulus 1. Ror. 11, 23, daß er feine Abendmablsüberlieferung "vom Serrn ber" empfangen habe (έγω γαο παρέλαβον από τοῦ κυρίου), wird von Wetter falsch gedeutet. Es ift nicht dabin zu versteben, daß der himmlische Christus dem Apostel nach seiner Aberzeugung eine neue Deutung diefer Feier geoffenbart babe, sondern Paulus fagt den

Rorinthern, daß die ganze Abendmahlsüberlieferung, wie er sie ihnen gebracht habe, ihm selbst zugeflossen sei, daß er sie erhalten habe von Personen, die sie vom Serrn selbst her kannten, d. h. mit ihm jenes erste Abendmahl geseiert haben. Christus ist in der eucharisstichen Feier nicht als "Gott" gegenwärtig, sondern als der Beiland, der den Seinigen den Segen seines Sühnetodes vermittelt und mit ihnen in eine Lebensverbindung eintritt. Darüber, daß die paulinische Abendmahlsseier keine Wurzeln in der hellenistischen Mysterienfrömmigkeit hat, ist das Ersorderliche in der Auseinanderssehung mit Dieterich und Reigenstein gesagt worden.

## G. Seinrici, P. Wendland, Ed. Schwart, Ed. Meyer.

Ich schließe hier einige Forscher an, die als Theologen, Philologen oder Sistoriker in allgemeinen Ausführungen zu der Frage nach der religionsgeschichtlichen Bedeutung des Paulus Stellung genommen haben.

B. Beinrici, Das erfte Sendschreiben des Apostel Paulus an bie Rorinther, 1880, Das zweite Gendichreiben ufm. 1887, derfelbe in dem Referat: Die Forichungen über die paulinischen Briefe, ihr gegen. martiger Stand und ihre Aufgaben, 1887, in der Schrift: Daulinische Probleme, 1914 und Die Bermesmyftit und das Reue Ceffament (Arbeiten zur Religionsgeschichte des Urchriftentums I, 1918), erblickt in dem Apostel die Berförperung einer einzigartigen Bermischung alttestamentlich-jüdischer und hellenistischer Anschauungs- und Bildungselemente, die ihn in ben Stand gesett habe, den Juden ein Jude und den Sellenen ein Bellene zu werden. Nicht so sehr der jüdische Geist seiner Zeit beherrsche den Apostel, sondern der Geist der alttestamentlichen Prophetie triumphiere durch Paulus über das zeitgenössische Judentum und gebe ihm bas Ruftzeug zum Seidenapoftel. Die in Christus verwirklichte messianische Soffnung und der durch sie bestimmte Vorsehungsglaube biete ben festen Grund zur Ausnugung bes Alten Teftaments.

Aber außerdem befaß Paulus die Kraft und die Einsicht, die sittlichen Mächte der antiken Rultur zum Aufbau der christlichen

Weltanschauung zu verwerten, und die große Geistestat ist nicht zulest für die weitere Entwicklung des Chriftentums fruchtbar geworden. Auf den Erweis dieser Behauptung im einzelnen ift Beinricis Arbeit eingestellt. Er weist im Sprachgut bes Paulus Die zahlreichen Anglogien mit den damgligen helleniftischen Schriftstellern wie Dolybius, Epiktet, Plutarch, Dinopsius von Salikarnassus u. a. nach. Aus dem damaligen Bildungs- und Sprachschat, dem Opferwesen, dem Familienleben, der hellenistischen Mustit übernimmt er Ausdrücke und Bilder, ihnen einen neuen Gehalt verleihend. Auch die Popularphilosophie, insoweit sie einen religiös-ethischen kunische, stoische, pythagoreische und platonische Elemente enthält, ift auf das Denken und den Ausdruck des Apostels nicht ohne Einfluß gewesen. Auch in der Methode der Darlegungen verrät Paulus hellenistische Einflüffe, wie daneben aber auch rabbinische, ohne sich durch sie in seinem Charakter zu stark beeinflussen zu lassen.

D. Wendland, Die helleniftisch = romische Rultur in ibren Begiehungen gu Judentum und Chriftentum 1. Aufl. 1907, 2. Aufl. 1912 betrachtet Paulus trop feiner Eigenart als den bedeutendsten Fortsetzer des Werkes Jesu. Jesu Predigt trägt mit ihrer Gebundenheit an judische Vorstellungen und ihrer Unerkennung ber praktischen Geltung bes Gesetzes einerseits, ihrem prinzipiellen Emporftreben aus den nationalen Schranken andererseits ein Doppelantlig. Sie schloß die Möglichkeit der Rückbildung ins Judentum wie die des Sieges der vorwärtsstrebenden universalen Tendenzen in fich. Auf der ruckwärts gewandten Seite fteht die jerusalemische Gemeinde, die Richtung der Zukunft bestimmt Paulus. Er ift aber trot der prinzipiellen Scheidung vom Gefet in höherem Maße, als er sich bewußt ift, in judischen Unschauungen und Voraussetzungen befangen. Für feine Religiofität ift es von Bedeutung. daß er aus ganz anderen Schichten des Judentums als Jesus und sein Rreis bervorgegangen ift. Wenn auch seine Bildung wesentlich die jüdisch-theologische ist, so hat ihn doch die Mustik des orientalischen Synkretismus berührt, und die hellenistisch-römische Welt ragt von Unfang an in seinen Gesichtstreis hinein. Reißenstein verweist auch Wendland auf die dem Paulus mit den

hellenistischen Mysterienreligionen vielsach gemeinsame Terminologie, den Gegensatz des irdischen und himmlischen Leibes, das Sehnen nach der Anlegung des himmlischen Leibes, die Doppelung des Wesens in der Ekstase, das Umgestaltetwerden, den vernünftigen Gottesdienst u. ä.

Auch den Einfluß der in den Mysterienreligionen üblichen Sakramente und der dort herrschenden Vorstellungen von der Einigung mit der Gottheit durch Initionsakte und Genuß geweihter Speise, von den magischen Kräften des Wortes auf Abendmahl und Tause zieht Wendland schon für Paulus in Vetracht. Denn des Apostels Christusmystik sei den Stimmungen der gleichzeitigen Wysterienreligionen verwandt, und es entspreche der Art, wie die Mysterienkulte Leiden und Erlösung des Gottes und seiner Gläubigen parallelisieren, wenn nach Paulus der Gläubige in Christus lebe und leide, mit ihm in der Tause begraben, gekreuzigt, gestorben und auserweckt sei. Und schon die kirchliche Einrichtung des Rultmahles möge nach dem Vorbilde heidnischer Rulte eingeführt sein (2 S. 241 ff. 156. 224).

Ed. Schwart, Charattertöpfe aus der antiten Literatur, zweite Reibe, 1910, Paulus, G. 107-136, macht mit Rachdruck geltend, daß der mittelbare Einfluß der hellenistischen Umgebung, in der Paulus aufwuchs, nicht boch genug anzuschlagen fei. Nicht erft als Seidenapostel habe er die griechische Welt mit anderen Augen angesehen als ein Jude, der nie aus Palästina berauskam. Ein weiteres großes Erbteil, das ibm die griechische Beimatstadt mitgab, war die Sprache. Es bedeutet viel, daß ihm durch Geburt und Erziehung ein Idiom zu eigen war, das den fühnen Sprüngen feiner Dialektik, den vulkanischen Ausbrüchen seines Temperaments, dem tiefen Pathos feiner Empfindung gehorfam folgte. Wäre er nicht durch die Sprache ein Grieche gewesen, er ware nie der große Schriftsteller geworden, durch den das werdende Christentum auch literarisch mit einem Schlage zu einer Erscheinung von bochster Rraft und Originalität emporstieg. Philosophie und Weltverkehr hatten das hellenistische Griechisch aus der dialektischen und nationalen Beschränktheit hinausgeführt und mit einem Reichtum pon Begriffen und Abstraktionen ausgestattet, wie ibn keine Sprache je wieder besessen hat, ihr eine Geschmeidigkeit in der Formung des Gedankens gegeben, die auch den kühnsten Neuerer ertrug, wenn er nur etwas zu sagen hatte.

Das jüdische Element in Paulus schätt aber auch Schwart sehr hoch ein. Er urteilt, daß bei ihm die Kraft des jüdischen Denkens und Empfindens durch die Sucht, Kompromisse mit der griechischen Lebensanschauung zu schließen, nicht geknickt und nicht geschwächt worden sei. Eher habe der schlammige Strom des orientalischen Synkretismus manchen dämonologischen oder astrologischen Erdenrest und ähnliches superstitiöse Geröll aus aller Berren Ländern bei ihm abgesett. Aber das brauche ihm nicht auf dem Umweg über den Sellenismus zugekommen zu sein. Das damalige Judentum war für diese Dinge empfänglicher als die Sellenen.

Ed. Meyer, Ursprung und Anfänge des Christentums, Bd. III, 1923 führt in dem Kapitel über die Seidenmission des Paulus aus, daß der in der damaligen Zeit austommende Mystizismus den breitesten Boden findet. Er dringt in alle Religionen ein. Die Rulte und die "Weisheit" der Agypter, der sprischen und kleinasiatischen Gottesdienste, der Juden werden danach umgedeutet und in einem großen Zauberkessel verschmolzen. So vollzieht sich die Reaktion gegen die hellenistische Ausklärung. Nicht nur in Staat und Recht und Lebensformen, sondern auch auf dem Gebiet des geistigen und religiösen Lebens tritt eine Orientalisserung der abendländischen Welt ein.

In diese Welt ist das Christentum eingetreten. Durch die Gestaltung, in die die hellenistisch-römische Kultur einzumünden beginnt, ist ihm der Boden vorbereitet und erklären sich die Erfolge, die es bei den Massen sindet. Darin liegt und darauf beschränkt sich der berechtigte Kern, aus dem die Anschauungen von einer Abhängigkeit der christlichen Lehren von der Philosophie erwachsen sind. Nicht um eine Sellenisierung der aus dem Judentum hervorgegangenen neuen Religion handelt es sich, sondern um die sortschreitende Orientalisierung der aus dem Boden des Griechentums erwachsenen universellen Kulturwelt. Auch das Christentum ist eine Mysterienreligion so gut wie die ägyptischen, sprischen, kleinasiatischen,

persischen, orphischen Rulte, wie die Religion des Simon Magus und die der Propheten und Wundertäter nach Art des Apollonius von Tyana. Es hat in Taufe und Abendmahl seine geheimen, wunderwirkenden Riten. Seine Lehren und Offenbarungen sind ein Mysterium, das nur die Gläubigen und durch die Taufe Geweihten wirklich zu begreifen vermögen, und das nur ihnen das Heil bringt, während alle anderen der Verdammnis anheimfallen (S. 332 ff.).

### S. Guntel.

Durch Gunkels Schrift über das religionsgeschichtliche Verftändnis des Neuen Testaments werden die Blicke der Paulusforschung nach einer anderen Richtung hin gewendet und das Problem, um das es sich handelt, scharf charakterisiert.

Auch Gunkel will die Behauptung unter Beweis stellen, daß die neutestamentliche Religion bei ihrer Entstehung und Ausbildung in wichtigen, ja wesentlichen Punkten unter entscheidendem Einfluß fremder Religionen gestanden hat. Aber er lenkt die Aufmerksamteit vom Sellenismus ab und auf die orientalischen Religionen hin.

Er urteilt, der Altteftamentler gelange bei den Synoptitern in eine Welt, in der er sich bald zu Sause fühle. Sier webe ein Beift, ben er wohl verftebe, den er von den edelften Propheten ber tenne. Fremdartiges fei in den Worten Jesu verhältnismäßig nur weniges. Im Evangelium fei fremdartig die Eschatologie, besonders die Auferstehungslehre. Ein gang anderes Bild aber gewähre der aröfite Teil des übrigen Neuen Testaments, besonders die Schriften des Paulus und des Johannes. Sier treffe der Alttestamentler auf Schritt und Tritt Dinge, für die er schlechthin teine Unalogie habe, und die er geschichtlich nicht verstehen könne. Bei Jesus bewege sich alles um einen ethischen Imperativ, bei Paulus stebe im Mittelpunkte der Glaube an ein Spftem erlösender, zugleich im Simmel und auf Erden geschehener Tatsachen, Gedanken, wie Wiedergeburt, Gottessohnschaft im metaphysischen Sinne, Berföhnung durch Chrifti Tod, myftische Berbindung Chrifti mit der Rirche, Schöpfung der Welt durch Chriftus und anderes ähnliches.

Woher aber, fragt Gunkel, ist dies Neue ins Urchristentum gekommen? Durch den historischen Jesus nicht, auch nicht durch

die ersten Jünger. Diese Lehren sind erst in der zweiten und dritten Generation eingeströmt. Dieser neue Geist ist durch Paulus in das Christentum gekommen, und zwar haben wir alles Recht, zunächst an eine Einwirkung der orientalischen Gnosis zu denken. Genannt werden als Belege dafür das Wertlegen auf Erkenntnis, die dualistische Teilung der Welt, die Sehnsucht nach Erlösung und Wiedergeburt, der Glaube an die Serabkunft eines Gott-Erlösers, die Lehre von den Sakramenten, die Erkenntnis als Geheimwissen. Aus diesem ganzen Material werden sodann zwei Themata herausgegriffen, die als die Zentren des Neuen Testaments gelten können, der Glaube an die Auferstehung und die Christologie.

"Die Entstehung der paulinischen und johanneischen Christologie, das ist das Problem aller Probleme der neutestamentlichen Forschung" (S. 89). Die Christologie ist nun für Gunkel im wesentlichen eine Neuschöpfung des Paulus. Mögen mitgewirkt haben der Eindruck der Person Iesu, das Gesicht des Paulus, die Lehren vom himmlischen Urbild der Menschheit, die jüdische Lehre vom Erzengel Michael, das Entscheidende ist das nicht. Ist doch das Vild der menschlich-individuellen Personlichkeit Iesu beim Apostel wie verschwunden. Wer würde, wenn er die Christologie des Paulus allein kennt, daraus die Gestalt des historischen Iesus erschließen? Und wer würde umgekehrt, wenn er den historischen Iesus hat kennen lernen, daraus schließen, daß eine solche Christoelogie wie die paulinische die Folge sein würde?

Woher erklärt sich der überwältigende Enthusiasmus, mit dem Paulus den himmlischen Gottessohn Christus verkündigt? Nicht aus Spekulation und Philosophie, sondern aus einem ihn ganz erfüllenden religiösen Glauben. Sein Christus ist ihm kein Bild der Phantasie, sondern eine Realität. Dieses Christusbild kann nicht eine wunderdare Projektion allein seiner subjektiven Erfahrungen sein. Diese himmlische Figur war dem Apostel schon im Bewußtsein gegeben, ehe sie sich seinen Augen im Gesicht darbot. Alle großen religiösen Erfahrungen werden bei Paulus angeschaut und sichergestellt an Christi Person, seinem Kreuz und seiner Auferstehung, an einem Geschehen, welches unmittelbar für Gott und die Welt prinzipielle Bedeutung hat. In Christus werden große

weltbeherrschende Mächte überwunden, die ganze Welt des Fleischeslebens wird mit seinem Sode getötet, und ein neues Leben steigt in seiner Auferstehung empor.

Das alles find große religiöse Gedanken, die in ber Geschichte. die wir im Alten Teffament und in dem uns bekannten Judentum überseben, gang ohne Parallele, wohl aber in fremden, eben den orientalischen und anderen Religionen geläufig sind. Mit Wernle fagt Guntel: "was Paulus von Jesus aussagte, das war im Grunde ein Mythus, ein Drama, ju dem Jesus den Namen bergab." Solche Übertragungen mythischen Stoffes auf Jesus, wie sie auch anderwärts zu finden find, g. 3. Apot. 5 und 12, find gang naturgemäß, da alles dies ichon vorher Chrifto gehörte. "Das ift, fo behaupten wir, das Geheimnis der neutestamentlichen Chriftologie überhaupt." "Das Bild vom himmlischen Menschen muß schon vor bem Neuen Testament irgendwo bestanden haben." Die Bergen glaubten schon an einen göttlichen Offenbarer, ein göttlich-menschliches Tun, an eine Versicherung durch die Sakramente. Gunkel kennt als Bertreter des Alten Teftaments den ganzen Bereich der in Betracht kommenden judischen Literatur. Ebenso bat er sich grundlich in der orientalischen Religionsgeschichte umgesehen. Nichtsdestoweniger bekennt er unumwunden: "In welchen Formen folcher Blaube bestanden bat, können wir einstweilen nicht fagen; bier klafft in unserem Wiffen eine große Lücke." "Obwohl uns von diesem Chriftusglauben des Judentums fo gut wie nichts bezeugt ift, muffen wir ihn doch annehmen jum Berftandnis des Neuen Teftaments." Aber nicht sowohl, um bas Geheimnis seiner Derson zu ergründen, als ob Jesus das Prius ware und die Christologie das Sekundare, ift diese Chriftologie gebildet worden; fondern die Gemüter, die fich nach Gottesnähe sehnten, übertrugen auf ihn bie Ideale ihres Herzens. So ift die neutestamentliche Christologie doch ein allgewaltiger Symnus, ben die Geschichte auf Jesus singt.

Gunkel faßt seine Anschauung selbst folgendermaßen zusammen. Das Christentum ist eine synkretistische Religion. Starke religiöse Motive, die aus der Fremde gekommen waren, sind in ihm enthalten und zur Verklärung gediehen, orientalische und hellenistische. Das Christentum hat seine klassische Zeit in der weltgeschichtlichen Stunde erlebt, als es aus dem Drient in das Griechentum übertrat. Darum bat es teil an beiden Welten. Unmittelbar nach Jesu Tode muffen diese fremden religiösen Motive in die Gemeinde Jesu eingeströmt sein. Eben deshalb würde es unrichtig sein, das Christentum an dem vorwiegend aus Spnoptikern erschloffenen Evangelium Jesu als dem allein gültigen Makstab zu meffen. Vielmehr ift es dem Evangelium gegenüber doch auch eine neue selbständige Erscheinung, die ihre Burzeln in einem anderen Boden hat und ihren Maßstab in fich felber trägt. Gunkel schließt mit einem Wort Pfleiderers aus der 2. Auflage von deffen Urchriftentum, das er sich aneignet: "Wenn das Chriftentum erkannt wird als das notwendige Entwicklungsprodukt des religiösen Geistes unserer Gattung, auf bessen Bildung die ganze Geschichte der alten Welt hinstrebte, in deffen Ausgestaltung alle geistigen Erträgnisse bes Drients und Ofzidents ihre Verwertung und zugleich Veredelung und Sarmonisierung gefunden haben, dann ift das die großartigste und solideste Apologie des Christentums, Die fich auf geschichtlichem Standpunkt denken läßt".

Man kann es nicht leugnen, hier wird eine große, in sich geschlossene Gesamtauffassung von der Entstehung der christlichen Religion vorgetragen. Mit Sammerschlägen fampft Gunkel nicht nur gegen die bisherige Methode der neutestamentlichen Forschung an, sondern es wird die Originalität der christlichen Religion geleugnet. Das herrschende Berständnis des Chriftentums mar, daß es auf der Person Jesu Chrifti beruht, auf ihr allein. Die in dieser geschichtlichen Person in die Menschheit eingetretene Gottesoffenbarung galt als der Inhalt der driftlichen Religion. Nach Guntel ift das, was von Jesus berkommt, nur die eine Wurzel des Christentums. Bur Menschheitsreligion wurde es erst, als es sich die Erträgnisse des Orients und Okzidents aneignete. Erst durch diesen Afsimilierungsprozeß gestaltete es sich aus zu dem notwendigen Entwicklungsprodukt des menschlichen Geistes. Und diese Umgestaltung des Chriftentums ware durch den Apostel Paulus vollzogen worden.

Der erste Eindruck, den man von dieser Spoothese hat, ist der der Überraschung. Denn sie widerspricht total der Stellung, welche

der Apostel selbst zur religiösen Gedankenwelt seiner Zeit eingenommen hat. Dem Judentum war ja feine Predigt ein Argernis; aber auch dem Griechentum - und bier muffen wir die helleniftischorientalischen Erlösungsreligionen mit einbeziehen - tam fie nicht entgegen. Er empfand Diese Religionen nicht dem Christentum als wahlverwandt. Die Griechen felbst hielten bas Evangelium für eine Torheit, und auch bei Paulus deutet nicht das geringste darauf bin, daß er eine andere Beurteilung in sich getragen und verwandte Linien gesehen hatte, wo die damalige religiöse Bildung den Gegensat empfand. Wie verächtlich spricht er über außerchristliche, auch orientalische Anschauungen noch im Rolosserbrief. Es ist aber nicht geraten, fich von vornherein in direkten Gegensatz zu der Gelbstbeurteilung der Zeit zu ftellen, die man versteben will. Sollte Paulus es nicht felbst am besten gewußt haben, wie er zu den ihn umgebenden Religionen ftand? Und wenn er Berbindungslinien nicht gesehen hätte, die uns heute deutlich sind, können diese ins Bentrum feines Glaubens führen?

Alllein dabei können wir nicht stehen bleiben. Eine geschichtliche Untersuchung hat die Elemente, aus denen die vorgetragene Hypothese gebildet ist, nachzuprüsen.

Bunächst teilen wir Guntels Eindruck nicht, daß zwar Jesus in eine Linie mit der alttestamentlich prophetischen Religion zu stellen fei, zwischen Paulus und Jesus aber eine Rluft bestehe, und bei Paulus neue und zunächst unverständliche Lehren und Vorstellungen auftreten, wenn man vom Evangelium herkomme. Gunkel fteht mit dieser Anschauung keineswegs allein, wie er sich dafür auch auf Brede und Wernle beruft. Daraus folgt aber noch nicht, daß diefe Betrachtung als richtig anzuerkennen fei. Das Evangelium Jesu bewegt sich nicht nur um den alles beherrschenden Imperativ, sondern fest und sicher tritt auch in der Verkündigung Jesu nach den Synoptifern der Erlösungsgedanke auf. Jesus hat selbst, und zwar in Anlehnung an die alttestamentliche Prophetie, feinen Tod als einen für die Menschheit zu tragenden Gühnetod bezeichnet, als Lösegeld für viele. Er hat, auch nach ben Synoptifern, geschweige nach dem auch Evangelium enthaltenden Johannesevangelium, von benen, die von ihm das Seil nehmen wollen, Glaubens= und

Lebensverbindung mit seiner Person verlangt. Denn er ruft zu sich die Mühseligen und Beladenen. Er will sie erquicken. Hinter den großen ethischen Imperativen der Bergpredigt steht unmittelbar das Rreuz. Denn niemand kann die dort geforderte Volkommen- heit erreichen, wenn sie ihm nicht durch die Lebensverbindung mit dem gekreuzigten und auferstandenen Iesus geschenkt wird. Wir haben Grund zu der Annahme, daß von der Tause durch Iohannes an die Gottesforderung des Sühnetodes vor Iesu Seele gestanden hat.

Mag Gunkel ben Glauben an die Auferstehung als eine Lehre betrachten, die durch das Judentum auf den Drient zurückgeht und auch in der äapptischen Religion Parallelen bat; mag er darauf verweisen, daß auch die Art der Beurteilung des Sandelns und Leidens Chrifti analog der in fremden Religionen sei: mas follen uns hier die Mythen aus fremden Religionen und Ergablungen vom Sandeln und Leiden aus der Göttergeschichte, vom Sterben und Aufersteben von Göttern oder Götterföhnen? Mit dem Sandeln, Leiden, Sterben und Auferstehen Jesu stehen wir auf dem Boden einer festen Geschichte, die in ihrer Bedeutung aus sich felbst erklärt werden muß und nicht in innerer Beziehung zu außerchristlichen religiösen Unschauungen steht. Jesus ist auferstanden, und das ift der weltgeschichtliche Wendepunkt aller Zukunftshoffnung der Menschheit. Die Mythen in fremden Religionen werden eine Unknüpfung für das driftliche Berftandnis des Todes Jesu dargeboten haben. Ebenso ift es ein Fortschritt in der Entwicklung der Menschbeit auf das Chriftentum bin, wenn bei seinem Eintritt Die Sehnsucht nach Erlösung die Welt erfüllte, eine Sehnsucht. welche die prophetische Religion des Alten Testaments noch nicht kennt. Aber was bis dahin stille oder auch laute und deutliche Soffnung und Sehnsucht war, ift in der geschichtlichen Verson Jesu. in der Fülle der Zeit, geschichtliche Wirklichkeit geworden.

Es ist in der theologischen Forschung weithin anerkannt, daß der Inhalt des Beilandsrufes Matth. 11, 25 ff. einen metaphysischen Sintergrund hat. Der Sohn, der den Bater offenbart, steht mit ihm nicht nur in der Einheit des Willens, sondern auch des Wesens Das Christentum ist eine auch dem Judentum gegenüber neue Religion. Naturgemäß treten daher in ihr auch neue religiöse

Gedanken und Erkenntniffe auf. Sie find alle begründet in der Person Jesu, der uns in einer bis dahin unerhörten und auch im Alten Teftament noch nicht offenbarten Beife mit Gott verbinden will. Dazu weiß er fich gekommen, auch nach ben Synoptikern. Naturgemäß ift er vom Simmel berabgekommen. Das kann man als einen mythischen Gedanken betrachten, nach der Definition des Mythus, die Guntel S. 14 felbst gibt. Aber eine andere Vorstellung im Berhältnis des Menfchen ju Gott, als daß Gott oben im Simmel ift und das Göttliche ju uns von oben herabkommt, ift ja für unfer Erdenbewußtsein unmöglich. Auch die judische und die chriftliche Eschatologie verliert vieles von ihrem zunächst fremdartigen Charafter, wenn man fich den Gedanken gegenwärtig balt, daß fie vom welt- und geschichtsmäßigen Gott handelt, der an der Welt und der Menschheit seinen Seilswillen zur Durchführung bringt. Das find auch innerhalb des Chriftentums unveräußerliche Anschauungen, die ihre Analogie zwar in anderen Religionen auch baben, im Chriftentum aber in der Verson Jesu als dem Ronia des Gottesreiches fest verankert sind.

Ist die Eschatologie in der Form, wie sie uns im Evangelium und in den urchristlichen Schriften entgegentritt, was sich so in der Prophetie des Alten Testaments nicht sindet, so doch sicher in dem Untergrund, auß dem das junge Christentum hervorgewachsen ist, im Spätjudentum. Gerade die urchristliche Eschatologie ist eine der stärksten Gemeinsamkeiten, die das Christentum mit dem damaligen Judentum verbinden. Woher das Judentum diese Eschatologie hatte, das ist hier nicht die Frage. Dieser gemeinsame Mutterboden ist da.

Ebensowenig kann es anerkannt werden, daß Vorstellungen wie Wiedergeburt eine Schöpfung des Apostels Paulus gewesen seien, oder daß die Taussehre erst von Paulus im Sinne orientalischer Mysterien umgedeutet worden sei. Schon die Tause des Iohannes symbolissiert den Vollzug des Todes des Täuslings, und Iesus hat dem Nikodemus gesagt, er könne das Reich Gottes nicht sehen, wenn er nicht von neuem geboren werde. Die Forderung der Wiedergeburt ist nicht erst von Paulus erhoben worden, sondern sie ist ein sesser Bestandteil des Evangeliums. In meiner Schrift:

"Das apostolische Glaubensbekenntnis in der Zeit des Neuen Testaments," 1925, glaube ich nachgewiesen zu haben, daß die urchristliche Gemeinde von vornherein, vor Paulus, die Tause als Sakrament besessen hat, welches den Gläubigen ein Sterben und Auserstehen mit Christus, Vergebung der Sünden, Geistverleihung und ewiges Leben gewährleistete. Auch das zweite christliche Sakrament, das Abendmahl, ist eine Stiftung Christi selbst und hat nach dem theologischen Verständnis des Paulus keine andere Vedeutung als die ihm von Jesus selbst beigelegte.

Wenn man daher von einer dualistischen Stellung des Menschen dur Welt nach christlicher Auffassung sprechen will, so ist dem Christentum von Haus aus die Anschauung eigen, daß der Jünger Jesu eine Erkenntnis besitze, welche dem Nichtchristen unerreichbar ist. Jesus hat selbst gesagt, nach der synoptischen Überlieferung, daß die in seiner Person beschlossene Gottesoffenbarung nur denen zur Erkenntnis komme, denen er, der Sohn, sie offenbare.

Mit allem Nachdruck müssen wir Gunkels Behauptung beftreiten, obwohl er auch mit ihr keineswegs alleinsteht, daß das Bild der menschlich-irdischen Persönlichkeit Iesu beim Apostel wie verschwunden sei. Dem Saß Gunkels, daß man von der Christologie des Paulus allein nicht auf die Gestalt des historischen Iesus schließen könne, und daß man von der Renntnis des historischen Iesus aus die paulinische Christologie nicht als Folge betrachten könne, stelle ich die gegenteilige gegenüber, daß die Briefe des Paulus es gebieterisch verlangen, von hier aus auf eine Person als Urheber seines Glaubens rückzuschließen, wie unsere Evangelien Iesus schildern. Im zweiten Teil dieser Schrift werde ich diese Anschauung näher zu begründen haben.

Dagegen stimme ich mit Gunkel darin überein, daß das Christusbild des Apostels kein Produkt seiner Phantasie gewesen, auch nicht aus Spekulation oder Philosophie entstanden ist, sondern daß es auf einem den Apostel ganz erfüllenden Glauben beruht. Wenn er sich damit, wie es scheint, gegen die Hypothese Holstens wendet, so habe auch ich bereits in der Beurteilung Holstens ähnliches ausgesprochen.

Allein nun scheiden sich wieder die Wege. Nach Gunkel war. wie wir saben, die himmlische Figur Christi dem Apostel schon im Bewußtsein gegeben, ebe fie fich seinen Augen im Gesichte barbot. Das Bild eines himmlischen Königs habe die Menschen so gefangen genommen, daß fie davon nicht wieder loskommen konnten. Daber habe das fromme Gemut der Chriften, das fich nach Gottesnäbe sehnte und eines vom Simmel erschienenen Gottessohnes bedurfte, auf Jesus die Ideale seines Bergens übertragen. Diese Übertragung mußte durch Daulus geschehen sein, denn er foll ja die große Neubildung in der Chriftologie vollzogen haben. Aber fofort muß Buntel felbft eingestehen, daß in dem ganzen damaligen Judentum von einem solchen Christusglauben so gut wie nichts bezeugt ist. Muß nicht allein diese Catsache die stärksten Bedenken gegen Die aufgeftellte Spothese bervorrufen? Paulus hätte ja eine so fundamentale Neuschöpfung vollzogen, und zwar auf Grund einer damals weitverbreiteten Grundstimmung, daß die Unterlagen derfelben dem rudichauenden Blick ertennbar fein muften. Saben wir doch aus dem damaligen Judentum eine Reihe von literarischen Denkmälern, in benen Veranlaffung war, folche Gedanken ausausprechen. Guntel bat diese Schwierigkeiten wohl gefühlt, behoben bat er sie nicht.

Auch von der psychologischen Seite her betrachtet kann die Hypothese nur als unwahrscheinlich gelten.

Paulus hat seine Bekehrung als eine Neuschöpfung erlebt. Sie war ihm wie das Licht, welches am Schöpfungsmorgen aus der Nacht der Ewigkeit hervorbrach. Fortan fühlt er sich in einem neuen Sein. Gottes Rraft erfüllt und durchdringt ihn. Was die heißeste Sehnsucht seines Lebens gewesen war, Leben in Gott, Gemeinschaft mit Gott, Teilnahme an Gottes Neich, das fühlt er in überwältigender Seligkeit als einen Besis. Er weiß sich frei von der Schuld der Sünde, und auch ihre Macht in ihm ist gebrochen durch das neue göttliche Leben in ihm. Die irdischen Interessen und Güter versließen ihm im wesenlosen Schein vor der Serrlichseit und Macht der Gotteskraft, die ihn eines neuen, verklärten Lebens gewiß macht. Sein bisheriges sittliches Lebensideal liegt zertrümmert am Boden. Der stolze, selbstgerechte, egoistische Pharisäer

wird umgestaltet zu einem Apostel, der jede andere Lebensführung als ungöttlich ausschließt, als die der hingebenden, dienenden Liebe. Wenn er dies Neue begrifflich sassen will, so nennt er es Geist, Seiliger Geist, Geist Gottes, der von ihm Besit ergriffen hat, oder aber noch häusiger "Christus". Christus ist sein Serr geworden, er hat ihn ergriffen, zu seinem willenlosen Knecht und Wertzeug gemacht, er durchdringt ihn mit seiner lebendigen Kraft. Der Apostel fühlt den inneren Iwang, jeden Gedanken unter den Geborsam Christi gesangenzunehmen. Das Leben ist ihm Christus, Sterben sein Gewinn, weil er dann mit Christus ganz vereinigt sein wird und nicht mehr unter den Schlacken des alten Daseins zu leiden hat, die ihn noch beschweren.

Bo liegt ber tragende Grund diefer religiöfen Erfahrung?

Unmöglich kann ber außerordentliche und bis in die Tiefe seines Versonlebens reichende Umschwung im Leben des Paulus so erklärt werden, daß das wichtiafte davon die Rombination des in seinem Geiste lebendigen Idealbildes eines himmlischen Christus mit der fo gang anderen, nur menschlich prophetischen Gestalt des irdischen Jesus mare. Dann waren gerade die wichtigften Elemente des späteren Chriftusglaubens schon in dem Pharifaer Saul vorbanden gewesen, er hatte selbst im Grunde den Umschwung produziert. Es ware nicht mahr, daß Gotteskraft ihn durchdrungen und zu einem neuen Geschöpf gemacht habe, daß Christus sich ibm geoffenbart und ihn in seine Lebensgemeinschaft gezogen babe. Es ware das erfte, aber auch das einzige Mal in der Weltgeschichte, daß ein Mensch durch eigene Rraft, mit den Mitteln seines eigenen Vorstellungstreises sich umgewandelt und aus sich selbst beraus ein Leben geschaffen hätte, zu bem jahrhunderte- und jahrtaufendelang fich die nach Gott dürftenden Seelen hingewendet haben, weil fie hier eine Quelle fanden, die auch ihnen Gottesnähe und Seilsgewißheit zuführte. Der ganze Rampf des Paulus gegen das Judenchriftentum, fein fast herausforderndes Bewußtsein, daß auch ein Engel vom Simmel kein anderes wahreres Evangelium bringen könne als er, und daß er den vollen, ganzen, geschichtlichen Jesus verkündige, wurde unverständlich werden. Gehr merkwurdig ware das Zusammentreffen eines folden Idealbildes mit demienigen, was in der Person geschichtliche Wirklichkeit gewesen ist. Es müßte dann zu derselben Zeit, da Jesus auftrat, eine Idealgestalt durch die menschliche Phantasie geschaffen worden sein, die zwar aus dem damaligen Menschentum nicht abzuleiten ist, dafür aber als unveräußerliche Elemente Züge enthielt, die dem historischen Jesus zukommen.

Ich kann nach dem Gesagten das Christentum nicht als das notwendige Entwicklungsprodukt des religiösen Geistes unsver Gattung betrachten, auf dessen Bildung die ganze Geschichte der alten Welt hinstrebte, und in dessen Lusgestaltung alle geistigen Erträgnisse des Orients und Okzidents ihre Verwertung gefunden haben, ich betrachte es nicht als eine synkretistische Religion, sondern das Christusbild des Apostels Paulus scheint mir in seinen wesentlichen Bestandteilen auf Grund seiner Renntnis des wirklichen geschichtlichen Jesus gestaltet worden zu sein, und seine Jusammenhänge mit der christlichen Gemeinde vor ihm sind viel stärker, als es die Sppothese Gunkels zum Ausdruck bringt.

### M. Maurenbrecher.

Die von Gunkel ausgesprochenen Gedanken wiesen über sich hinaus. Die Behauptung, daß Einflüsse orientalischer Erlösungsreligionen erst in der Person des Paulus auf die Gestaltung des christlichen Glaubens eingewirkt hätten, trug zu viele Unwahrscheinlichkeiten in sich. Sind derartige Einflüsse nicht viel früher anzusesen?

Diesen Schrift tat Maurenbrecher in den beiden Schriften: Von Nazareth nach Golgatha. Untersuchungen über die weltgeschichtlichen Zusammenhänge des Christentums, 1909 und Von Jerusalem nach Rom. Weitere Untersuchungen über die weltgeschichtlichen Zusammenhänge des Christentums, 1910. Danach liegt der Ursprung des Christentums nicht bei dem geschichtlichen Jesus. Dieser hat sich nicht selbst für den Erlöser gehalten, sondern seine Jünger haben ihn dazu gemacht.

Die orientalischen Religionen hatten im Laufe der Jahrhunderte ausnahmslos alle die Wendung genommen, daß sie aus Naturreligionen zu Erlösungsreligionen geworden waren. Einflüsse

dieser Religionen sind auch in das Judentum hereingeflutet und zwar in immer neuen Wellen. So ift die apokalyptisch-eschatologische Meffiaserwartung entstanden, innerhalb deren nicht nur Daniel, sondern auch der Täufer und Jesus gestanden haben. In dieser Rreuzung der allgemeinen orientalischen Erlösungsgedanken und der jüdischen Zukunftserwartung liegt die eigenartige Rombination, aus der als Resultante die chriftliche Religion entsprang. Geburtsstunde war die, daß nach dem Tode des geschichtlichen Sesus auf ihn der Mythus von dem gestorbenen und auferstandenen Gottheiland angewendet worden ift. Alls der galiläische Fischer Simon in einer Bifion beim Fischfang am Gee Genezareth ben Glauben gewann, daß fein eben gekreuzigter Meifter und Freund selbst der Menschensohn sei, von dessen Rommen er mit ihnen geredet hatte, und daß er von den Soten auferweckt fei und nun in himmlischer Serrlichkeit lebe und berrsche, war der Unstoß gegeben, auf den Namen des gekreuzigten und auferstandenen Chriftus Jesus eine Gemeinde zu sammeln. Dieser Gedanke war nicht jüdisch. Das Judentum batte ihn niemals aus sich beraus zu entwickeln vermocht. Er ift aus den genannten außerjüdischen Einflüffen zu erklären. Bon der ersten Stunde der neuen Gemeinschaft an haben die Jünger den gekreuzigten Jesus als gegenwärtig lebendigen Serrn und Weltregierer gefeiert. Alles, was fie von Jesus ausgesagt und in ihrem Rultus verwirklicht haben, wie Auferstehung Chrifti am dritten Tage, Sonntagsfeier, Taufe und Abendmahl bat mit den entsprechenden Glaubens- oder Rultusgewohnheiten der außerchriftlichen Erlösungsveligionen eine ftarte Abnlichkeit, die in fo durchschlagender Regelmäßigkeit und Allgemeinheit nicht denkbar ift, wenn nicht eine Beeinflussung schon der ältesten Chriften durch außerjudische Religionen vorausgesett wird. Da diese Abnlichkeiten gerade auf dem Gebiete liegen, welches den eigentlichen Rern des chriftlichen Glaubens ausgemacht hat, so wird man durch den religionsgeschichtlichen Catbeftand immer wieder dazu gezwungen, das Chriftentum als Religion im wesentlichen als eine Wirkung jener außerjüdischen Erlösungsreligionen zu fassen.

Markus hat den entscheidenden Schritt für die Serausarbeitung der Vorstellung vom Gott-Menschen getan, das Verdienst des

Paulus ist die prinzipielle Auseinandersetzung mit dem Judentum, und das Johannesevangelium hat den christlichen Grundgedanken vom Gott-Menschen als das Leitmotiv einer neuen Religion und einer neuen, dem Judentum selbständig gegenüberstehenden Kirche vollständig herausgestellt.

Diefe Spoothese bat gegenüber den besprochenen mehrere Vorzüge. Sie weist dem Avostel Paulus nicht eine innerhalb der Beschichte des Urchriftentums unbegreifliche, einzigartige Stellung und Bedeutung zu, sondern stellt ihn, wie es das geschichtlich einzig Wahrscheinliche ift, in den Zusammenbang urchriftlichen Glaubens. Sie bringt ibn nicht als ersten driftlichen Theologen in Verbindung mit sei es hellenistischen, sei es orientalischen Glaubensanschauungen und Rulten, sondern sucht die Wurzel dieses Glaubens in Gemeinsamkeiten, die bis in das zeitgenössische Judentum gurudreichen. Sie will ihn auch nicht von einer Literatur abhängig machen, welche vorausgesett, aber nicht nachgewiesen wird ober nachgewiesen werden kann, sondern läßt ihn aus einem durch die damalige Welt hindurchgebenden Schat von Anschauungen schöpfen. Dabei ift beachtenswert der Sinweis darauf, daß das Land Galiläa kein altjüdisches Gebiet ift, sondern sich dort israelitische und kananäische Rulte in einem Maße gemischt haben wie fonft nirgends im ganzen Bereich des ifraelitisch-judäischen Staates, und das Judentum in diesem Lande beim Auftreten Jesu erst drei oder vier Generationen hindurch Daber war die Beeinfluffung der judischen bestanden batte. Religion durch außerjudische Soffnungen und Lehren in Diesem Lande in dieser Zeit möglich.

Alber wie Maurenbrecher selbst aussührt, ist seine Gesamtbetrachtung aus einer Verbindung von Elementen der historischtritischen Leben-Iesu-Forschung und der vergleichenden Religionswissenschen, so daß er nicht unbefangen und selbständig an das ihn bewegende Problem herangetreten ist. Was er von Jesus gelten läßt, entspricht jedenfalls nicht der neutestamentlichen Überlieferung, sondern stellt eine sehr starke Subtraktion dar. Und auf der andern Seite ist ohne kritische Untersuchung gleichfalls einsach herübergenommen die Behauptung, daß das Christentum von allem Ansang an mit den Glaubensanschauungen und Rulten der damaligen Erlösungsreligionen die weitestgehenden Gemeinsamkeiten gehabt habe. Daher können die Materialien, die er zum Bau seiner Sppothese verwendet, nicht als gehörig zubereitet betrachtet werden.

Der schwächste Dunkt aber ist die Stellung, welche dem historischen Zesus in dieser Ronstruktion zugewiesen wird. Daß das Chriftentum Jesusreligion ift und die Person des geschichtlichen Chriffus der tragende Grund des driftlichen Glaubens ift, fällt bei dieser Theorie dabin. Wie die Junger dazu gekommen find, auf diese Person die Prädikate des Welterlösers zu übertragen, bleibt dunkel. Man könnte den geschichtlichen Jesus ganz aus dem Bilde streichen und dazu fortschreiten, aus der Berührung und Rreuzung der orientalischen Gedanken und der judischen Messiasidee das Idealbild des Welterlösers, wie es die driftliche Verkündigung darbot, entstanden zu denken. Ift doch der Mythus das Beftimmende, die geschichtliche Person das Akzidentielle. Go ift Maurenbrechers Ronftruktion nur Wegbereitung für Spoothefen, wie fie William Benjamin Smith. A. Drews und andere porgetragen haben, nicht aber eine Stüte für das von Gunkel eingeleitete Verständnis.

#### M. Brüdner.

Im gleichen Jahre wie die besprochene Schrift Gunkels erschien auch die Untersuchung M. Brückners, Die Entstehung der paulinischen Christologie, 1903.\(^1\)) Auch sie erkennt die grundlegende Bedeutung der Entstehung des Christusglaubens des Paulus für das rechte Verständnis des Christentums überhaupt. Das Buch enthält eine in vieler Sinsicht beachtenswerte Aritik der von Holsten und A. Schmidt angewendeten Methode, die Entstehung der Christologie des Paulus auf psychologischem Wege begreislich zu machen. Im Unterschiede davon unternimmt er es, diese Frage auf geschichtlichem Wege zu beantworten. Daher versteht er seine Ausgabe dahin, aus den vorhandenen Quellen die geschichtlichen Faktoren nachzuweisen, die zur Serstellung des paulinischen Christus-

<sup>1)</sup> Zu vergleichen ift auch Brückners populäre Schrift: Der sterbende und auferstehende Gottheiland in den orientalischen Religionen, 1908.

beildes beigetragen haben. Die Bekehrung des Apostels Paulus beruht nach Brückner auf der gewaltsamen Vereinigung zweier disparater Christusbilder, die Paulus vor seiner Vekehrung in sich trug: nämlich eines Vildes, das er als jüdischer Theologe hatte, und des Vildes von dem gekreuzigten Jesus, das ihm der Glaube der Urgemeinde entgegenbrachte. Das präezistente Simmelswesen erscheine als das ursprüngliche, selbstverständliche Christusbild, die Erscheinung als der auf Erden gekommene und gekreuzigte Jesus dagegen als eine gewaltsam in dieses Vild eingefügte Episode. Das Erdenleben Iesu sei für Paulus bedeutungslos gewesen, Paulus sei durch die Vekehrung dazu gekommen, das Erdenleben Iesu als eine Episode im Leben seines himmlischen Christus anzusehen, und die neuen Jüge, welche diese Unnahme in sein Christusbild eingetragen habe, seien der Tod und die mit der Auserssehung verbundene Ersbhung des Christus (S. 29. 40. 41 ff. 213 ff. 218 ff.).

Brückner hat durch Vergleichung der zeitgenössischen Schriften, namentlich der Psalmen Salomos, der Vilderreden des Henochbuchs, des IV. Esra, der Apotalypse des Varuch und der Testamente der zwölf Patriarchen den Nachweis angetreten, daß das Christusbild des Apostels durchaus den Rern des jüdischen Messischles überhaupt umschließe, und daß auch Paulus nur eine eigene, einzigartige Ausgestaltung dieser jüdischen Christologie diete. Für Paulus wie für das damalige Judentum sei der Messiss das mit dem göttlichen Geiste der Weisheit und der Kraft ausgerüstete übermenschliche Wesen, welches am Ende der Tage das Gericht abhalten und das Reich Gottes aufrichten sollte.

Sier läge also der Versuch des Nachweises vor, den Gunkel aus den uns erhaltenen jüdischen Schriften zu erbringen selbst für unmöglich erklärt hat. Was aus diesen Schriften an Parallelen zur paulinischen Christologie zu entnehmen ist, betrifft im Wesentlichen die Eschatologie. Diese ist zwar ein unveräußerlicher Teil der paulinischen Christologie, aber auf sie kommt es in unserer Frage keineswegs entscheidend an. Die Vedeutung einer geschichtlichen Größe liegt nicht in demjenigen, was sie mit ihrer Zeit und Umgebung gemein hat, sondern in dem, was sie unterscheidet, in dem Neuen, was sie als Ferment in die Entwicklung hineinträgt. Das

Durchschlagende des religiösen Lebens des Apostels aber ift das sieghafte Bewußtsein, bereits eine wirtliche Erfahrung des Lebens Gottes gemacht zu haben und sich bereits im Besise der Erlösung zu wissen. Paulus fühlt sich schon als neue Rreatur, er weiß, nichts kann ihn von der Liebe Gottes scheiden, die ihn in Christus Jesus gerettet hat. Er i st gerechtsertigt, hat schon Jugang zu Gott, darf ihn Vater nennen, Gottes Geist wohnt ihm im Serzen, erfüllt ihn mit froher Juversicht und Freude, dämpst alles Leiden und gewinnt in ihm immer wieder die Oberhand. Dasjenige, was Luther mit dem ganzen Verlangen seiner heilsdurstigen Seele aus Paulus herausgehört hat, und was auch uns immer wieder zu Paulus hinsührt, ist die Seilsgewißheit, die uns aus seinen Vriesen entgegenjauchzt.

Das ist es aber gerade, was es zu erklären gilt, und hier versagt die Brücknersche Spothese vollständig. Auch kann auf diese Weise die Fülle von Prädikaten, welche Paulus von Jesus aussagt, Christus als die alles beherrschende und durchdringende Geistesmacht, Christus der Weltgrund, der Weltschöpfer, das Weltziel, nicht erklärt werden, ja nicht einmal die paulinischen Aussagen über die Präezistenz Christi werden durch die verwandten Anschauungen in den zeitgeschichtlich jüdischen Schriften (Micha 5. 1; Ps. 110, 3; 71, 5 zitiert nach LXX; Sen. 39, 7; 48, 3. 6; IV. Esra 12, 32; 13, 26. 52; 14, 9) genügend unterbaut.

So lebhaft Brückner gegen die psychologische Erklärung des Umschwungs in dem Apostel Paulus polemisiert hat, läuft doch auch seine Spyothese darauf hinaus, daß aus den Elementen, die im Geiste des Apostels bereits vorhanden waren, die Umgestaltung nicht nur seines Christusbildes, sondern auch seines Lebensideals und seines Lebensinhaltes erfolgt sei. Es ist also doch im Grunde das gleiche Verständnis, gegen welches wir uns bei der Besprechung der Spyothesen Solstens und Gunkels mit allem Nachdruck gewendet haben.

### W. Wrede.

An Gunkel und Brückner hat Wrede in seinem Paulus, 1. Aust. 1905, 2. Auft. 1907 angeknüpft. Er trägt ein verwandtes

Gesamtverständnis der Theologie des Paulus vor, welches aber in der Einzelausführung individuell ausgestaltet ist. 1)

Die Theologie des Paulus ist nach Wredes Ausführungen gewachsen und geworden, wir begreifen sie wie alles Geschichtliche nur in dem Maße wirklich, als wir in ihr Werden hineintehen.

Das jüdische Erbe schlägt er nicht gering an, allein die konkreten Gedanken des Apostels lassen sich ihm doch nur zum kleinsten Teile als der Reslex seiner Erlebnisse verstehen. Die Hypothese Holstens, daß Paulus durch die Nötigung seines logischen Denkens dazu gekommen sei, aus seinen Ersahrungen und aus jüdischen Voraussehungen seine Hauptlehren zu entwickeln, lehnt auch er ab. Aber wie ist das Christusbild des Apostels entstanden?

Mit großem Nachdruck wird als erster Sas aufgestellt: nicht aus dem Eindruck der Persönlichteit Jesu. Die paulinische Christus-

<sup>1)</sup> Eingehend hat sich mit Brickner und Wrede auseinandergesetz W. Olschewski in der schon S. 37 berangezogenen Schrift: Die Wurzeln ber paulinischen Chriftologie, 1909. Er beanstandet, daß beide Gelehrte ber füdisch-apotalpptischen Unschauung vom präezistenten Messias, die Paulus vertreten haben und in die er die irdische Erscheinung Jesu als Episode eingearbeitet haben soll, eine viel zu große Bedeutung beilegen, ferner, daß sie ben Zusammenhang des Paulus mit dem in dem Erdenleben Jesu wurzelnden Glauben der Urgemeinde, die von Paulus vor Damastus gemachte personliche Erfahrung und die "Pneumatologie als organisch-konstitutiven, wesentlich schöpferischen Baufaktor der paulinischen Christologie" (S. 165) nicht genügend gewürdigt haben. Für Olschewski ift im Gegensatz dazu die Identifikation Christi mit dem Beiligen Geist 2. Kor. 3, 17 der tiefste und psychologisch wahrste Ausdruck der paulinischen Christologie, wie er S. 160 f. seine Anschauung in Übereinstimmung mit D. W. Schmiedel. Sand kommentar zum Neuen Testament II, 1891, S. 192 und S. J. Solkmann, Neutestament= liche Theologie II, 1897, S. 80 formuliert. Für ihn bleibt est im Unterschiede "gegen die Religionsgeschichtler" dabei, "daß, weil die innige Verschmelzung mit der Pneumatologie das charafteristische Wesen der paulinischen Christologie ausmacht, eben darum notwendig ihre Wurzeln in dem religiösen Grunderlebnis vor Damaskus und nur in dem religiösen Grunderlebnis vor Damastus zu suchen sind" (S. 168). Man kann es bedauern, daß Olschewski nicht bazu gekommen ift, die S. 165, Anm. 2 angekündigte Abhandlung über das Verhältnis der paulinischen Christologie zu Jesus zu schreiben. Es ist zu vermuten, daß er dann dazu geführt worden wäre, sein Urteil über die Entstehung der Christologie des Paulus zu revidieren.

lehre könne nicht einmal als Idealisierung, Verklärung oder Apotheofe Jefu, durch die Die geschichtliche Wirklichfeit noch hindurchicheine. betrachtet werden. Die ethischen Praditate, die er Chriffus gibt, Demut, Gehorsam, Liebe, find nicht aus einem Eindruck vom fittlichen Charafter Jesu geschöpft, sondern aus dem Erlösungsglauben des Apostels selbst entstanden (S. 85). Bei Jesus zielt alles auf Die Perfonlichkeit des Einzelnen, bei Paulus ift das Zentrum eine geschichtlich-übergeschichtliche Gottestat ober ein Gefüge von Gottestaten, Die der ganzen Menschheit ein fertiges Seil mitteilen (G. 93f.). Wer die Religion beschreiben will, die in den Sprüchen und Gleichniffen Jefu lebt, tann gar nicht darauf verfallen, von Erlöfungsreligion zu sprechen. Bei Paulus dagegen ift die Religion die angeeignete und erfahrene Religion felbst, da er die Beilstatsachen, die Menschwerdung, den Tod und die Auferstehung Christi, jum Fundament der Religion gemacht hat (S. 103).1) Der Name "Jünger Jesu" paßt für Paulus wenig, er ist im Vergleich mit Jesus eine neue Erscheinung. "Das Lebenswerk und Lebensbild Jesu hat die paulinische Theologie eben nicht bestimmt. Un dieser Tatiache läßt sich nicht rütteln, mag Paulus so viel von Jesus gewußt haben, als er will . . ., überdies war ber, bessen Jünger und Diener er sein wollte, gar nicht eigentlich der geschichtliche Mensch Jesus, sondern ein anderer" (S. 95).

Wir fragen: wer war dieser Andere?

<sup>1)</sup> Öfters ist man auch versucht, bei Wrede Einstüsse von E. Renan anzunehmen (Les apotres 1866, Saint Paul 1869, L'Antechrist 1871). So in der Christologie, die nach Renan bei Paulus die Söhe einer wahren Gottesanbetung erreichen soll. Jesus werde bei Paulus in die Welt metaphysischer Albstraktionen hinausgeschraubt. "Diese Umwandlung der Vorstellung von Christus war bei Paulus, der Iesus gar nicht gekannt hatte, gewissermaßen unvermeidlich; denn während die Schule, die sich im Besitze der lebendigen Tradition des Meisters besand, den Iesus der spnoptischen Evangelien schuf, mußte der erregte Mann, der den Gründer des Christentums nur in seinen Träumen gesehen hatte, ihn mehr und mehr in ein übermenschliches Wesen, in eine Art metaphysischen Weltgeistes verwandeln, die durchaus keine Lebensstädigkeit besaß" (Der Antichrist, Autorisierte deutsche Ausgabe, Leipzig und Paris 1873, S. 66). Auch betress der Erlösungslehre des Paulus sinden sich Verwandtschaften der Anschauungen bei Renan und Wrede.

Darauf erhalten wir die gleiche Antwort, welche bereits Gunkel und Brückner gegeben hatten, wie Wrede den Genannten auch darin gefolgt war, daß er Jesus von Paulus möglichst weit abrückte. Paulus glaubte bereits an ein Himmelswesen, an einen göttlichen Christus, ehe er an Jesus glaubte. Im Momente der Bekehrung identisszierte er ihn mit seinem Christus und übertrug nun ohne weiteres auf Jesus alle die Vorstellungen, die er von dem Himmelswesen bereits hatte, daß es schon vor der Welt existierte und an ihrer Erschaffung beteiligt war. Glaubte er in seiner Vision Jesus als den Christus zu sehen, so mußte er ihn sich auch genau so vorstellen, wie er diesen Christus längst gedacht hatte. Der Menich Jesus wurde also eigentlich nur der Träger der gewaltigen Präditate, die bereits sesssssich nur der Seligkeit des Apostels bestand darin, daß er das, was er bisher lediglich gehosst hatte, nun als greisbar in die Welt eingetretene Realität betrachten konnte.

So ist denn Paulus für Wrede der zweite Stifter des Christentums geworden. "Dieser zweite Stifter der christlichen Religion hat ohne Zweifel gegenüber dem ersten im ganzen sogar den stärteren — nicht den besseren — Einfluß gehabt" (S. 104).

Sier ist also ernst gemacht mit einem Gedanken, der bei Gunkel und vorher bei Pfleiderer wohl angedeutet, aber dort noch nicht voll entfaltet worden war. Zwischen Iesus und Paulus besteht darnach ein Unterschied in der Religion. Man muß sich das nur ganz klar machen, um zu ermessen, wie schwierig ein solcher Nachweiß zu führen ist, ja wie Wrede etwas im Grunde Unmögliches unternimmt. Stellt er sich doch in konträren Gegeniah zu allen eigenen Aussagen des Apostels über sein Verhältnis zu Iesus. Ferner wird es unmöglich, wie ich in der Ausseinandersehung mit Gunkel ausgeführt habe, den bis in die Tiese reichenden Umschwung des Denkens und Lebens des Apostels zu erklären. Ebensowenig kann man dann noch den geschichtlichen Ramps zwischen der Urgemeinde und Paulus verstehen. Und diese neue Religion soll Paulus gebildet haben in den nächsten Jahren nach Jesu Tod.

In der Sakramentslehre ist Wrede abhängig von Eichhorn und Beitmüller. Er urteilt, daß die derben, massiven Anschauungen, ja der Aberglaube und die Zauberei der Volksreligion dem Paulus

nicht fremd sei. Die heiligen Sandlungen der Taufe und des Albendmahls seien ihm, wenn er auch Symbole in ihnen finden könne, ihrem eigentlichen Wesen nach wirkliche Sakramente, d. h. Sandlungen, die auf naturhafte Weise wirken, ohne daß die Persönlichkeit mit ihren Empfindungen und Gesinnungen dabei in Betracht käme.

Wrede war viel zu scharfsinnig, um nicht zu seben, daß seine Spoothese große Schwierigkeiten umschließt. Auch er geht von dem dogmatischen Sat aus, wie ihn die historisch-kritische Leben-Jesu-Forschung geprägt hat, er spricht von "dem geschichtlichen Menschen Jesu" im Gegensat zu göttlichen Prädikaten, welche ihm in der paulinischen Erlöfungslehre beigelegt werden. "Wer Jesus für das hält was er war, nämlich für eine geschichtlich menschliche Perfonlichkeit, dem muß die Rluft zwischen diesem Menschen und dem Gottessohn des Paulus ungeheuer erscheinen" (S. 84). Unsere Evangelien zeichnen nun Jesus aber nicht als eine einfach menschliche Person. Daher ist es sehr begreiflich, daß auch Paulus das nicht tun konnte. Auch Wrede ift es wohlbekannt, daß nicht alle Zuge des paulinischen Chriffus aus den zeitgenössischen Anschauungen von Simmelswesen erklärbar sind, und es ift ein unbefriedigender Rückzug, wenn er bemgegenüber erklärt, die Forschung sei eben erft dabei, fich dieses Problems recht zu bemächtigen. Er empfindet Die Schwierigkeit, nennt fie felbst auf den erften Blick ratfelhaft, daß ein so großer Sprung in der Entwicklung des jungen Christentums festzustellen sein soll. Dabei handelt es sich aber nicht um Jahrzehnte, wie er S. 95 schreibt, sondern um gang kurge Zeit. vielleicht nicht einmal Jahresfrist nach Jesu Tode, in der die Neuschöpfung vollzogen worden sein foll. Das foll als geschichtliche Wahrscheinlichkeit betrachtet werden? Das soll sich unter ben Augen der jerufalemischen Gemeinde vollzogen haben? Und Paulus foll fagen können, daß feine und der altesten Apostel Chriftusverkündigung dieselbe sei? (1. Ror. 15, 11), und umgekehrt sollen die älteren Apostel dem Paulus die rechte Sand der Gemeinschaft gegeben haben? (Bal. 2, 9). Brede fann felbst den Abstand nur fo erklären, daß Paulus mit Jesus felbft teine Fühlung gehabt habe, also viel weiter von ihm entfernt mar, als es nach ber zeitlichen Nähe scheine. Infolge solcher Umstände habe er die Erscheinung Jesu mit Ideen von Christus aufzufassen vermocht, die ganz unabhängig vom Menschen Jesus entstanden seien.

Wrebe ringt vergeblich um ein neues geschichtliches Verständnis des Apostels Paulus. Es wird ihm schon schmerzlich gewesen sein, aber er erkennt an, daß "die altgläubige Richtung" den geschichtlichen Jesus bis zu einem gewissen Grade in ihrem paulinischen Christus aufzunehmen vermag, und rundweg spricht er selbst aus: "Für den, der wie Paulus selbst ein überweltlich-göttliches Wesen in Jesus sieht, gibt es hier freilich kein Problem" (S. 84).

## 28. Vousset.

Der größte und bisher umfassendste Versuch, Paulus und das junge Christentum von der Religionsgeschichte aus zu verstehen, ist von Vousset unternommen worden. In Vetracht kommen seine Schriften Kyrios Christos, 1. Aufl. 1913, 2. Aufl. 1921, 3. Aufl. 1926 (unveränderter Abdruck der 2. Aufl.) Jesus der Berr, 1916.

Bouffet erklärt Ritichle Grundthese für verkehrt, daß sämtliche große Erscheinungen des Neuen Testaments vor allem vom Boden bes Alten Teftaments aus zu verstehen seien, und daß fie deshalb in einem spezifischen Abstand von allen folgenden Gestaltungen des Christentums ständen. Er seinerseits stellt, wie viele andere vor ihm, die These auf, daß man trot aller Einfluffe von feiten bes Alten Teftaments und bes Judentums bas gesamte Werden des Chriftentums in die großen religionsgeschichtlichen Zusammenhänge einzustellen habe, welche die gesamte Rulturwelt des griechisch-römischen Reiches darbiete. Diese Urt der Arbeit werde eine noch größere Befruchtung, Bereicherung und Rlärung unferer Erkenntnis im Gefolge haben, als feinerzeit bie Fruchtbarmachung bes valästinensischen Milieus für bas Evangelium Jesu und die evangelische Überlieferung der Urgemeinde. Auch der Theologe muffe fußen auf den zusammenfaffenden Arbeiten, wie fie von Usener und Dieterich, Cumont und Wendland, Reigenstein und Norden, Ed. Schwart und Geffcen u. a. gegeben seien, wie ja auch theologische Forscher fich den Philologen als Mitarbeiter an dem gleichen Endziel längft zur Seite gestellt baben.

Die erste Behauptung ift nun ähnlich wie bei Gunkel und anderen die, daß der große und entscheidende Ginschnitt in die Entwicklung des Chriftentums durch seinen Übertritt auf beidenchriftliches Gebiet in seinen allererften Unfängen geschehen fei. Die Erkenntnis muffe gewonnen werden, daß eine auf eigenem Boden gewachsene Frommigkeit sich frühzeitig mit dem Evangelium Jesu amalaamiert habe und eine Neubildung mit diesem eingegangen fei, die uns unverständlich bleiben wurde, folange wir jene religionsgeschichtlichen Zusammenhänge nicht kennen. Die paulinischjohanneische Frömmigkeit gilt es zu versteben. Die hauptsächlichsten in Frage stehenden Erscheinungen sind für ihn ähnlich wie für Dicterich und Reigenstein Das Sakrament, die supranaturale, dualistische Psychologie, auf der die Pneumalehre ruht, der radikale Dualismus und Deffimismus, das religiöfe Endziel der Bergottung. und dazu kommen noch der Apriosglaube und der Aprioskult. Wie Bunkel urteilt Bouffet, daß alle biefe religiöfen Unschauungen auf dem Boden der alttestamentlichen, der judischen Religion und des genuinen Evangeliums Jesu zu begreifen unmöglich fein würde. Man könne doch nicht behaupten, das Sakrament sei eine originale Schöpfung der Religion, die mit der Predigt Jesu begann.

Bousset ist sich wohl bewußt, daß sich gegen diese starte Sineinsiehung des Entwicklungsprozesses der Christologie — diese ist auch für ibn das Problem der Probleme — in die allgemeinen religionsgeschichtlichen Zusammenhänge die ftarksten Bedenken erheben werden. Sat doch Cumont felbst eine bestimmte Stellungnahme zu ber Frage, wie fich das Chriftentum zu dem hellenistischorientalischen Synkretismus verhalte, abgelehnt. Die Untersuchung der dem Chriftentum wie den orientalischen Musterien gemeinsamen Lehren und Bräuche führt fast immer über die Grenzen bes römischen Reiches hinaus und nach bem bellenistischen Orient. "Dort wurden," fagt Cumont, "die religiöfen Vorftellungen geprägt. die sich unter den Cafaren im lateinischen Europa einbürgerten, bort ist ber Schlüssel noch nicht gelöster Rätsel zu suchen." Aber es ist eben eine geschichtliche Catsache, daß die Blütezeit des Musterienwesens im römischen Reich erft an das Ende des zweiten nachdriftlichen Jahrhunderts fällt.

Die These von dem grundlegenden Ginfluß der Mysterienfrommigkeit auf Paulus und Johannes ist überhaupt nur möglich. wenn er ähnliche synkretistische Strömungen, die auf die junge belleniftische Christengemeinde Einfluß gewonnen batten, schon in der ersten Sälfte des ersten driftlichen Jahrhunderts nachweisen kann. wie wir das bereits gegen Dieterich, Reigenftein und Gunkel geltend. aumachen gehabt haben. Auch Bousset ift dieser Versuch nicht geglückt. Er nimmt für seine Anschauung in Betracht Philo, Die bermetische Literatur, die Quellen von Plutarche populären, phantastischen Spekulationen, die Oracula Chaldaica, die Vorläufer der christlichen Gnosis, einen Teil der unter dem Namen des Neuvnthagoräismus gebenden Literatur und manche Fragmente religiöser Literatur, die uns in den Zaubervappri enthalten find. Er knüpft also an Reigenstein an, macht aber konkretere Angaben als dieser. Diese Literatur stehe in Zusammenhang mit der praktisch-kultischen Frommigkeit, die wir unter den Begriff des Mufterienwefens zusammenfassen können.

In Sprien (Rleinasien) und Ügypten soll sich diese "lange Borgeschichte" abgespielt haben, und das Christentum sei ja aus dem Orient gekommen. Die geistige Beimstätte der heidenchristlichen Rirche sei zunächst Sprien (Untiochia) und das südliche Rleinasien (Tarsus), sodann in frühester Zeit Ügypten gewesen. Das Christentum habe in seinen Anfängen, zu denen vor allem Paulus, Johannes und die Gnosis zu rechnen seien, nichts, aber auch gar nichts mit der eigentlich philosophischen Literatur der gebildeten Rreise und ihrer Entwicklung zu tun. "Was hier erst im Laufe des zweiten Jahrhunderts in die Höhe steigt, das kann in einer tieser liegenden Schicht längst lebendig gewesen sein."

Das ist eine Behauptung, die bereits Reihenstein aufgestellt und die ziemlich weitverbreiteten Widerspruch gefunden hatte. Bousset seinerseits stellt auch nur in Aussicht nachzuweisen, daß der in Betracht kommende Schriftenkreis, der aus dem dritten nachchristlichen Jahrhundert stammt, in seinen Grundlagen und ältesten Bestandteilen bis in das erste Jahrhundert zurückzuverfolgen sei. Erbracht ist der Beweis von ihm nicht. Es nuß also vorläusig dabei bleiben, daß diese Literatur für die Erklärung der

Eigenart der paulinischen und johanneischen Theologie nicht zu verwenden ist.

Bas er aber an älteren Schriften beranzieht, bis auf Philo, ift so wenig geeignet, zur wirklichen Aufklärung des uns beschäftigenden Problems beizutragen, daß man es beiseite stellen muß. Was follen wir für unsere Frage mit Ausführungen, wie fie Bouffet im Vorwort S. XIIf. gibt? Der Zusammenbang mit praftischer Religiofität, mit Rult und Gemeindefrömmigkeit, gebe jener gangen Literatur ihren Charafter und ihre Saltung. Die Stimmung der kleinen religios ergriffenen Rreise der Geweihten, Die fich zur Welt und der Maffe draufen in Gegenfat wiffen, fete fich um in allerlei Spekulationen von ichroff dualistischer Saltung. Die Erfahrung der Etstase erzeuge eine religiöse Psychologie von einer fubranaturalen Tendenz. Der Rultus erstaunlich mit seinen geheimnisvollen Weihen vergeistige sich zu einer auf geheimnisvoller Offenbarung rubenden Weltanschauung, in der verstiegene Geiftigkeit und ein naturhafter Supranaturalismus in wunderlicher Verschlingung liegen.

Wer darin die Grundlagen zu erblicken vermag, aus benen der besondere Charafter der paulinischen oder der johanneischen Religion und Theologie erwachsen sein könnte, dem mag es unbenommen sein. Mir scheint das völlig abwegig. Der Gedanke des Rultus und der Gemeindefrömmigkeit vorausgesetzter enger Rreife kann teinesfalls fo ftark wie Bouffet es tut, als Bebel zum Verftändnis der paulinischen Theologie verwendet werden. Paulus verkörpert nicht die Stimmung kleiner religios ergriffener Rreife, die fich gur Welt in Gegensat wissen und allerlei dualistische Spekulationen erbenken, sondern im Gegenteil will er die ganze Welt missionieren und stellt das himmlische Leben und die pneumatische Welt in Gegensatz zu der Welt, die von Christus und dem in ihm beschlossenen neuen Leben noch nichts weiß. Die paulinische Theologie in ihrem Grundcharakter als dualiftisch-peffimiftisch zu bezeichnen, geht nicht an. Sie hat im Gegenteil etwas Weltüberwindendes. daber Optimistisches.

Aus der Ekstase ist nimmermehr die driftliche Psychologie des Apostels zu erklären, sondern allein aus der Erfahrung des Geistes

oder des himmlischen Christus. Von geheimnisvollen Weihen aber weiß die paulinische Theologie auch rein gar nichts. Das Tauserlednis ist ihm etwas in die helle Wirklichkeit eines neuen Lebens Führendes, etwas das ganze Leben des Menschen Umgestaltendes, etwas, was alle Betätigungen beeinflußt, den Willen erneuert, ihn in Lebensverdindung mit Christus, dem Auferstandenen bringt, dessen Sterben wie Auferstehen in dem Gläubigen nachgebildet werden muß. Sier ist nichts von verstiegener Geistigkeit. Ohne realen Supranaturalismus ist die Christusreligion überhaupt nicht zu versstehen. Den hat sie aber nicht aus den Mysterienreligionen herübergenommen.

Merkwürdig mutet es an, mit welcher Leichtigkeit Bousset über den schwerwiegenden Einwand hinwegzugleiten versucht, welchen Schweißer S. 179 ff. gegen Erklärungen des Paulinismus wie die von Bousset wieder aufgenommene erhoben hat. Hätte Paulus wirklich die griechische naturhafte Mystik von Erlösung und Sakramenten in das griechische Urchristentum einzusühren versucht, so wäre das in der Tat etwas gewaltig Neues gewesen. Einen solchen Neuerc hätte das junge Christentum nicht ertragen. Und doch ist es weder die Christologie, noch die Mystik, noch die Sakramentslehre, sondern allein die Stellung des Apostels zum Geset gewesen, welche in der ältesten Gemeinde Anstoß erzegt hat.

Ebenso bliebe es unbegreislich, daß die hellenissierende christliche Theologie des zweiten Jahrhunderts an Paulus stillschweigend vorübergegangen wäre und ihn beiseite hätte liegen lassen, wenn er mit der Einführung der orientalisch-griechischen Religiosissät in das Evangelium ihr eigentlicher Vorgänger gewesen wäre. Denn der geschichtliche Tatbestand ist nicht so, wie Vousset ihn darstellt, daß es sich bei den wesentlichsten Serübernahmen aus dem orientalischen Syntretismus, dem Ryriostult und den Sakramenten, um einen mehr unbewußten Vorgang im Gemeindeleben handele, und daß Paulus auf dem Fundament dieses Gemeindeglaubens erst weiterbaue und dem hier unausgesprochen Vorliegenden Ausdruck und Sprache verleihe. Der tatsächliche Überlieserungsbestand wird im zweiten Teil richtiger zu erheben sein.

Aber faßt Bousset die Sellenisierung des Christentums im zweiten Jahrhundert als all mählich e Umgestaltung und Orientalisserung zum Synkretismus gegenüber der akuten Orientalisserung des Paulus und in der Gnosis, so bestände eben eine innere Verbindungslinie zwischen diesen beiden Entwicklungsphasen, von denen die Apologeten nichts verraten. Auf die weiteren ebenda von Schweißer geltend gemachten Argumente ist Bousset nicht eingegangen. Seine Behauptung, der große Einschnitt des Christenstums liege bei seinem Übertritt vom palästinensischen auf das hellenistische Gebiet, ist aber gerade der Gegenstand der Kontroverse.

Eine Frage, welche bei der Bouffetschen Spoothese gleichfalls dringend der Beantwortung bedarf, ift die, wie Paulus mit den porausgesetten zeitgeschichtlichen Strömungen in Verbindung getommen fei. Denn wir können sein Leben bis jum Zeitpunkt seiner Befehrung an ber Sand ber Apostelgeschichte und einiger Aussagen in Gal. 1 überschauen. Er mar in ber griechischen Universitätesftadt Tarfus zwar geboren, aber als Sohn ftrenggläubiger Juden und ift frühzeitig nach Jerusalem gekommen, um dort unter Gamaliel erzogen und ausgebildet zu werden. Bis zu feiner Befehrung scheint er seine Jugend in Jerusalem verbracht zu haben. So leicht. wie Bouffet es E. 92 nimmt, ift die geschlossene Überlieferung ber Apostelgeschichte, und zwar durch verschiedene Quellenschichten bindurch, nicht ins Unrecht zu setzen. Jedenfalls vermag das die Ausfage Gal. 1, 22 nicht. Somit ist es so gut wie ausgeschlossen, daß der Apostel in dieser Zeit Fühlung mit Kreisen gewonnen hätte, wie sie Bousset als die Träger der vorbin geschilderten mystischen Unschauungen annimmt. Bousset räumt denn auch ein. daß Paulus mit der prattischen kultischen Frommigkeit seiner Zeit nie in intimere Berührung gekommen fein könne. Gine verfonliche Renntnis gar einer Mysterienreligion dürfe man bei ihm nicht annehmen. Aber er postuliert eben im paulinischen Zeitalter "eine religiöse Literatur, die sich von dem unmittelbar Rultischen und Praktischen gänzlich gelöst hatte und weiten Rreisen zugänglich war" (S. XVI). Solche fremdartigen Gedanken follen ichon in dem Pharifaer Paulus aufgespeichert gewesen sein. "Dann tamen die ftarken und fturmischen Impulse, die von der neuen Chriftusreligion auf ihn einstürmten. Und wie bei einem Eisbruch die träge Masse in Fluß gerät und die Eisschollen sich stoßen und schieben und übereinander türmen, so ist nun die Gedankenmasse des Paulus in Fluß geraten und hat sich zu wunderlichen Massen aufgetürmt, und das Ergebnis war — die paulinische Theologie." Wer soll diesen Werdegang des paulinischen Evangeliums für wahrscheinlich halten?

Aus der ganzen bisherigen Darlegung geht hervor, daß der Unterbau der Bouffetschen Spothese alles andere eher als solide und tragfähig ist.

Die Entwicklung des chriftlichen Glaubens bis zur Entstehung der paulinischen Theologie denkt er folgendermaßen. Die Berkundigung Jesu enthielt noch nicht die Ansätze des späteren Christusglaubens, ja es bleibt fraglich, ob Jefus als Messias bat gelten wollen. Die jerusalemische Gemeinde vielmehr ift die Schöpferin des urchristlichen Messianismus, und zwar ist die Menschensohndogmatit ihre hauptfächlichste Bildung, welche von ihr in die evangelische Überlieferung gurückgetragen wurde. Sodann bat eine aweite Neubildung in der Chriftologie in den ersten bellenistischen Gemeinden (Untiochia, Carfus, Damaskus) ftattgefunden. Dort ift der driftliche Glaube unter dem Einfluß der hellenistischen Rprios= zum Kpriosalauben und Rpriosfult geworden. Charafteriftische bes Chriftusglaubens bes Paulus ift nun bies, daß er eine gewaltsame Umbildung der urchriftlichen Vorstellung vom Beift vollzieht, indem er ihn zur Grundtatsache des gesamten driftlichen Lebens macht, während er bis dabin vor allem in Begiehung ju Gottesbienst und Rultus stand. Ferner identifiziert er mit diefer Größe des supranaturalen Pneuma den Ryrios Chriftos: "Der herr ift ber Geift" (2. Ror. 3, 17). Go wurde aus dem gu= fünftigen Meifias Jefus der als Rprios feiner Gemeinde gegenwärtige Rultheros. Also ift die paulinische Theologie in ihren Sauptzügen zu erklären aus der antiochenischen Rultreligion und durch Spiritualisierung und Generalisierung der Beiftlehre.

Dieser ganze Erklärungsversuch Voussets baut sich auf einer Fülle von Gewaltsamkeiten, Unwahrscheinlichkeiten und gewagten Konftruktionen auf. Ich kann nur einige der wichtigsten Punkte

bervorheben. Das Bild der Verkündigung Jesu ist einseitig, ja unrichtig gezeichnet. Es ift nicht an dem, daß erst in einer eigentümlichen Verbindung der hiftorischen Jesusgestalt und der Verkundigung ber Gemeinde jenes Zesusbild geschaffen wurde, das binter bas Evangelium Jesu die Gestalt des himmlischen Menschen= sohnes, des Herrschers und Weltenrichters stellte. Daß Jesus sich selbst als Menschensohn mit den damit verbundenen göttlichen Prädikaten bezeichnet hat, darf als zuverläffige Überlieferung unserer Evangelien betrachtet werden. Es ist unrichtig, daß die Menschensohndogmatik die charakteristische Lehre der Urgemeinde gewesen sein foll. Welches die Prädikate gewesen find, die die älteste Gemeinde dem zur Rechten Gottes erhöhten Jesus gegeben hat, können wir mit aller geschichtlichen Wahrscheinlichkeit aus der Apostelgeschichte erbeben. Die Pfingftrede des Petrus gipfelt in dem Wort, daß Bott den Jesus, den die Juden gekreuzigt haben, jum Serrn und zum Christus gemacht hat (Apg. 2, 36). Sier steht noch vor dem Chriftusnamen der Name Rprios, nichts aber vom Menschensohn. Der Würdename Rprios ist danach nicht aus einem Rult, nicht aus heidnischen Religionen, nicht aus Antiochia oder hellenistischen Anschauungen, aber auch nicht aus dem Raiserkult entlehnt, sondern er ift in Jerusalem entstanden, aus der Vereinigung alttestamentlicher und aus der Person Jesu entnommener Motive, und er ist in Gebrauch gewesen, ehe es hellenistische Gemeinden gab. Man mag bei Bouffet selbst nachlesen, welcher Gewaltsamkeit es bedarf, um diese grundlegende Stelle Apg. 2, 36 unwirksam zu machen.

Eine zweite Überlieferung besitzen wir, welche das Gleiche bestätigt. Das ist der Warnungsruf, den Paulus am Ende des ersten Korintherbriefes seinen judenchristlichen Feinden gegenüber ausspricht: "Wenn einer den Serrn nicht liebt, der sei verslucht. Maranatha!" (1. Kor, 16, 22). Es ist etwas Geheimnisvolles in seiner Ausdrucksweise, berechnet auf das unmittelbare Verständnis der Gegner. Offenbar ist es ein Gebetsruf der urchristlichen Gemeinde: "Unser Serr, komm!" Es ist aber zugleich der Sinweis auf das Gericht, vor dem sich die Feinde des Apostels hüten sollen. Der aramäische Ausdruck kann nur aus der jerusalemischen Gemeinde stammen, gehört also zu den Arelementen urchristlicher

Anbetung. Darnach haben schon die ältesten Christen Christus als Herrn angerufen. In den Abendmahlsgebeten der Didache begegnet der gleiche Zuruf als Warnungsruf gegen Unheilige (Did. 10, 6).

Der ganze Aufriß: Jesus - Urgemeinde - bellenistisches Chriftentum - Paulus, welchen Bouffet in Übereinstimmung mit Beitmüller entwirft, ift notwendig, um die ungeheure Diftang, die riefenhafte Steigerung erklärlich zu machen, die vollzogen fein muß von dem Bilde des historischen Menschen Jesus, wie ihn die genannten Gelehrten seben, bis zu dem Simmels- und Geistwefen Christus, welches Paulus verkündigt. Aber solche künstlichen Etappen nüchen nichts. Ift doch Paulus schon ein halbes bis ein Jahr nach Jesu Tode Chrift geworden und zwar, nachdem er bis dahin in Jerusalem und nicht in Antiochia oder Tarsus gelebt hatte, wie ich soeben ausgeführt habe. Also den Untergrund seines Chriftusglaubens hat er in Berusalem empfangen. Eine solche enorme Übersteigerung des Chriftusbildes in seinem Geifte, wie Bouffet sie annehmen muß, ist daber völlig unwahrscheinlich und hätte den schärfften Widerspruch der jerusalemischen Gemeinde ausgelöft.

Widerspruch ist ferner dagegen zu erheben, daß Paulus von einer Rultfrömmigkeit aus verstanden werden mußte. Das individuellste Erlebnis war es vielmehr, das ihn zum Christen und Apostel machte, und das Chriftentum, welches er in seinen Gemeinden heimisch machte, hatte wohl kultische Elemente, machte aber gewiß nicht Chriftus jum "Rultheros". Die Identifikation von Christus und Ryrios, wie Bousset sie vollziehen möchte, entspricht tros 2. Kor. 3, 17 nicht der paulinischen Vorstellung. In den Chriftusglauben des Apostels sind die grundlegenden Elemente der Person des irdischen Jesus fest und sicher einbezogen. Auch ist es nicht an dem, daß Paulus die urchristliche Anschauung vom Beifte um- und neugestaltet habe. Er hat sie schärfer ausgeprägt, theologisch entfaltet, die Bedeutung des Beistes für das Chriftenleben erstmalig voll erkannt. Auch erst er hat die Gleichung: der Berr ift der Beift, gebildet und ift damit über die alteste Bemeinde hinausgegangen. Dennoch hat er damit dem wirklichen, bem historischen, gestorbenen und auferstandenen Christus nicht eine höhere Würde und Bedeutung beigelegt, sondern Christus nur gegeben, was ihm seinem Wesen nach gebührt. Das müssen auch die judenchristlich gesinnten Upostel anerkannt haben. Denn sie haben gegen diese Seite der paulinischen Christusverkündigung keinen Widerspruch erhoben. Aus hellenistischen Oneumavorstellungen aber ist die paulinische Pneumalehre nimmer entstanden. Sie ist von ihr prinzipiell unterschieden.

## Unhang.

# Das Große Buch der Mandäer.

Bum Schluß ist auf das religionsgeschichtliche Problem hinzuweisen, welches die Religion der Mandaer der neutestamentlichen Forschung und zwar auch, wenngleich, wie es bis jest scheint, nur in sekundärer Beise, der Paulusforschung stellt. Die Urkunden der mandäischen Religion sind erst in neuester Zeit der wissenschaftlichen Forschung erschlossen worden. Schon als man eine unvollftändige Renntnis derfelben befaß, hat namentlich R. Reigenftein auf ihre religionsgeschichtliche Bedeutung hingewiesen in den Schriften: Das mandaische Buch bes Berrn ber Große und die Evangelienüberlieferung, Sigungeberichte ber Beidelberger Atademie der Wiffenschaften, Jahrgang 1919, 12. Abhandlung, Das iranische Erlösungsmyfterium, 1921, ferner in der Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 1920, S. 18ff., und in dem Sonderdruck aus Kyrkohistorisk Arsskrift 1922, G. 94-128: Bordriftliche Erlöfungelebren. dem Erlösungsmythus handele es sich um die Befreiung des in die Materie versenkten Teiles der Gottheit, um einen Rollektivbegriff, wie etwa die Weltseele, aber zugleich doch auch um ein halbmythologisches Einzelwesen. Eph. 5, 6 ff. foll aus einem alten manichäischen Fragment stammen. In der Aufforderung zum Aufwachen aus dem Schlafe und von den Soten aufzuersteben, fei ein anonymes Zitat in synoptischer Deutung enthalten. Aber auch andere iranische Einflüsse auf Paulus sollen zu konstatieren sein, Vorstellungen wie Fruchttragen für den Tod, für das Leben Eph. 5, 9, Gal. 5, 22, der Gegensat von Seele und Leib, das Simmelskleid, das aus Licht bestehende Simmelsgewand, der himmlische Wohlgeruch, paulinische Termini wie "der neue Mensch", "der innere Mensch" u. ä.

Auch haben auf das für das Verständnis der johanneischen Schriften hierdurch auftauchende Problem bereits Bezug genommen R. Bultmann, Der religionsgeschichtliche Sintergrund des Prologs zum Johannesevangelium, in der Gunkel-Festschrift II, S. 3—26 und Die Bedeutung der neuerschlossenen mandäischen und manichäischen Quellen für das Verständnis des Johannesevangeliums in der Beitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 1925, S. 100—146 und W. Bauer in dem Rommentar zum Johannesevangelium in Liehmanns Sandbuch zum Neuen Testament, 2. Aust. 1925.

Nunnehr hat der Orientalist Mark Lidzbarski herausgegeben: Ginzā, Der Schatz oder das Große Buch der Mandäer überset und erläutert, in den Quellen der Religionsgeschichte, herausgegeben von der Religionsgeschichtlichen Rommission bei der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Gruppe 4: Gnostizismus einschl. mandäische Religion, Göttingen und Leipzig 1925.

Das Ginzā besteht aus zwei Teilen, dem sogenannten Rechten Teil, etwa Dreiviertel vom Ganzen enthaltend, und dem Linken Teil, dem sogenannten Toten Buch der Mandäer, während der Rechte Teil sich mit kosmogonischen und kosmologischen Dingen befaßt, vom Verhältnis der guten und bösen Mächte zur Welt und zum Menschen und von den Pflichten der Gläubigen handelt. Das Ginzā ist das heilige Buch der Mandäer, aus den wichtigsten Schriften der Mandäer zusammengestellt, als der Islam kam und einen Unterschied machte zwischen den Religionen mit einem heiligen, geoffenbarten Buche und den Religionen ohne Offenbarung. Die erhaltenen Schriften scheinen in Vabylonien entstanden zu sein, die Hauptmasse in vorislamischer Zeit. Aber der Berausgeber nimmt an, daß schon in der ersten Zeit der Bewegung, auf die der Feine. Paulus.

Mandäismus zurückgeht, es an Bersuchen schriftstellerischer Tätigkeit nicht gesehlt haben wird, über Wesen und Werden der Welt, die Pflichten der Gläubigen, und sodann wird man für den Kultus Gebete und Hymnen versaßt haben. Aber von diesem Schrifttum, geschweize vom Schrifttum aus vorchristlicher Zeit, ist nichts Zu-

sammenbängendes erhalten.

Der Mandäismus hat in der Frühzeit offensichtlich mit Palästina zusammengehangen. Zu den Trägern der mandäischen Tradition gehört Johannes der Täuser. Er gilt als der Stifter des mandäischen Hauptsakraments. Die Jordantause ist ein Gebot, ja sie steht im Mittelpunkte des religiösen Lebens auch dei den babylonischen Mandäern. Es besteht also ein geschichtlicher Zusammenhang mit der durch Johannes den Täuser entsachten Beswegung und der späteren Täusersekte, mögen immer die Mandäer in ihren Schriften jedes fließende Wasser Jordan nennen, und das Wort Jordan ursprünglich appellativische Bedeutung gehabt haben.

Wann die Anfänge des Mandäismus anzusepen sind, ist vorläusig allerdings noch völlig dunkel. Reipenstein denkt einen großen Teil der im Ginzä verarbeiteten Schriften in sehr viel früherer Zeit versaßt, und zwar zum größten Teil in nächster Nähe des Judentums und an den Usern des Jordan. Dem Judentum, wie es sich in Jerusalem und seinem Priesterdienst darstelle, gelte ein geradezu glühender Haß. Seine Zerstörung und die Vernichtung des jüdischen Reiches werde die erste Tat des zum Gericht wiederkehrenden Gottesboten sein. Reihenstein will aus zwei alten Auszügen und mehreren freien Darbietungen eine alte mandäische Appstalppse rekonstruieren, die unmittelbar vor oder nach der Zerstörung Jerusalems durch Titus geschrieben sei. In dieser Appstalppse werde auch das Christentum erwähnt und zwar mit dem gleichen wilden Haß. Christus sei der Vollender des Judentums, der Lügen-Wessias, der oberste aller widergöttlichen Geister.

Diese Konstruktion ist nun zwar vorläufig noch problematisch. Aber auch Lidzbarski sett die Anfänge des Mandäismus in die vorchristliche Zeit, in die Zeit, da das jüdische Reich noch bestand. Nach seiner Ansicht wurde die mandäische Religion wahrscheinlich schon vor dem Untergang des jüdischen Reiches nach Babylonien verpflanzt. Es könne gerade die Verfolgung durch die herrschenden jüdischen Rreise den Anlaß dazu gegeben haben.

S. S. Schaeder in R. Reigenftein und S. S. Schaeder, Studien jum antiken Synkretismus aus Iran und Griechenland, in Studien ber Bibliothek Warburg VII, 1926, bekennt fich S. 204 ausbrucklich in Fragestellung, Beurteilung des Materials und des religionsgeschichtlichen Zusammenhangs als Schüler Reigenfteins und stimmt ben Ergebniffen der S. 128 zitierten Studien Reigensteins in weitgebendem Mage zu. Er felbst unternimmt die Fragestellung orientalischer Überlieferung über den Mythus vom kosmischen Menschen und findet diesen auch wieder im Prolog des Johannesevangeliums. Er führt Bultmanns Untersuchungen weiter und behauptet, indem er das Problem von der literarischen Seite bebandelt und die eigentlichen theologischen Fragen in den Sintergrund stellt, im Rreise ber Johannesjunger sei ein aramäischer Symnus auf den göttlichen Memra, der fachlich mit der Hotma identisch sei, und der sich in Enos, dem mabren Gefandten manifestiere, überliefert und auf Johannes bezogen worden. Bon ben Johannesjungern aus fei er zu bem Berfaffer bes vierten Evangeliums gelangt, ber von ber Geffalt bes Enos teine flare Borstellung hatte und darum die Ausfagen des Symnus über fie migverstand. Er wußte aber, daß man den Symnus auf Johannes bezog und übertrug ihn mit deutlich ablösbaren Einschüben und Anderungen auf Jesus. So sei der Prolog ein klarer Einzelbeleg für die literarische Eigenart des Johannesevangeliums im ganzen: hier wie dort handle es sich um die Übertragung einer fryptognoftischen, aller Wahrscheinlichkeit nach en bloc aus dem Rreise des Täufers entnommenen Lehre vom wahren Gesandten auf Jesus (6, 330).

Danach steht der Schüler an Rühnheit der Ronstruktion hinter dem religionsgeschichtlichen Lehrer nicht zurück, ja er übertrifft ihn darin sogar. Auch ihm gegenüber gilt daher, daß die neutestamentiche Beurteilung äußerst problematisch ist. Sie sordert förmlich zur Revision heraus. Bedeutsam ist aber jedenfalls Schaeders Hinweis darauf, daß nunmehr, nach Lidzbarskis Übersetzung des

Ginzā, die literarische Analpse dieses Werkes werde einsetzen müssen und daß jedenfalls schon durch den Namen des Gesandten, der diese Spekulation beherrsche, Enös, als ihr gemeinsamer Ausgangspunkt eine sektiererische Strömung in der nachexilisch-jüdischen Religion heraustrete, die rückwärts womöglich bis zu dem Ezechielischen "Menschensohn" und den Liedern des Jesajanischen "Gottesknechts" zurückzuversolgen sei.

Auf alle Fälle stehen wir aber erst in den Anfängen der Untersuchungen, welche nunmehr auf der ganzen Linie aufzunehmen sind.

Schon jest find Stellen beachtenswert wie Rechter Teil, I. Buch 123. S. 19: "Laft frei fliefen (?) den Jordan und taufet euch. Taufet eure Seele mit der lebendigen Taufe (d. h. der Taufe in fließendem Waffer), die ich euch aus den Lichtwelten gebracht, mit der alle Vollkommenen und Gläubigen getauft find. Saget den Segensspruch über das Pitha (die satramentale Speise) und effet es, sprechet die Lobpreisung über das Mambuba (den kultischen Trank) und trinket es, damit euch ein Erlaffen ber Gunden und Bergeben zuteil werde." Rechter Teil, II. Buch, 1. Stud, 150, S. 50 f. von Abu-Christus: "Er tauft euch in abgeschnittenem Waffer (Waffer, welches aus bem Fluffe geholt und in ein Gefäß getan worden ift). Er verdreht die lebendige Taufe und tauft fie im Namen bes Baters, bes Sohnes und bes Beiligen Beiftes. Er wendet sie ab von der lebendigen Taufe im Jordan lebenden Waffers, mit der du, Adam, getauft wurdest." Auch das ift bemerkenswert, daß im Mittelpunkte ber mandaischen Religion Die Mächte des Lichtes und des Lebens stehen.

Richt einzugehen habe ich auf das Problem, welches E. Waldschmidt und W. Lent in der Schrift: "Die Stellung Jesu im Manichäismus," Abhandlungen der preußischen Akademie der Wissenschaften, Philos.-histor. Rlasse, Jahrgang 1926, Nr. 4 behandelt haben. Nach dem Urteil der genannten Gelehrten ist die Frage, ob iranische Ideen direkt auf die Erlöservorstellung des Neuen Testaments eingewirkt haben, für das Verständnis des Manichäismus ohne Belang. Mani fand das Christentum als eine feste, bereits formulierte Gegebenheit vor. Übereinstimmungen

in seinem System mit dem Neuen Testament sagen mithin über etwaige Einwirkungen Irans auf das Neue Testament nichts aus (S. 77 f.)

#### 3. Rapitel.

## Die eschatologische Betrachtung.

Die Geschichte der Paulusforschung ist eine Geschichte des Versuches, von verschiedenen Seiten her in das Verständnis der Theologie des Apostels einzudringen. Der innere Zusammenhang mit der reformatorischen Glaubenslehre war der Anlaß gewesen, daß man zuerst das Lehrmäßige und Dogmatische an Paulus berausarbeitete. Auf diese Weise aber vermochte man dem Apostel als geschichtlicher Person nicht gerecht zu werden. Die auftommende religionsgeschichtliche Forschung unternahm es daher, den Apostel im Zusammenhang mit den das spätere Altertum beherrschenden religiösen Erscheinungen zu erfassen, in der Erkenntnis, daß man ihn in seiner charakteristischen Art nur aus seiner Zeit heraus zu würdigen vermöge. Dabei war sie aber in den schweren Fehler verfallen, daß sie dem spezisisch Christlichen an Paulus nicht gerecht zu werden vermochte.

So konnte es nicht ausbleiben, daß man auch von anderen Ausgangspunkten her an Paulus herantrat. D. Everling veröffentlichte 1888 eine Studie: Die paulinische Angelologie und Dämonologie, und zwar als einen Versuch, für den ihm Vorarbeiten nicht vorlagen. Er bringt diese paulinischen Anschauungen in geschichtlichen Jusammenhang mit den zeitgenössischen, wie sie in spätjüdischen Schriften, Benoch, Ascensio Jesajae, Weisheit Salomonis, Vuch der Jubiläen, Testamente der zwölf Patriarchen, Varuchapokalupse uns entgegentreten. Sein Ergebnis ist, daß man eine weitgehende Übereinstimmung sestzustellen hat, einen inneren Jusammenhang, in dem Paulus in diesen Vorstellungskreisen mit der zeitgenössischen jüdischen Theologie steht. Everling scheint auch nach einigen Ausschrungen und nach der abschließenden Jusammenfassung der gewonnenen Resultate S. 118 ff. wenigstens zu ahnen,

daß die paulinische Erlösungslehre in gewissen Teilen nur von diesem Hintergrund aus richtig verstanden werden kann. Denn nach Daulus find die Engelwesen schon bei der Gesetgebung beteiligt, fie find die realen Mächte, welche hinter ben Göttern der Seiden stehen, der Tod und die Auferstehung Chrifti ift zugleich eine Entmächtigung ihrer Serrschermacht, obwohl diese erst prinzipiell gebrochen ist. Die Engelmächte sind es, welche der Verkündigung des Evangeliums Schwierigkeiten zu bereiten trachten, nach verschiedenen Richtungen bin. Der Endkampf mit ihnen und ihre definitive Niederwerfung beginnt mit der Wiederkunft Chrifti. Der Bersuch aber, von hier aus tiefer in das Verständnis der Lehre des Paulus einzudringen, ift von Everling nicht gemacht worden, da er felbft ftart die "Seltsamteit" der betreffenden Borftellungen des Paulus empfindet. Immerhin ift angedeutet, daß ein kosmologisches und ein eschatologisches Interesse in der Theologie des Vaulus vorlieat.

Auch von anderer Seite wurde die Paulusforschung nach dieser Richtung hingewiesen. Im Jahre 1891 erschien die gekrönte Leidener Preisschrift von D. Schmoller, Die Lehre vom Reiche Gottes in den Schriften des Neuen Testaments, welche den apokalyptischen und eschatologischen Charakter der Predigt Jesu stark hervorkehrte. Es folgten im Jahre 1892 die Schristen von J. Weiß, Die Predigt Jesu vom Reiche Gottes und W. Bousset, Jesu Predigt in ihrem Gegensah zum Judentum, die zu ähnlichen Ergebnissen sührten. J. Weiß hatte auch die ethische Verkündigung Jesu eng mit der eschatologischen Predigt in Verbindung gesest. Nicht minder hat E. Ehrhardt, Der Grund charakter der Ethik Jesu, 1895 sich dahin ausgesprochen, daß Jesu Grundforderung der Liebe unter dem messianischen Charakter eine stark eschatologische Wendung ersahren habe.

## R. Kabisch.

So konnte es nicht ausbleiben, daß auch Paulus unter spezisisch eschatologische Beleuchtung gerückt wurde. Das ist erstemalig von R. Kabisch geschehen: Die Eschatologie des

Paulus in ihren Bufammenhängen mit dem Befamt. begriff bes Paulinismus bargestellt, 1893. Er weist ganz richtig darauf bin, daß gegenüber ber Lehre von der Recht. fertigung und Verföhnung, von der Erlöfung und Seiligung, von Chriftus und dem Beiligen Geift, von der geiftigen und fleischlichen Eristenz, die Lehre des Paulus von den letten Dingen sehr in den Sintergrund getreten fei, und zwar unter bem Einfluß von Gegenwartsintereffen. Seit die evangelische Freude am lebensstark fich bauenden Gottesreich auf Erden fraftig geworden fei, seien die eschatologischen Tendenzen Sondergut schwärmerischer Geifter geblieben. Aber gewiß sei doch, daß das Christentum in seinem Dafein bervorgegangen fei aus eschatologischen Begriffen, Soffnungen und Gedanken. Das Chriftentum habe nicht allein feinen Namen, sondern auch sein Dasein durch den Begriff Christus. Diefer aber sei eschatologischen Charakters. Die nationale Soffnung eines Volkes auf einen Ronig der Zukunft und die Bezeichnung feines Reiches als des Gottesreiches, feiner Segnungen als ungerftörbarer, feiner Beiligkeit und Geligkeit als einer vollendeten machten diesen Begriff politischer Zutunftsboffnung zu einem Begriff religiöser Eschatologie.

Den Juden wurde von den Uraposteln verkündigt: Jesus ist der Christus. Das konnte nur als eschatologische Predigt verstanden werden. Aber auch die Seiden, denen die neue Religion unter dem Namen Christus gebracht wurde, mußten nun erst Eschatologie lernen. Sie mußten erst in den Gedankenkreis jüdischer Vorstellungen über die letzten Dinge eingehen, ehe sie christliches Leben entfalten konnten.

Nun ist das Ziel der Untersuchung von Rabisch, zu erweisen, daß Paulus noch in stärkerem Maße als die älteren Apostel eschatologische Predigt von Christus dargeboten habe. Denn er habe vielleicht mit noch größerer Energie als die Urapostel den ungeheuren Rampf seines Lebens durchgeführt, weil er sich noch glänzender als alle andern die Siegeskrone, die ersehnten Rleinodien der Zukunft ausgemalt habe.

Rabisch faßt Paulus vor und nach der Bekehrung als Eudämonisten. Der Grundzug, der die Seele des Paulus durch-

bebte und sein Serzblut bildete, war der Trieb zum Leben, der Schauder vor dem Vergehen. Dieser Drang und dieser Abscheufind der positive und der negative Pol gewesen, aus denen der Strom seiner messianischen Soffnungen floß (S. 75. 135 ff. 188. 311 u. ö.). Das ist nun freilich ein Grundgedanke, mit dem gewiß nicht der Lebensnerv des paulinischen Glaubens getroffen wird.

Aber andere methodische Sauptgedanken Rabische find beherzigenswerter. So der, es sei die erste Aufgabe des paulinischen Forschers, sich auf das eingehendste und genaueste mit all den zeitgeschichtlichen Vorstellungen bekanntzumachen, auf denen die damalige Weltanschauung beruhte, also mit den anthropologischen, tosmologischen, soteriologischen, angelologischen, driftologischen, eschatologischen Begriffen. Go stellt er benn fest, daß bas eschatologische Biel, dem Ifrael auftrebte, feit den Zeiten der Danielprophetie einem manniafachen Wandel unterworfen gewesen ift. Das jüdische Volk trug Erzeugnisse ber verschiedensten Geister und der verschiedensten Beiten in einem weiten Busen. Die Verschiebungen der Enderwartungen batten fich mit den Einflüssen fremder, philosophischer Weltanschauungen verbunden, um Bilder der Soffnung herauszugeftalten, die mit den alten Nationalhoffnungen Ifraels nicht mehr gemein hatten, als die Beschränkung auf das erwählte Volk. Davon geben spätjudische Sammelwerke wie das Benochbuch, die Sibylle, das 4. Buch Esra, die Baruchapokalppfe und die Offenbarung des Johannes Zeugnis (S. 71 ff.).

Hatten also Paulussorscher, seien es hellenistische, seien es orientalische Einflüsse auf die Gedankenwelt des Paulus angenommen, die zur Umgestaltung der urchristlichen Lehrgedanken durch Paulus geführt hätten, so wird hier mit Recht darauf hingewiesen, daß solche Einflüsse längst vor Paulus auf das Judentum eingewirkt hatten. Damit wird eine befriedigendere Erklärung als bisher gegeben. In der neutestamentlichen Zeit war das palästinensische Judentum und das junge Judenchristentum, war ein Paulus für solche von außen kommenden Weltanschauungsmotive nicht aufgeschlossen. Dieser Alssmilderungsprozeß liegt in früherer Zeit. Die fraglichen Motive können also dem Christentum schon mit den aus dem Judentum übernommenen Anschauungselementen zugeflossen sein.

Noch in einem weiteren Punkte scheint mir Kabisch besser gesehen zu haben als mancher Paulussorscher vor ihm. Er lehnt es ab, das Welt- und Zukunftsbild des Apostels Paulus als widerspruchsvoll und uneinheitlich zu betrachten. Paulus schwanke nicht unsicher zwischen verschiedenen Weltsormen und widersprechenden Wünschen. Habe er aus den Überlieserungen geschöpft, die seine Zeit über diese Stosse ihm bot, so habe er sie doch nicht wahllos übernommen, sondern seinem Zukunftsbilde nur solche Bestandteile eingesügt, die aus derselben Grundlage erwachsen waren, "auf der sein eigener Messiastempel sich baute" (S. 74 f). Rabisch ist der Weinung, daß in der Seele des Paulus ein einheitliches und geschlossens Welt- und Zukunftsbild lebte.

Das Weltbild des Apostels wird nun folgendermaßen gezeichnet. Es fteben zwei Weltzeiten einander gegenüber, Die gegenwärtige, die dem Satan, dem Berrn der Elementargeifter, gebietenden Engelmächten, gefallenen Geiftfürften unterworfen ift, Mächten, Die mit dämonischen Mitteln herrschen und Sünde, Berwefung und Tod wirken. Der Mensch ift in diese Welt der Finfternis, der Gunde, des Todes gebannt, mit unauflöslichen Fesseln, denen des eigenen Leibes, des eigenen Fleisches. Ohne Leib ist kein Leben. Dem gegenüber ist sich der Apostel einer Welt bewußt, deren Saupt der himmlische Christus ist, wo Licht, Beiligkeit, Unvergänglichkeit, Rraft, Leben die Eigenschaften des Stoffes heißen, aus dem alles gebildet ift; wo Leben und Liebe und Gerechtigkeit glänzen im ewigen Anschauen Gottes. "Es ware eine Unvernunft, ein undentbarer Gedanke, wenn da nicht seine große Seele, die mit folcher Glut des Unterschieds beider Welten sich bewußt geworden war, sich hinaufgerungen hätte aus diefer Welt des Todes in jene Welt des Lebens; wenn nicht alle Sittlichkeit in diesen Erdenformen, alles Denken, Leben und Sein in diesem Erdenleben ihm gufammengeschrumpft ware zu einem Nichts gegenüber dem einen großen Biel ber Erlöfung aus diesem Todesleib, der Gewinnung einer Daseinsform und eines Weges, einzugehen in jene Welt des ewigen Lebens . . . und das allein ift drum das Ziel der Errettung

durch Jesum Christ, daß er uns herausreiße aus der gegenwärtigen Weltzeit, die bose ist; Gal. 1, 4" (S. 227 f.).

Eine Welt ohne Stofflichkeit kennt der Apostel nicht. Richt nur diese Erde ist durch die Materie, die Erdenstofflichkeit bestimmt, sondern auch die zukunftige, himmlische kann nicht ohne Substantialität vorgestellt werden, und zwar ist ihre Stofflichkeit die des Pneuma, des Geistes. Sierfür beruft sich Rabisch auf die Untersuchungen von Pfleiderer und Solften und verweist auf die Sphostasierung des Geiftes Gottes mit einer der materiellen Welt zugänglichen Substanz, auf spätjüdische Schriften wie die Weisheit Salomos, Philo, die verschiedenen Quellenschriften des Buches Benoch (S. 188 ff.). Sier besteht also ein enger Zusammenhang des Paulus mit der zeitgenössisch spätjudischen Weltbetrachtung. Der Geift ift nicht, wie im wesentlichen in Übereinstimmung mit Solften ausgeführt wird, reine Catigkeit bes Bewuftseins, sondern Rraft, substantielle Rraft. Das wirkliche Dasein dieser substantiellen Rraft ist gebunden an eine Materie, welche das Negative der irdischen Materie ift. Das ift eben "der Geist", das Pneuma. Er hat Lichtherrlichkeit, Lichtschein, wie er Unvergänglichkeit und Rraft besitt. Go haben beide Gebiete, Simmel und Erde, ihre eigene Sinnlichkeit. Die Formen und Geftalten der Erdenwelt find gebunden an die Erdenmaterie, das Fleisch, die Formen und Gestalten ber Simmelswelt sind in ihrer Wirklichkeit und Sinnlichteit gebunden an die Sinnlichkeit der Simmelsmaterie, des Stoffes des Pneuma. Die individuellen Gestalten dieses Reiches des Pneuma sind als Pneumata zugleich Leiber, himmlische Leiber. aus himmlischer Stofflichkeit gebildet. Der Gegensat beider Welten läßt sich daher nicht bestimmen als Gegensatz des sinnlich und geistig Realen, sondern als der einer irdischen Wirklichkeit, weil Sinnlichkeit, und der einer himmlischen Birklichkeit, weil Sinnlichkeit.

Dementsprechend gestaltet sich nun die Erlösungslehre: Der Tod ist physischer Tod, und ebenso das Leben physisches Leben, auch das pneumatische. In Christi Tod ist das göttliche Gericht über das menschliche Fleisch vollzogen worden. Zu diesem Zweckschickte Gott seinen Sohn in Ühnlichkeit des Sündensleisches, damit er um der Sünde willen das Fleisch und dadurch die Sünde in

ihm hinrichten sollte. Christus zog zwar den Sündenfleischesleib an, dieser machte aber nicht sein eigentliches Wesen aus. Er blieb innerlich, was er war, der im Geiste existierende, unvergängliche "Herr der Herlichkeit". Nur äußerlich zog er den von der Sünde bewohnten Fleischesleib an. Daß er troßdem nicht selbst sünde ganz unberührt bleibt und dieselbe, als eine persönliche Substanz, nur in dem äußeren Menschen, dem Fleischesleib wohnt. Hat der Mensch außer oder in diesem Leib, der ihm nur eine Hütte ist, aber nicht sein Lebensprinzip enthält, noch einen andern, den pneumatischen Leib, an und in dem sein eigenes inneres Leben haftet, so ist sein Gelbst, seine moralische Würde wie sein physisches Geschick von den Wirkungen der Sünde ganz unbeeinssusst (S. 323 f.).

So hat Gott durch das Geschick, dem er seinen Sohn hingegeben hat, nur das Fleisch und dadurch die in ihm wohnende
Sünde vernichtet. Durch die Kreuzigung Christi ist die Vernichtung
der kosmischen Mächte erfolgt (1. Kor. 2, 6; Rol. 2, 14 f.). Die
Elementargeister sind gedacht als weilend im Erdenstoff, der
repräsentiert wird durch den Fleischesleib. Sie sind so innig und
wesentlich mit diesem ihrem Lebens- und Serrschaftsgebiet verbunden, daß, wer den Fleischesleib auszieht, ohne dem Tod zu
verfallen, auch sie auszieht, auch sie ans Kreuz hängt mit dem gekreuzigten Leib (S. 324 f.).

Aus der vorgetragenen Weltbetrachtung und Vorstellung von der in dem Tode Christi vollzogenen Erlösung ergibt sich nun für die paulinische Anschauung folgendes Vild von der Wirkung der Erlösungstat Christi: Die "Errettung" ist eschatologischer Akt und zwar Errettung vom Gericht und von der Versallenheit unter die endgültige Vernichtung. "Rechtsertigung" und "Versöhnung" sind nur Etappen auf dem Wege der Errettung, das "neue Leben" besteht nicht in neuer ethischer Qualität des Personlebens, sondern es ist bereits wirkliches physisches, und zwar unvergängliches Leben. In der vorchristlichen Zeit war der Mensch durch die Wirkung der Sünde erstorben und konnte sich darum nicht selbstätig den Wünschenst des inneren Menschen dienstdar machen, vielmehr mußte er "als leblose Maschine" tun, wozu ihn die ihn beherrschende

Sünde zwang (S. 116). Der Getaufte aber ist auf Christi Tod getauft. Dieser sarkische, abgestorbene, der Sünde gehörige Leib ist durch die Tause in den Tod begraben, abgestorben. Der alte Mensch ist mitgekreuzigt, der der Sünde gehörige Leib vernichtet. Nun ist der entgegengeseste Zustand eingetreten. Der äußere Mensch ist wie durch ein neues übersinnliches Blut, eine neue übersinnliche Lebenspotenz, den Geist, wiederbelebt worden, hat darum die Freiheit von der Sündenmacht und die Fähigkeit zurückerlangt, im Dienste der Gerechtigkeit zu handeln. Die Fähigkeit, sittlich zu handeln, liegt also in dem neuerwachten Leben des äußeren Menschen, also einem physischen Leben, gerade so wie die Unsähigkeit dazu in der Ertötung derselben, im physischen Tode lag. Daraus ergibt sich unmittelbar die "einfach logische Konsequenz", nun auch dieser physischen Neuheir des Lebens entsprechend zu wandeln (S. 117 ff.).

Wie durch die Caufe, so wird auch durch das Abendmahl der Besit des Oneuma gewonnen (S. 273, 290). Das Oneuma konnte erscheinen in Gestalt einer Wolke, eines Felsens, aus dem Wasser fließt, in Gestalt von Simmelsbrot, daher auch in Gestalt des Brotes und des Weines des Abendmahls. Durch dies physisch wirkliche Empfangen des Oneuma als Leibesstoff Christi ist zu folgern, daß durch die Taufe, wie auch durch das Abend= mahl, die Teilhabenden ein Leib werden. Der Leib Chrifti besteht Darum kann er die Leiber der Gläubigen aus Geistsubstanz. durchdringen und zu seinen Gliedern machen (S. 271). Der Chrift ift mit Chriftus "ein Geist" in dem Sinne einer pneumatischen Substanz, die auch ein Durchströmen des Leibes, ein Eingehen des Berrn in den Leib ermöglicht. In der Auferstehung geben nicht nur die sittlichen, sondern auch die physischen Qualitäten des Geiftes Chrifti auf die Gläubigen über. Der Berr, der der Geift ift, dringt in die einzelnen Gläubigen fraft der Bielteilbarkeit und Emanationsfähigkeit der pneumatischen Substanz ein. Die Auferweckung erfolgt nicht durch irgendwelche forensische Willensakte Gottes, sondern ist an den sinnlich-realen Sis des Pneuma durch die leibliche Gemeinschaft mit Christus geknüpft (S. 269 ff.)

In breiten Strichen entwickelt Rabisch von der geschilderten Gesamtbetrachtung aus in Rapitel 4—6 die paulinischen Vor-

stellungen vom Tage des Gerichts, von der Auferstehung und der Errettung und vom messianischen Reich in seinen irdischen Unfängen. in seiner himmlischen Dauer und in feiner Bollendung. Aber babei kommt er mannigfach in Widerspruch mit ben Aussagen bes Apostels, da er nicht eine allgemeine Auferstehung ber Soten annimmt, fondern nur eine Auferstehung der Gerechten, und ba er bas Bericht als einfache Vertilgung der nichtgöttlichen Substanz betrachtet, die durch die göttliche Substanz ins Nichts zurückgeführt werbe. Das Gericht als richterlicher Akt Gottes oder Christi liegt deutlich in den paulinischen Briefen vor, ebenso daß auch die Gläubigen vor Chrifti Richterftuhl erscheinen muffen und nicht nur ohne Gerichtsatt in das Reich eingehen. Auch ift es fraglich, ob Paulus das endgültige Schicksal der Verlorengehenden als physische Vernichtung vorgestellt hat. Sodann liegt bei Paulus der Gedanke der Universalität des Seils vor. Wie verhält sich dieser jum Gerichtsgedanken?

Das Buch von Rabisch ist bei seinem Erscheinen zwar als eine wissenschaftliche Leistung gewürdigt worden, und doch ist Rabischs Stimme kast wie die des Predigers in der Wüste verhallt. Man las es, fand es aber einseitig und übertrieben und legte es wieder beiseite. Nur bei einzelnen hat es gewirkt.

Dennoch ist es ganz richtig, daß die Predigt vom gekommenen Gottesreich im Munde des Täusers wie Iesu eschatologische Verkündigung war. Ebenso richtig ist, daß die urapostolische Predigt eschatologischen Charakter hatte. Vei Rabisch tritt aber ein Begriff der Eschatologie auf, welcher verwirrend wirken konnte und teilweise auch so gewirkt hat. Er gebraucht ihn unbesehen in einem viel weiteren Sinne als er landläusig war und ist. Wir pslegen mit Eschatologie die Lehre von der Auferstehung der Toten, der Wiederkunft Christi, dem Gericht und der Endvollendung zu bezeichnen. Das ist der in den biblischen Theologien und den Dogmatiken geläusige Vegriff. Rabisch aber begreift unter Eschatologie die ganze Zeit des neuen Üons, welcher mit dem Austreten Christi beginnt. Dazu liegt eine Verechtigung vor, da es tatsächlich die Anschauung des Archristentums gewesen ist, daß der alte Aon mit dem Rommen des Messias abgelausen sei,

mögen auch erst die Zeiten des neuen Weltzeitalters beginnen. Das hat jedoch die theologische Untersuchung auch vor Kabisch gewußt und berücksichtigt. Daher begegnet es ihm, daß er auch offene Türen einrennt.

Es ist die wunderbare Eigenart des Evangeliums, daß es nicht nur Eschatologie ist. Wäre es rein eschatologisch, so bätte es das Geschick mit der zeitgenöffisch jüdischen Apokalpptik und mit der den damaligen Orient wie Okzident durchflutenden Erwartung eines Weltheilandes geteilt, es ware in Vergeffenbeit versunten. Aber in der Predigt Jesu ragen grundlegende Elemente weit über alle Eschatologie binaus, wie ja auch seine Person nicht in die Schranken des Judentums und der damaligen Zeit gebannt werden kann. Ganz uneschatologisch ift alles, was auf die Lebensverbindung der Jünger mit ihrem Serrn schon in diesem Leben zielt, die Gottgeeintheit, zu der Christus schon auf dieser Erde führen will. Aus diesem Grunde hat auch alle christliche Ethik einen andern eschatologischen Charatter. Rabisch beabsichtigte ursprünglich, eine paulinische Ethik vom eschatologischen Gesichtspunkt aus zu schreiben, wozu er nicht gekommen ist. Das Buch über die Eschatologie sollte nur die Vorarbeit sein. Er war danach von vornberein meines Erachtens der paulinischen Ethik gegenüber prinzipiell unrichtig eingestellt, da die paulinische Ethik nur von der Grundlage ber Ethik Jesu aus geschichtlich verstanden werden kann.

Rabisch hat Paulus weltabgewandt genannt. Damit wird dem Manne unrecht getan, der gerade die großen Städte des Orients aufgesucht hat, um dort Mission zu treiben, und der als ethische Maxime das Wort geprägt hat: Alles ist euer, Welt, Leben, Sod, das Gegenwärtige, das Jukunstige (1. Kor. 3, 21 f.).

Alber auch Rabischs Gesamturteil über Paulus ist schwerlich richtig. Mag Paulus als Pharisäer Eudämonist gewesen sein — wir können das nicht mehr feststellen, es ist aber nicht gerade wahrscheinlich — als Christ war er ses nicht. Die beiden Pole seines Lebens waren nicht der Drang zum Leben und das Grauen vor dem Tod, die Rompaßnadel seines Lebens hatte nur eine Richtung. Das war Christus, und in Christus Gott. Nicht nur war er von heißer Sehnsucht nach der himmlischen Vereinigung

mit dem himmlischen Christus erfüllt, sondern schon in diesem Leben kannte er keinen andern Gedanken und keinen andern Lebensinhalt als Christus, der ihm das Albbild Gottes ist. Damit aber ist auch Paulus ebenso über die reine und ausschließliche Eschatologie hinausgehoben, wie es Christus selbst war. Ob in diesem Leben oder in dem zukünftigen himmlischen, er weiß sich in einer Lebensverbindung mit Christus, die keine Macht der Erde und auch kein Tod verzehren kann. Das ist der Pulsschlag seines Lebens. Ja, er kann sogar ringen, ob er wünschen soll, abzuscheiden und bei Christus zu sein oder aber hier auf Erden weiter zu wirken.

Un Paulus können wir aber daher auch die charakteristische Betrachtung machen, daß es auf den Grundinhalt seines Glaubens keinen Einsluß hat, ob er die Parusie Christi auf Erden erleben wird oder nicht. Mit der letzen Wahrscheinlichkeit hat er ja gegen Ende seines Lebens selbst gerechnet. Daraus ist ersichtlich, daß nicht das Eschatologische als solches das Entscheidende ist, sondern der Kern, der bereits in der Eschatologie Jesu liegt, daß nämlich durch das Evangelium der Mensch sich unmittelbar und täglich und stündlich vor die Seiligkeit Gottes gestellt weiß. Denn Gott kann von uns diese Nacht unsere Seele fordern.

Mit diesem Einwand soll gewiß nicht der Versuch gemacht werden, die urchristliche Eschatologie ihrer Vedeutung zu entkleiden. Nur das aber ist gewiß, daß man in der Eschatologie nicht den eigentlichen Schwerpunkt der christlichen Verkündigung erblicken darf. Rabisch hat nachgewiesen, daß in weitem Umfang die urchristliche Eschatologie mit der spätsüdischen übereinstimmt, der Gegensaß der beiden Weltzeiten, die Vorstellung von der Serrschaft des Satans und der Geistermächte über diese Welt und die Grundlage der Geistlehre, sodann auch die Vorstellung von den letzten Dingen. Sier haben wir die geschichtlichen Unalogien und Zusammenhänge. Ergaben sich unlösliche Schwierigkeiten für die nach außen ausschauende religionsgeschichtliche Vetrachtung, um die Theologie des Upostels zu fundamentieren, hier ist der Mutterboden nachgewiesen, aus dem die urchristlichen eschatologischen und verwandten Unschauungen erwachsen sind.

Man wird Rabisch auch darin zustimmen müssen, daß die paulinische Geistlehre ohne Substantialität des Pneuma nicht vorzustellen ist. Die Auserstehungslehre des Apostels steht mitten inne zwischen der griechischen Lehre von der Unstervlichkeit der Seele und der jüdischen Lehre von der irdischen Materialität auch der zukünstigen Welt. Sie vertritt die Anschauung, daß der Auserstehungsleib ein substantieller ist. Aber diese Körperlichkeit ist teine irdisch-materielle, sondern die Körperlichkeit des Pneuma, dessen Erscheinungssorm Lichtglanz ist. Daß das sür uns schwer vorstellbar ist, kann kein Gegengrund dagegen sein, daß Paulus so gedacht hat.

Wie Paulus zu dieser Anschauung gekommen ist, läßt sich jedoch sagen. Diese Vorstellung hat zwei Wurzeln, die eine ist die verwandte im damaligen Spätjudentum begegnende Anschauung, die bereits der vorchristliche Paulus gekannt hat, die andere die Erscheinung des auserstandenen Jesus, den der Apostel gesehen hat. Denn an der Richtigkeit dieser Behauptung des Paulus zu zweiseln, steht uns meines Erachtens nicht zu. Also konnte er zu keiner anderen Anschauung gelangen. Das hat die geschichtliche Forschung sestzustellen, wenn es sich auch um Dinge handelt, deren wirkliches Verständnis jenseits der irdisch-menschlichen Ersahrung liegt, die auch alles Eranszendente nur nach irdischem Maßstab vorstellen und beurteilen kann.

Rabisch will keine paulinische Christologie oder Glaubenslehre bieten, aber doch trägt er eine ganz bestimmte Theorie über den paulinischen Christus und die Erlösungslehre vor. Allein es sind die stärksten Bedenken gegen dieselbe zu erheben. Reine eindringendere theologische Betrachtung wird zugeben, daß nach Paulus Christus nur äußerlich den von der Sünde beherrschten Fleischeskleib angezogen habe und dadurch den übrigen Fleischeswesen ähnlich geworden sei. Danach hätte Paulus eine Form der Gnosis vertreten, verwandt derzenigen, gegen welche wenige Jahrzehnte später Iohannes mit ganzer apostolischer Kraft ausgetreten ist.

Und die Erlösungslehre wird stark vergröbert, wenn man ihr Wesen in der physischen Veränderung des Gläubigen erblickt. Zwar ift richtig von Kabisch beobachtet worden, daß Paulus auch eine

substantielle Verbindung zwischen Christus und dem Gläubigen annimmt, und daß Taufe und Abendmahl burch Bermittlung bes Pneuma eine solche Verbindung herstellen und aufrechterhalten. Paulus ist tatfächlich der Meinung, daß das Einwohnen des Pneuma Chrifti die Grundlage für die zukunftige Auferstehung des Chriften ift. Aber sowie man auch nur den Nachdruck auf diese physisch-hyperphysische Seite des Christseins legt, geschweige denn fie als beherrschend betrachtet, kommt man in Widerspruch mit der paulinischen Anschauung. Denn auf das allerstärkste hat der Apostel Rom. 6-8 die ethische Seite des Christenstandes betont und herausgearbeitet, ohne die es für ihn kein wirkliches Chriftentum gibt. Die Rlammer für diese beiden scheinbar auseinanderfallenden Seiten feiner Beilspredigt liegt in der Forderung, daß der Chrift Nachahmer Chrifti sein muß, d. h. in seinem Leben nachzubilden hat, was der irdische Chriftus vorgelebt hat. Denn deffen Erdenleben war bereits gang von der Kraft des Oneuma beherrscht und durchdrungen.

Immerhin ist festzustellen, daß Rabisch mit seiner Pneumalehre zu einem ähnlichen Ergebnis kommt wie Lüdemann. Beide gehen von verschiedenen Ausgangspunkten aus, Lüdemann kommt von der Anthropologie her, Rabisch von der Eschatologie. Auch hat Rabisch die Substantialität des Pneuma stark übertrieben. Aber beider Untersuchungen zeigen übereinstimmend, daß die damalige Paulusforschung den Apostel viel zu sehr spiritualisiert hat. Seine Erlösungslehre muß realer gefaßt werden.

### E. Teichmann.

Eine weitere Untersuchung über die Eschatologie des Paulus bot E. Teichmann, Die paulinischen Vorstellungen von Auferstehung und Gericht und ihre Beziehung zur jüdischen Apokalyptik, 1896. Er tadelt stark an Rabisch die Außerachtlassung der wichtigsten theologischen Begriffe, "die ungeheuerliche Übertreibung" des Gedankens von der Stofflichkeit des Pneuma und die Gewaltsamkeit der Exegese. Namentlich aber hat ihn auf den Plan gerusen der Versuch Rabischs, die paulinische Eschatologie als ein einheitliches Ganzes zu verstehen. Er seiner Jeine, Paulus.

seits ift angetan von dem Pfleibererschen Gedanken, daß fich gerade in diefem Teil bes Paulinismus Antinomien ftark aufdrängen, die auf die Abhängigkeit des Apostels teils von jüdischen, teils von bellenistischen Ideen guruckzuführen feien. Go verfolgt feine Untersuchung den 3weck, diese Antinomien aufzuzeigen und geschichtlich jum Verständnis zu bringen. Er kommt zu dem Ergebnis, daß Paulus ursprünglich auf dem Boden der judischen Eschatologie geftanden habe, der immer ftärker werdende Einfluß der helleniftischen Gedankenelemente ihn bazu in zahlreiche Antinomien geführt und schließlich die jüdische Eschatologie aufgelöst habe. In den früheren Briefen sei ein Vorwiegen der palästinenfischen Anschauungen zu bemerten, mabrend fich die hellenistischen Ginfluffe mehr in ben späteren Briefen, befonders in 2. Ror. und Phil. geltend machen. Daneben laffe fich eine spezifisch christliche Gedankenreihe nicht ver-Sie trete überall hervor, wo Paulus die Konsequenzen aus der Lehre von der Verleihung des Pneuma aus Gnaden auf Grund des Glaubens ziehe.

Die Erwartung des baldigen und plötlichen Rommens des Messias einerseits, andererseits die durch die Wehen vorbereitete Ankunft des Messias, dazu die Verbindung von Parusie und Totenauserstehung sinden sich bei Paulus ganz in derselben Weise wie in der palästinensisch jüdischen Apokalyptik. 1. Thess. 5 sei die Vorstellung des Paulus noch, daß die Christen mit ihren ir dischen Leibern in das Gottesreich eingehen würden. Das scheine der Apostel auch noch 1. Kor. 6, 14 ss. vorauszusesen (S. 36). Die Wiederherstellung des früheren Leibes sinde statt, wenn der Messias erscheint.

An die Stelle dieser noch jüdischen Erwartung trat dann aber die Verwandlungslehre, die noch einige Beziehungen zur jüdischen Apokalpptik hat, aber bei Paulus erst durch den christlichen Gegensat von Fleisch und Geist begründet ist. Sier also tritt zum ersten Male der eigentlich paulinische Gedankengang in Wirksamkeit. Aber er ist noch kompromisartig und wird daher alsbald durch die Vorstellung vom ununterbrochenen Weiterleben abgelöst. In dem Moment des Sterbens wird der Mensch mit dem neuen präexistenten Leibe bekleidet und geht direkt in die himmlische Welt ein. In

diesen Vorstellungen ist Paulus von hellenistischen Einflüssen abhängig.

Auch in seinen Vorstellungen vom Gericht ist Paulus zunächst bis in Einzelheiten hinein abhängig von der jüdischen Eschatologie. Dagegen beseitigt er später durch die konsequente Ausbildung seiner Pneumalehre die Vorstellung vom Gericht überhaupt und kommt kraft seines Universalismus zur Anschauung von der Beseligung aller. In der so ausgestalteten Lehre vom Pneuma haben wir die eigentliche christliche Schöpfung des Apostels.

Erhob Teichmann gegen Rabisch den Vorwurf der Gewaltsamteit der Exegese, so unterliegt seine Auslegung des Paulus keinen geringeren Bedenken. Der geschilderte Entwicklungsgang der paulinischen Unschauungen läßt sich an den Briefen nicht durchführen. Im ersten Thessalonicherbrief vertritt Paulus nicht mehr die judische Auferstehungslehre, und der Gedanke der Verwandlung ift wohl eine Übergangsvorstellung auf dem Wege zu der andern vom ununterbrochenen Weiterleben, sondern sie ift gebildet auf Grund der Erwartung des bald eintretenden Wiederkommens Chrifti und der damit gegebenen Notwendigkeit von Ausfagen über das Schicksal derer, die dann am Leben find. Daulus bat die Berichtserwartung niemals aufgegeben, ebensowenig die Vorstellung von folchen die gerettet werden und die verloren geben. Daß alle beseligt werden, bat er nicht ausgesprochen. Und so ließen sich noch eine Reihe von entscheidenden Beanstandungen der Eregese Teichmanns erbeben.

Sein Grundfehler war, daß er sich von dem Gedanken Pfleiderers von der Sellenisierung des Christentums durch Paulus hat faszinieren lassen. So ist er zu dem Versuch geführt worden, einer Entwicklungslinie nachzuspüren, die in den Paulusbriesen nicht existiert, ganz abgesehen davon, daß es, wie neueste Untersuchungen zeigen, als zweiselhaft zu betrachten ist, ob man den Philipperbrief zeitlich hinter die Rorintherbriese zu sesen hat. Schweißer hat recht, wenn er von Teichmann sagt, er liesere die glänzendste Widerlegung der Theorie von der Sellenisierung der paulinischen Eschatologie, ohne es zu wollen, und tue in Wirklichseit nur dar, was aus ihr geworden wäre, wenn sie griechischen

Einflüssen ausgesetzt gewesen wäre. 1) Zwei so grundverschiedene Anschauungen, wie sie die jüdische von der Wiederherstellung des Fleisches in der Auserstehung und dem ununterbrochenen Weiterleben auf Grund der Geistbegabung sind, haben sich innerhalb der christlichen Lebensperiode des Apostels nicht abgelöst. Reine geschichtliche Untersuchung wird innerhalb der christlichen Entwicklung des Paulus so einschneidende Erlebnisse nachweisen können, daß eine derartige innere Umstellung die Folge hätte sein können. Im Gegenteil, man muß annehmen, daß in diesen grundlegenden Fragen christlicher Sossnung des Apostels Anschauungen von vornherein sestgestanden haben, mögen immer in der Ausgestaltung im einzelnen Veränderungen möglich sein. Wer solche Widersprüche oder Antinomien in die christliche Gedankenwelt des Paulus hineinträgt, tut ihm bitter unrecht.

Sätte Teichmann nicht so stark unter dem Einfluß von Pfleiderers Auffassung des Paulinismus gestanden, so hätte er von seinen eigenen Voraussetzungen aus in eine eber zum Ziele führende Richtung gedrängt werden können. Schon Rabisch hatte auf die Vielgestaltigkeit der messianischen Soffnungen des Judentums und auf die Buntscheckigkeit des in den verbreitetsten damaligen apokalyptischen Sammelwerken entworfenen Zukunftsbildes hingewiesen. Nur war er der Meinung, daß zwar die jüdischen Kompilatoren das Widersprechendste nebeneinander gestellt hätten, Paulus dagegen ein einheitliches Zukunftsbild entworfen habe. Teichmann dagegen urteilt, Paulus habe die apotalpptische Literatur nicht nur auf das Genaueste studiert, sondern die dort vorgetragenen Ideen und Vorftellungen seien in der gleichen Mannigfaltigkeit auch auf ihn übergegangen. Jüdisches und Sellenistisches habe sich in ihm nahe beieinander lagern müssen, ohne daß sich der Apostel des prinzipiellen Unterschiedes bewußt geworden ware. Er nahm diese verschiedenen Elemente in derselben Mischung auf, in der sie schon in jenen Schriften vorhanden waren.

In diesem Urteil liegt meines Erachtens eine Verkennung der geistigen Eigenart des Paulus vor. Er hat nicht wahllos Jüdisches

<sup>1)</sup> Geschichte der Paulinischen Forschung, S. 60.

angeeignet oder beibehalten, sondern als Apostel die Elemente seiner Weltanschauung umgeschmolzen von seiner Erfahrung Christi aus. Damit ift gegeben, daß er als Chrift abgestoßen hat, was sich mit dem in seiner Seele lebenden Bilde Christi nicht vereinigen ließ. Run weift aber Teichmann felbst darauf hin, daß sich die judische Apokalpptik des siegreichen Geistes der hellenischen Philosophie nicht habe erwehren können. Bald mehr, bald minder sehe man ihre Spuren durch das judische Gewand hindurchschimmern. sei jenes eigentümliche Gemisch aus Jüdischem und Sellenischem entstanden, wofür der flawische Senoch, die Apotalppse des Baruch und das Testament des Abraham die hervorragenoften Zeugen feien (S. 2). Sier liegt also eine nachweisbare Quelle vor, aus der in die Anschauungen des Paulus griechische Elemente eingeströmt sein können. Die judische Apokalpptik ift die Vermittlerin, und Paulus ift mit derartigen Zukunftsbildern, ohne daß wir das im einzelnen kontrollieren können, schon als Pharifäer geworden.

Wäre dexartigen Überlegungen Folge gegeben worden, so hätte mancher Irrweg in der paulinischen Forschung vermieden werden können.

## A. Schweiter.

Al. Schweißers Geschichte der paulinischen Forschung von der Reformation bis auf die Gegenwart, 1911, gibt zwar keine eigentliche selbskändige Darstellung des Paulinismus, aber durch das ganze Buch hindurch ist eine so bestimmte und geschlossene Gesamtbeurteilung das Prinzip der Kritik, daß man an dieser Untersuchung nicht vorübergehen darf. Es liegt auch in dieser Schrift Schweißers etwas Großzügiges, wie immer man sich zu seinen Ergebnissen stellen mag.

Er sieht die große und noch immer ungelöste Aufgabe der Geschichtswissenschaft vom ältesten Christentum darin, die Entwicklung der Lehre Jesu zum altgriechischen Dogma, wie es in den Werken des Ignatius, Justin, Tertullian und Irenäus zutage tritt, verständlich zu machen. Wie konnte auf Grund der Wirksamkeit des Herrn und des Glaubens der Argemeinde das Lehrspstem des

Paulus entstehen? Wie ist aus diesem das altgriechische Dogma hervorgegangen? Das System des Keidenapostels steht der Lehre Jesu als etwas ganz Eigenartiges gegenüber, und erweckt nicht den Eindruck, aus ihr "hervorgegangen" zu sein. Wie ist aber eine derartige Neuschaffung der christlichen Gedanken kaum zwei oder drei Jahrzehnte nach dem Tode des Kerrn denkbar? Die heutige Wissenschaft ist weit davon entsernt, erklärt zu haben, wie aus der Lehre Jesu der Paulinismus und das griechische Dogma entstanden sind. Das Problem ist dahin zu formulieren, daß man nachweisen muß, wie das ursprünglich rein jüdisch=eschatologische Evangelium nach Form und Inhalt griechisch geworden ist.

Mit der konsequenten Geltendmachung der jüdischen Eschatologie für das Verständnis der Lehre Jesu und seines Wirkens ist, so führt Schweißer aus, ein neues Faktum für die Grundlegung der Dogmengeschichte gegeben. Die Lehre Jesu ragt in keiner Anschauung aus der jüdischen in eine nichtsüdische Welt hinein, sondern stellt nur eine tiesethische und vollendete Fassung der zeitgenössischen Apokalyptik dar. Der Anfangspunkt des Evangeliums ist nach den in den Synoptikern überlieserten Tatsachen ausschließlich jüdischeschatologisch. Demnach hat die Dogmengeschichte darzutun, wie sich das rein Jüdisch-Eschatologische zum Griechischen entwickelt hat. Die bisher geübten Auskünste und Unklarheiten sind außer Kurs gesest.

Das Problem des Paulinismus hängt aber nicht bloß an der Frage, was Paulus mit dem Griechentum, sondern auch, was er mit dem Urchristentum gemeinsam habe. Die letztere Frage wird dahin beantwortet, daß das eben die Eschatologie sei, der Glaube an die Messianität des gestorbenen und auferstandenen Jesus, und die Erwartung seiner unmittelbar nahen Parusie, dagegen dient der Beantwortung der ersten Frage ein großer Teil des Schweiserschen Juches.

Mit aller Energie vertritt Schweißer die These, Paulinismus und Griechentum haben keine Gedanken miteinander gemeinsam, nur die religiöse Sprache der Griechen hat auf den Apostel eingewirkt. Er hat das Christentum nicht hellenisiert. Seine Vorstellungen sind von denen der griechischen Philosophie und denen der Mysterien-

religionen in gleicher Weise unterschieden. Die beigebrachten Beziehungen und Analogien können einen Vergleich, der auf das Wesen und die besondere Bedingtheit der Gedanken geht, nicht aushalten. "Interessant ist überdies, daß diejenigen, die Paulus aus dem Orientalisch-Griechischen der Mysterienreligionen erklären, das mehr Philosophisch-Bellenische, das die Normaltheologie an ihm entdeckt haben will, auf das entschiedenste in Abrede stellen, womit der Teusel durch Beelzebub ausgetrieben ist. Andererseitskommt der religionsgeschichtlichen Forschung das Verdienst zu, dem "Vergeistigen" und "Psychologisieren", das ein Menschenalter hindurch geübt worden war, ein Ende gesest zu haben" (S. 186).

Danach kann die Lösung nur darin liegen, daß man vom Griechischen in jeder Form und in jeder Mischung absieht und die Einseitigkeit wagt, die Lehre des Seidenapostels ausschießlich aus dem Jüdisch-Urchristlichen begreifen zu wollen. Damit ist zunächst gegeben, daß die Eschatologie im vollen Umfang, wie ihn die Alussagen der Briefe erheischen, aufrecht zu erhalten ist.

Run wirft aber Schweißer selbst sehr mit Recht die Frage ein, ob es gelingen könne, die Mpftik der Erlösungslehre und das Sakramentale aus dem Jüdisch-Eschatologischen zu erklären. Er findet den Versuch nicht so aussichtslos, wie es nach den allgemeinen Erwägungen, daß das Judentum weder Mystik noch Sakramente kannte, scheinen mochte. Es handele fich ja nicht um das Judentum als folches, fondern um die Apokalyptik, die eine befondere und selbständige Erscheinung innerhalb desselben darftellt und ganz eigenartige Voraussetzungen bietet. Bei der Analyse des Naturhaften der Erlöfungslehre und der Sakramente zeigt fich, wie die eschatologische Bedingtheit der hierher gehörigen Vorstellungen allerorts durchbricht. Daß des Paulus Erlöfungsmystik und Saframentelehre der Eschatologie angehören, ift für Schweiger offenbar. Die aufs höchste gesteigerte Zukunftserwartung mußte "irgendwie" das Bermögen besiten, fie hervorzubringen. "Sind Trieb und Nötigung, denen fie dabei gehorchte, erkannt, fo ift der Paulinismus begriffen, da er seinem Wefen nach nichts anderes sein kann als eine eschatologische Mystik, die sich mit Silfe ber griechischen religiösen Sprache barftellt" (S. 188).

Die sakramentalen Tendenzen treten gleich in der Zukunftserwartung, die zum Christentum führen sollte, zutage. Nicht erst Paulus hat das Mysterienhaste an Tause und Abendmahl herangetragen. Schon die Tause des Johannes war nicht nur ein Symbol der Reinigung in der Buße, sondern sie soll an sich die Errettung irgendwie garantieren. Der Vorgang aber, der etwas gibt und bewirkt, ist als Sakrament anzusehen. Die Art, wie Paulus von der Tause und dem Herrenmahl redet, erweckt auch nach Schweißer den Eindruck, als ob er das Wirkungskräftige der Handlung nicht erst neu behaupte, sondern als etwas Gegebenes und Selbstverständliches voraussetze.

Man sollte meinen, nun müsse er untersuchen, ob diese Ordnungen nicht auf Jesus selbst zurückgingen. Das tut er aber nicht,
sondern hält es für überaus wahrscheinlich, daß der Täuser und
das Urchristentum eschatologische Sakramente geschaffen haben, die
Paulus nur zu übernehmen hatte. Das denkt er sich so, daß diejenigen, die unmittelbar vor der hereinbrechenden Serrlichkeit
standen, ein Verlangen danach tragen mußten, für ihre Person zur
Gewißheit der Teilnahme an derselben zu kommen und sich greisbare Garantien für die Errettung aus dem kommenden Gericht
anzueignen. Der Vegriff der "Zeichnung" und "Versiegelung"
spiele in der Apokalyptik eine gewaltige Rolle. Entsprechende
Veranstaltungen seien danach geradezu ein Produkt jener intensiven
Zukunstserwartung.

Aber wie kam Paulus zu dem Paradoron, daß die Gläubigen mit Christus in Gemeinschaft stehen, mit ihm Tod und Auferstehung erleben und zur neuen, von der Fleischlichkeit befreiten Kreatur werden?

Alle bisherigen Erklärungsversuche werden abgelehnt, weil sie von der einfachen Tatsache des Todes und der Auferstehung Jesu direkt auf dasjenige schließen wollten, was sich an den Gläubigen ereignen soll. In Wirklichkeit könne nur ein allgemeines Geschehen in Frage kommen, welches in der dem Ende unmittelbar vorhergehenden Zeit an Jesus und den Gläubigen als einer zusammengehörigen Menschheitskategorie Sterben und Auserstehen wirke und die Zukunft in die Gegenwart vordatiere. Diese allgemeine Tat-

sache wird nun gefunden in der Besonderheit der Weltlage zwischen dem Tode Jesu und seiner Parusie. Der Apostel konstatiert ein Ineinander des noch natürlichen und des schon übernatürlichen Weltzustandes, das an Christus und den Gläubigen als ein offenes oder verborgenes Wirken von Sterbens- und Auserstehungskräften real wird, und zwar an ihnen allein. Die Lehre von dem Tode und der Auserstehung Jesu und die Mystik der Erlösung sind miteinander kosmisch bestimmt, und die eschatologische Mystik ist prädestinatianisch.

Von dieser Gesamtbetrachtung aus werden sodann noch weitere Probleme des Paulinismus in gewaltsamer und unbefriedigender Weise beurteilt, das Verhältnis des Apostels zum historischen Jesus, seine Stellung zum Universalismus und zum Geset, sein Ausgleich zwischen Prädestinations- und Sakramentslehre, sowie die rätselhafte Stellung, welche die älteste Dogmengeschichte zum Heidenapostel eingenommen hat.

Es ist nicht schwer, an dieser Ronstruktion Schweißers Kritik zu üben. Je weiter man in ihrer Darstellung voranschreitet, um so stärker machen sich die unüberwindlichen Schwierigkeiten geltend. Mit scharsem Blick hat er die Schwächen der Theorien gesehen, die den Apostel Paulus aus dem Bellenismus oder aus der Religionsgeschichte oder aus psychologischer Entwicklung heraus verstehen wollten. Einschneidend und vernichtend sind oft seine Urteile. Da ist es erstaunlich, daß er nicht erkannt hat, wie seine Theorie an Unwahrscheinlichkeit hinter den andern nicht zurücksteht. Ritschls Urteil war durchaus richtig, daß man zum Verständnis des Paulus das Urchristentum heranziehen müsse. Aber wie tut das Schweißer! Man kann ihn nur dahin verstehen, daß das eschatologisch gerichtete Urchristentum die eschatologische Erlösungsmystik und die damit verbundenen Sakramente geschaffen habe. Wie soll sich das aber geschichtlich vollzogen haben?

Diese Dinge waren fertig, im wesentlichen schon abgeschlossen, als Paulus sie überkam, wie Schweizer annimmt. Das heißt aber, die Urgemeinde hatte sie nach dem Tode Jesu ausgebildet, von Sehnsucht nach eschatologischer Erlösung und von mystischen Gedanken durchtränkt. Paulus ist aber nur eine Zeit, die man

nach Monaten zu bemessen hat, er ist ganz kurze Zeit nach Jesu Tod Jünger geworden und hat seit seiner Bekehrung die grundlegenden Anschauungen des christlichen Glaubens nicht verändert. Was für eine sieberhafte religiös-produktive Arbeit müßte danach die Argemeinde geleistet haben, um diese neuen Lehren und Ordnungen auszubilden und sestzustellen. Und wie stark hätten sie in den allerersten Zeiten nach dem Singang ihres Meisters sein Vermächtnis umgestaltet, während wir doch unwidersprechliche Belege dasür haben, daß sie sich bemühten, es so treu wie möglich zu bewahren.

So fehlen denn aber auch alle Voraussetungen, die eine Sypothese wie die Schweißers geschichtlich wahrscheinlich machen könnten. In der Überlieserung der Apostelgeschichte und in den Voraussetungen, welche aus den paulinischen Vriesen zu gewinnen sind, weist nichts auf gerade solche Ideen und Strömungen innerhalb der ältesten Christenheit hin, wie sie Schweißer annehmen muß. Daß ihre Predigt eschatologisch war, ist selbstverständlich. Aber mit dieser Vetonung ist, wie Schweißer selber sieht, nichts getan. Es muß das Eigenartige, das, was dem Paulus den theologischen Charakter gibt, erklärt werden, dies aber hat Schweißer in der Urgemeinde nicht nachgewiesen, weder daß es Mystik war, noch daß diese prädestinatianisch ist.

Es ist eine feine Bevachtung Schweißers, daß man nicht von der einfachen Tatsache des Todes und der Auferstehung Jesu direkt auf dassenige schließen darf, was sich an den Gläubigen ereignen soll. Es muß sich um allgemeines Geschehen handeln. Die Lehre vom Tod und der Auferstehung Jesu und die Erlösungsmystik haben kosmischen Sintergrund. Aber die große Frage ist, ob dies eschatologisch zu erklären ist, ob die in der Person Jesu gegebene Tatsache in der Besonderheit der Weltlage zwischen dem Tode Jesu und seiner unmittelbar bevorstehenden Parusie gegeben ist. Wir scheint bei Paulus vielmehr im Vordergrund zu stehen der Gegensas zwischen Gott und der sündigen Menschheit, der durch die Erlösungstat Christi und die Einbeziehung der Menschheit — nicht der Prädestinierten — in sein himmlisches Leben überbrückt wird. Die Rettung wird bereits in der Gegenwart erfahren. Schon im

irdischen Leben der Gläubigen beginnen die Lebenskräfte des auferstandenen Christus sich geltend zu machen. Schon hier ist der Christ mit seinem Serrn auch durch pneumatisch-leibliche Zusammenhänge verbunden. Der Glaube des Paulus ist schon gegenwärtiges Ergreisen des Heils.

Run erst kommt das eschatologische oder besser gesagt geschichtliche Moment zur Geltung. Der Gläubige wird einverleibt in eine Geschichte, deren Abschluß und Söbepunkt Chriftus ift, und deren Vollendung mit der Parusie Chrifti beginnt. Der Chrift hat und hat noch nicht. Er ist mit Christus verbunden und sehnt sich doch, auch leiblich bei ihm zu fein. Das Berlangen nach der Wiederfunft Chrifti und der Vollendung des Gottesreiches ift glübend. Aber es ift nicht das Primäre und nicht das Entscheidende, wie es die Eschatologie Schweitzers hinftellt. Des Paulus Theologie ift gerade in ihrer Tiefe und Eigenart nicht aus der Eschatologie zu verstehen. Wäre Schweiger im Recht, so hatte die Lehre des Paulus in der christlichen Kirche von dem Zeitpunkt an und in dem Mage zurücktreten muffen, wie die Parufiehoffnung verblagte oder wirkungslos wurde. Sie hat aber mehrfach im Verlauf der Geschichte der driftlichen Rirche von neuem einen Siegeslauf angetreten. Denn die Reformation und andere Perioden haben in ihr den Pulsschlag echten Christenglaubens gefühlt. Auch gegen Schweiter habe ich zu behaupten, daß in der Eschatologie ein für jedes Chriftenleben bedeutungsvolles Moment liegt, weil sie das Doppelte in sich birgt, einmal die Erwartung des Todes und das Ablegen beffen, was uns von Gott und Chriffus trennt, sodann aber die Erwartung der kosmischen Aufrichtung des Reiches Gottes durch Chriftus. allem Unfang des Chriftenglaubens an find beide Seiten Bukunftserwartung miteinander verankert. Bald tritt die eine, bald die andere Seite der so verstandenen Eschatologie ftärker beraus.

Das führt uns aber auf den zentralen Fehler, an dem die Theorie Schweitzers krankt. Er hat vor Paulus auch Jesus als Eschatologisten verstehen wollen. In seiner Geschichte der Leben-Jesus fohung, 2 Aust. 1913 vertritt er die Anschauung, Jesus habe sich auf Erden nicht schon für den Messias

gehalten, sondern für einen natürlichen Menschen, einen Davididen. Alber er erwartete, beim Weltende umgewandelt zu werden zu dem danielischen Menschensohn, dem göttlicher Charakter eignet. Das war sein Geheimnis, von dem er etwaß auch seinen Jüngern offenbarte. In seiner medizinischen Dissertation: Die psychiatrische Veurteilung Jesu, 1913, lehnt Schweißer es zwar ab, Iesus für einen Paranoiker zu betrachten, aber er tut das nur unter großen Albstrichen von der geschichtlichen Überlieferung über Iesus. In der Vorstellung Iesu, daß er bald die überirdische Erbschaft des davidischen Geschlechts antreten werde, erblicht er eine "Überwertigkeit", nicht aber eine Äußerung der Psychose. Dann wäre aber Iesus ein apokalyptischer Schwärmer gewesen, der sich dicht an der Grenze des psychisch Albwegigen befände.

Mit einer solchen Beurteilung Jesu wird die Entstehung der christlichen Kirche in Dunkel gehüllt. Wie von einer solchen Person die apostolische Predigt von dem auferstandenen und zur Rechten Gottes erhöhten Christus ausgehen konnte, wie die Pfingstüberlieferung begreislich gemacht werden soll, wie gerade von Jesus eine so ungeheure Wirkung auf die Menscheit ausgegangen ist, während andere Messiasprätendenten im Strome der Geschichte untergetaucht sind, darauf vermag Schweiser keine besriedigende Untwort zu geben. Und worin hat es seinen Grund, daß die eschatologische Predigt der christlichen Kirche sehr bald zurücktrat, und doch die Rirche Trägerin von Lebenskräften blieb, die außerhalb ihres Bereichs nicht zu sinden sind, und die sie auf den geschichtlichen, ben gestorbenen und auferstandenen Christus zurücksührte?

So endet diese Hypothese mit einem großen Fragezeichen. Die Entwicklung der Lehre Jesu über Paulus hinweg zum altzriechischen Dogma hat Schweißer geschichtlich nicht begreislich gemacht.

#### 4. Rapitel.

# Die Wendung von der theologischen zur religiösen Betrachtung.

Der vorgeführte Entwicklungsgang der Paulusforschung hat eine Begleiterscheinung hervorgerufen, auf welche nunmehr einzugehen ist. Seit F. Chr. Baur hat man, in welcher Richtung man dies auch geschehen denken mochte, Paulus als denjenigen verstanden, der der christlichen Religion erst das eigentliche Gepräge gegeben habe. Er gilt als der Schöpfer der christlichen Theologie. Denn Jesu Verkündigung ist Evangelium gewesen, nicht Theologie, und die vorpaulinische Gemeinde wurde als noch stark in jüdischen Unschauungen besangen gedacht, die es nur eben zu Unsäsen gebracht habe, das Neue auch in seiner geschichtlichen und religiösen Bedeutung zu erfassen.

Da konnte die Reaktion nicht ausbleiben, ob denn diese Betrachtung nicht eine Einseitigkeit in sich trage. Denn es mußte die Frage gestellt werden, ob damit die Bedeutung der ältesten christlichen Gemeinde nicht unterschäßt werde, und namentlich, ob auf diese Weise Paulus nicht im Vergleich mit Iesus und dem Evangesium auf ein zu hohes Piedestal erhoben werde. Während die erstgenannte Möglichkeit in der Forschung mehr zurücktrat, als zu erwarten gewesen wäre, ist das geschichtliche Verhältnis, in welchem Paulus zu Iesus stand, zum Gegenstand zahlreicher Untersuchungen gemacht worden.

Noch nach einer andern Richtung hin war eine Reaktion unausbleiblich. Paulus war ganz überwiegend als theologischer Denker gefaßt worden, ja manchmal sogar als Systematiker. Seine theologische Auseinandersetzung mit der ältesten Gemeinde über die Geltung des Gesetzes und die Rechtsertigung aus Glauben, die lehrhaften Ausführungen über religiöse, ethische oder geschichtsphilosophische Fragen in mehreren seiner Briefe konnten zu der Annahme verleiten, daß nach dieser Seite hin der Schwerpunkt der Paulussforschung zu legen sei. Dieser Versuchung waren die meisten, die das Wort ergriffen, erlegen, und die Sache wurde nicht besser, als man Paulus in religionsgeschichtliche Beleuchtung stellte.

Daher war es nur naturgemäß, daß man allmählich anfing, sich darauf zu besinnen, daß Paulus in erster Linie Apostel und Missionar gewesen ist, und es daher die erste Ausgabe der geschichtlichen Forschung sein muß, den Pulsschlag seiner Frömmigkeit und seines Glaubens zu fühlen. Theologe ist er ja ohne Frage gewesen, und seine hohe Vedeutung für die Ausbildung der christlichen Lehre kann nicht verkannt werden; aber was er der damaligen Welt hat bringen wollen, war nicht Theologie oder Lehre, sondern das Evangelium. Der Siegeslauf des jungen Christentums in der apostolischen Zeit, an dessen Inteil gehabt hat, ist doch nur durch die geistesmächtige Predigt von Christus erreicht worden. Diese Tatzache muß sich dann aber auch in der Darstellung des Paulus als geschichtlicher Persönlichkeit auswirken.

### Die Jesus-Paulus-Forschung.

S. Paret, Paulus und Jesus, Jahrbücher für deutsche Theologie 1858, S. 1-85. Derfelbe, Das Zeugnis des Apostels Paulus über die ihm gewordene Christuserscheinung, mit Nachruf von C. Weizsäcker, ebenda 1859, S. 239-254. - F. Roos, Die Briefe des Apostels Paulus und die Reden des Herrn, 1887. — Al. Resch, Agrapha, Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchriftlichen Literatur V, 4, 1889. - S. von Goden, Das Intereffe bes apostolischen Zeitalters an der evangelischen Geschichte, Theologische Abhandlungen, C. von Weizsäcker gewidmet, 1892, S. 111-169. - S. S. Wendt, Die Lehre des Paulus verglichen mit der Lehre Jesu, Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1894, S. 1-74. — A. Silgenfeld, Jesus und Paulus, Zeitschrift für wiffenschaftliche Theologie 1894, S. 481-541. - C. F. Nösgen. Die apostolische Verkündigung und die Geschichte Jesu, Neue Jahrbücher für deutsche Theologie 1895, S. 46-94. Derfelbe, Geschichte der apostolischen Verkündigung. 1893, S. 388-391. P. Gloat, Bur Vergleichung der Lebre des Paulus mit der Jefu, Theologische Studien und Rritiken 1895, S. 777-800. - A. Sitius,

Der Paulinismus unter dem Gefichtspunkte der Geligkeit, 1900, S. 8-18. - S. Holymann, Jum Thema "Jefus und Paulus", Protestantische Monatsbefte 1900, S. 463-468. - P. Feine, Jesus Christus und Paulus, 1902. — M. Goguel, L'apôtre Paul et Jésus Christ, 1904. — E. Vischer, Jesus und Paulus, Theologische Rundschau VIII 1905, S. 129—143. 173—188. Derselbe ebenda XI 1908, S. 301-363. - W. Wrede, Paulus, Religionsgeschichtliche Volksbücher 1905, 2. Aufl. 1907. — P. Feine, Paulus als Theologe, Biblische Zeit- und Streitfragen II, 3 u. 4, 1906. — L. Ihmels, Jesus und Paulus, Neue kirchliche Zeitschrift XVII 1906, S. 452-483. 485-516. - J. Raftan, Jesus und Paulus, 1906. — P. Rölbing, Die geistige Einwirkung der Person Jesu auf Paulus, 1906. — A. Rüegg, Der Apostel Paulus und fein Zeugnis von Jesus Christus, 1906. — M. Brückner, Jum Thema Jesus und Paulus, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft 1906, S. 112-119. Derfelbe, Der Apostel Paulus Zeuge wider das Christusbild der Evangelien, Protestantische Monatshefte X 1906, S. 352-364, - S. Holkmann, Jum Thema Jefus und Vaulus, Protestantische Monatsbefte XI 1907, S. 313-323. A. Jülicher, Paulus und Jesus, Religionsgeschichtliche Volksbücher 1907. — A. Meyer, Wer hat das Chriftentum begründet, Jesus oder Paulus? 1907. — W. Bousset, Noch einmal Jesus und Paulus, Zeitschrift für den evangelischen Religionsunterricht XIX 1908, S. 234—247. — W. Walther, Pauli Chriftentum — Jesu Evangelium, 1908. — 3. Weiß, Paulus und Jesus, 1909. — G. Milligan, Paulinism and the Religion of Jesus, Expositor 35, S. 534-546. - E. Weber. Die Genefis der paulinischen Theologie, Neue kirchliche Zeitschrift XXI 1910. S. 253—281. — Dlaf Moë, Paulus und die evangelische Geschichte, 1911. — W. Beitmüller, 3um Problem Paulus und Jesus, Zeitschrift für die Neutestamentliche Wissenschaft XIII 1912, S. 320-338. - E. von Dobschüt, Die Rechtfertigung bei Paulus eine Rechtfertigung des Paulus, Theologische Studien und Kritiken LXXXV 1912, S. 38-67. G. Kittel, Jesus bei Paulus, ebenda 1912, S. 366-402. -- W. Bouffet, Aprios Chriftog, 1913. -- R. Seeberg, Der Ursprung des Chriftusglaubens, 1914. - P. Althaus, Unfer Berr Jefus, Reue

tirchliche Zeitschrift 1915, S. 439-457. 513-545. - P. Wernle, Jesus und Paulus. Untithesen zu Bouffets Kprios Chriftos, Zeitschrift für Theologie und Kirche XXV 1915, S. 1-92. - W. Beitmüller, Jesus und Paulus, ebenda 1915, S. 156-179. - 38. Bouffet, Jefus ber Berr, Nachträge und Auseinandersetzungen gu Kprios Chriftos, Forschungen zur Religion und Literatur des Alten und Neuen Testaments 8, 1916. — F. Loofs, Wer war Jesus Chriftus, 1916, S. 156 ff. - Al. Depte, Die Missionspredigt des Apostels Paulus, 1920, S. 132ff. 160ff. - J. Gresham Machen, Jesus and Paul, in Biblical and Theological Studies, Princeton Theol. Seminary 1912, wiederaufgenommen in Machens Schrift: The Origin of Paul's Religion, New York 1923. - D. Feine, Die Religion des Neuen Testaments, 1921, insbesondere S. 183-217. Derfelbe, Jesus und Paulus, Neue kirchliche Zeitschrift XXXVI 1924, S. 291-323. - R. L. Schmidt, Die Stellung des Apostels Paulus im Urchriftentum, 1924. — R. Holl, Urchristentum und Religionsgeschichte, Studien des apologetischen Seminars in Wernigerobe, 10. Seft, 1925.

Paret. Gleich die erste Arbeit über das Problem ist die geradezu glänzende Untersuchung eines jungen, leider frühverstorbenen schwäbischen Theologen, Seinrich Paret's. Mit klarem Blick hat er erkannt, daß die Kritik F. Chr. Baurs, wenn sie sich durchsetze, eine Umwälzung in dem geschichtlichen Verständnis der christlichen Religion im Gesolge haben müsse. Denn dann hätten die älteren Apostel keine besonders hohe Vorstellung über die Person und Würde Christi gehabt, Paulus aber hätte, je weniger er historisch von Christus wußte, desto mehr dogmatisch über ihn sestgessellt. In die tadula rasa der mangelnden geschichtlichen Anschauung hätte er seine christologischen Ideen eingezeichnet. Paulus würde sonach eigentlich als der erste Vertreter der un- und widergeschichtlichen Aussassellich als der erste Vertreter der un- und widergeschichtlichen Ausstalien des Christentums, als der Ausgangspunkt jener ganzen Entwicklung in der Kirche erscheinen, die in den unerquicklichen christologischen und trinitarischen Streitigkeiten sich auslebte.

Mit sicheren Strichen werden die Schwierigkeiten gezeigt, welche sich dem geschichtlichen Verständnis des Paulus entgegenstellen. Wäre Paulus wie die anderen Apostel ein Jünger des

irdischen Jesus gewesen, so würden seine Briefe in weit höherem Grade als es der Fall ist, mit Rückbeziehungen auf geschichtliche Daten aus dem Leben und Worte Jesu gesättigt sein. Es habe aber Gott gefallen, in dem Geiste des Paulus ohne menschliche Dazwischenkunft seinen Sohn zu offenbaren.

Rann man denn nun aber sein ganges christliches Lehren aus dieser einen Quelle ableiten? Es bedurfte doch einer breiten Basis geschichtlichen Wiffens von Jesus. Bemühte er sich um ein solches Wiffen nach seiner Bekehrung, oder brachte er es schon mit? woher hatte er es geschöpft? Mochte er auch die Form seiner evangelischen Verkündigung noch so felbständig gestalten, in der lehrhaften Serausstellung des religiösen Gehalts jener Geschichte noch so ausschließlich von den Eingebungen des Geistes Gottes und Christi sich leiten lassen, den Stoff selbst mußte er doch von ihnen oder von anderen empfangen. Nun aber scheint der Apostel gerade dieser natürlichsten Unnahme ausdrücklich zu widersprechen. Er legt das größte Gewicht auf die völlige Unabhängigkeit und die göttliche Ursprünglichkeit seiner evangelischen Verkündigung. Er suchte die Jünger nach seiner Bekehrung nicht auf, er unterscheidet in den Aussagen über die Ursprünglichkeit seines Evangeliums nicht zwischen Stoff und Form. Er scheint eine gewisse Gleichgültigkeit gegen das Einzelne aus dem geschichtlichen Leben Jesu selbst zu verraten. Sein Chriftusbild, das er den Gemeinden vor Augen stellte, scheint ein Bild ohne lebendiges Rolorit, ohne Fleisch und Blut gewesen zu sein. Je mehr er sich auf den Geist und den Christus in sich beruft, desto mehr schleicht sich bei uns das unbeimliche Gefühl ein, wir seien doch dabei mit Paulus allein. Sollten wir nicht fünf Worte, welche aus klarer Erinnerung als von Jesus gesprochen uns mitgeteilt würden, höher achten müssen als viele Worte, welche nur aus dem Geift und Sinn Jesu aeschöpft sind, oder gar eine geheimnisvolle Offenbarung zur Quelle haben?

Nunmehr wird untersucht, welchen Inhalt und Umfang das Wissen und Verkündigen des Apostels von dem geschichtlichen Leben und der geschichtlichen Lehre Jesu gehabt habe. Das Erzebnis ist, daß diese rein geschichtlichen Elemente weit bedeutender

gewesen sein muffen als gewöhnlich angenommen wird. Paulus hat diese Elemente nicht als solche auf Offenbarungen zurückgeführt, sondern er betrachtet den geschichtlichen Einzelstoff unbefangen als ein ihm mit den übrigen Aposteln und Christen gemeinsames Wiffen, und zwar muß dies Wiffen bei dem Beidenapostel und den Judenaposteln schon damals in einer ziemlich gleichartigen Darstellung fixiert gewesen sein. Rur bot die genaueste und aus unmittelbarer Renntnis gefloffene Einzelkenntnis des die Lehren Jesu Betreffenden noch keineswegs eine Barantie für das reinste Berständnis. Einer, der dem "Chriffus nach dem Fleische" fernstand und die Runde von ihm großenteils aus zweiter und dritter Sand erfahren hatte, konnte möglicherweise tiefer in den Geist Chrifti eindringen als die Augenzeugen. Die völlige Selbständigkeit und Geistesfreiheit des Apostels ift seinen eigenen Erklärungen zufolge zugleich die völlige Abhängigkeit von Chriftus und dem Chriftusgeift anzusehen, und was aus der Tiefe des Selbstbewußtseins des Apostels kommt, ift zugleich als Eingebung des erhöhten Chriffus zu denken. Die Autonomie des Apostels ist unmittelbar als Seteronomie zu denken.

Der große Körper der Lehre des Apostels aber ist als das Werk der frommen Reslexion des wunderbar wiedergeborenen und von Gott erleuchteten Christen und Apostels zu begreifen, als das Erzeugnis einer denkenden Durcharbeitung seines eigenen, persönlichen Lebensganges, der Geschichte seines Volkes, der Justände der damaligen römischen Welt und namentlich auch der Geschichte und Lehre Zesu.

Die Bedeutung und das Gewicht dieser wissenschaftlichen Untersuchung ist von F. Chr. Baur total verkannt worden. Er hat Stellung zu Paret genommen in dem Werk: Das Christentum und die christliche Rirche der drei ersten Jahrhunderte. 1860, S. 48 Anm. Er behauptet, die von Paret versuchten Nachweisungen seien so mangelhaft und ungenügend, daß man sich immer wieder sagen müsse, wenn der Apostel selbst das Bedürfnis einer solchen Beglaubigung seiner Lehre gehabt hätte, so müßte er sich in seinen Briefen ganz anders aussprechen, und es wäre schlechthin unerklärlich, warum sich Paulus in den Jahren nach seiner Bekehrung so

gleichgültig gegen die verhalten hätte, an die er zunächst gewiesen war, um die Lehre Jesu kennenzulernen. Das ist jedoch gerade das Problem, welches nun einmal besteht, welches Paret klar erkannt hat, und zu dessen Lösung er beigetragen hat. Es ist freilich einfacher, sich auf den Standpunkt Baurs zu stellen und hier einfach eine weitgehende Differenz sestzustellen. Aber die scheinbar einfachsten geschichtlichen Erklärungen sind nicht immer die richtigen. Jedenfalls ist es durchaus ungerecht, die methodische Art, wie Paret in dies merkwürdige Problem hineinzuleuchten versucht, "kleinlich" zu nennen.

Fortan war Jahrzehnte hindurch die Paulusforschung so stark auf das geschichtliche Verständnis der Theologie des Apostels in ihren einzelnen Teilen und in ihrem Zusammenhang eingestellt, daß die Frage nach der Abhängigkeit des Paulus von Jesus ganz zurücktrat. Der erste, der wieder den Blick auf die innere Verbindung der Wirksamkeit Jesu und der des Paulus in ihrer religiösen Anschauungsweise lenkte, war Wendt.

Wendt. Wendt fand Übereinstimmung zwischen Jesus und Paulus in dem religiösen Ideal von dem Kindschaftszustande mit Gott, dessen Verwirklichung in der irdischen Gegenwart beginne und sich im zukünftigen himmlischen Leben verwirkliche. Veide hatten dieselbe Gewißheit, daß in Iesus als dem Gottessohne im eminenten Sinne dieses Ideal eine vollkommenere Verwirklichung gefunden habe. Eine Verschiedenheit beruht aber darin, daß Paulus aus seiner pharisäischen Vergangenheit der Anschauung Iesus fremdartige Momente hereinbrachte, namentlich in der Gottesvorstellung.

Silgenfelb urteilte, Jesus stehe auf dem Boden des Judentums in den Begriffen von Gott, dem Reiche Gottes, dem Messias und Sühnetod, während Paulus die jüdischen Schranken derselben durchbrochen habe.

Nösgen führt aus, daß Paulus in seinen Briefen bald mehr bewußt, bald mehr unbewußt aus den ihm bekannt gewordenen Reden des Serrn schöpft und deren Gedanken in voller apostolischer Freiheit verwendet. Auch in seiner Missionskätigkeit muß er sich sehr bestimmt und ausdrücklich auf die Austräge des Serrn und seine Worte bezogen haben. Was uns urkundlich vorliegt, spricht dafür, daß Paulus so wenig gegen das, was er bezeugt und gelehrt, gleichgültig gewesen ist, sondern das Erdenleben des erböhten Herrn in seinem ganzen Umfange bei seiner Predigt berückssichtigt hat.

Titius wendet sich gegen das Vorurteil von Sodens, als hätte Paulus nur in Einzelfragen der Gemeindesitte, nicht aber bei den großen prinzipiellen Fragen des Evangeliums auf Serrenworte zurückgegriffen, und versucht den Nachweis, daß Paulus bei aller inneren Freiheit und Selbständigkeit die Grundgedanken Jesu vom Vatergott, von dem Gebot der Liebe, von der Seilsgegenwart und Seilszukunft, von der Macht des Glaubens und der Versöhnung auf sich hat wirken lassen, und daß er auch in seinem Antipharissismus überzeugt war, die Intention Jesu fortzusühren.

Feine unternahm in der ihm aufgegangenen Erkenntnis, daß die Frage nach dem Maße der Abhängigkeit des Paulus von Jesus von grundlegender Bedeutung für die gesamte christliche Theologie ist, das Problem in größerem Zusammenhange zu behandeln. Ich war einerseits beeinflußt durch den Gegensatz gegen die Einseitigkeit des Holsten-Pfleidererschen Verständnisses des Apostels, andererseits wollte ich die Frage aufnehmen, ob das reformatorische Christentum nur auf Paulus oder auch rückwärts über Paulus auf Iesus zurückgehe. Mein Ergebnis war, daß Paulus in allen wesentlichen Elementen seines christlichen Glaubens, in der Christologie, der Erlösungslehre, der Ethik, der Stellung zum Geseh, der Auffassung von Tause und Abendmahl, der Eschatologie von Iesus abhängig sei, daß aber die Ausprägung dieses Glaubens individuelle und zeitgeschichtliche Bedingtheiten zeige.

Goguel wendet sich gegen die von Feine vorgetragene Gesamtbetrachtung. Iwar erkennt er viele Übereinstimmungen in religiöser Sinsicht zwischen Jesus und Paulus an, auch daß Paulus vom Leben und Wirken Jesu mehr gekannt habe, als seine Briefe auf den ersten Blick zeigen. Aber es bestehe ein grundlegender Unterschied. Jesu Predigt vom Reiche sei bei Paulus verdrängt

worden durch eine Theorie vom Heil. Das zeigen die Erlösungslehre des Apostels, seine Aussagen über die Christologie, die Kirche, die Sakramente und die Parusie. Paulus habe also aus Issu Verkündigung eine Theologie gemacht. Freilich räumt auch Goguel ein, daß das eine unausbleibliche Entwicklung gewesen sei.

Bernle. Eine merkwürdig zwiespältige Beurteilung liegt vor bei Wernle. Paulus hat nicht den Jesus der Evangelien predigen wollen, der das Reich Gottes verhieß, Gottes Willen offenbarte, Dämonen austrieb, Gott und die Menschen verband. Er hatte ihn ja auf die Autorität der Urapostel bin predigen muffen, da er diesen Jesus nicht gekannt hat. Es besteht ein ungeheurer Abstand zwischen der Chriftologie des Paulus einerseits, dem Gelbstzeugnis Jesu und dem Chriftusglauben der Junger andererseits. Die paulinische Christologie ist nicht aus dem Eindruck Jesu hervorgegangen. Un Stelle des Eindrucks der lebendigen Person Jesu treten die Titel der Chriftologie und ihre Deutung. Und doch wird, in dem= felben Zusammenhang, in dem folche Urteile auftreten (2 S. 182 f.) anerkannt: "Paulus ift Chrift geworden und hat an Jesus geglaubt, weil die Rraft des geschichtlichen Jesus ihm zuerst aus seinen verfolgten Jüngern entgegenleuchtete und ihn bernach selber mit der Gewalt des inneren Schauens bezwang." Ja, Paulus hat Jesus beffer verftanden als alle feine Vorgänger (S. 192).

Ihmels erkennt eine Verschiedenartigkeit der Verkündigung des Paulus und seines Meisters nicht bloß in einzelnen Punkten, sondern auch in dem zentralen Inhalt an. War nämlich Jesus in seiner Person und seinem Wirken der Vringer des Gottesreiches, und daher der Eingang in dies Reich durch den Glauben an ihn bedingt, so mußte sich die Verkündigung nach der Vollendung des Lebenswerkes und auf Grund desselben anders gestalten. Sie mußte zu einer Predigt von ihm selbst werden, in welchem das Reich für jeden an ihn Glaubenden Wirklichkeit ist. Auch hinssichtlich des Zeugnisses vom Geist trug die Verkündigung Iesu notwendig vorbereitenden Charakter. Ebenso drängte die Antinomie in der Stellung Iesu zum Gesetz zur Lösung im Sinne des Paulus. Alber diese Verschiedenheit ist in keiner Weise als Gegensat zu verstehen. Die paulinische Predigt ist nichts anderes, als eine

durch die andersartige Situation bedingte Aufnahme der Predigt Jesu. Zwischen Jesus und Paulus besteht eine sachliche Identität.

Rölbing. Durch eine Auseinandersetzung mit den Theorien von F. Chr. Baur, Solften, Pfleiderer, Beigfacter, Beinel, Wernle, Brede, Brückner und Gunkel und durch die Feststellung, daß zahlreiche Forscher eine geistige Einwirkung ber Person Jesu auf das religiöse Leben des Seidenapostels verneinen, gewinnt er den Weg seiner Untersuchung, ob Jesus und Paulus als religiöse Perfonlichkeiten sich in ihrer Eigenart wirklich fremd gegenüberstehen. Rölbing denkt Jesus noch in weitgehendem Maße von jüdischen Anschauungen abhängig. Jesus habe sich auch nicht selbst als Messias gefühlt oder in irgend einem Sinne sich mit dem himmlischen Menschensohn der Apokalpptik identifiziert. Aber schon Jesus habe die Gewisheit der göttlichen die Sünder rettenden Liebe verfündigt, und auch dem Paulus habe der Rreuzestod Chrifti die den Sünder vom Fluche des Gesetzes und dem Verdammungsurteil des göttlichen Gerichts befreiende Liebe Gottes in ihrer überschwenglichen Suld enthüllt. Daber nimmt Rölbing die Möglichkeit an, daß das neue religiöse und sittliche Leben des Apostels Paulus einer schöpferischen geiftigen Einwirkung der Person Jesu seinen Ursprung verdankte.

Raftan bietet eine eingehende Auseinandersetzung mit den Hypothesen von Bousset und Wrede und übt an beiden eine scharfe Kritik.

Die Untersuchungen über das zwischen Jesus und Paulus obwaltende Verhältnis wurden mit solchem Eiser geführt, daß in jenen Jahren mehrsach Referate über das Thema erstattet wurden. So berichtete darüber E. Vischer in der Theologischen Rundschau 1905 und 1908, S. J. Holkmann 1900 und 1907 in den Protestantischen Monatsheften, W. Vrückner nahm mehrsach das Wort zur Verteidigung seiner im vorigen Rapitel besprochenen Sypothese. Im Theologischen Jahresbericht wurde mehrere Jahre hindurch eine eigene Rubrik "Iesus und Paulus" eingerichtet. Holhmann unterschied drei Gruppen von Aufsassungen. 1. Annahme eines weiten Abstandes von Iesus. 2. Weitgehende Abbängigkeit des Paulus von Jesus. 3. Mittelstellung zwischen beiden Betrachtungen. Noch präziser faßte Vischer die Sachlage dahin zusammen: die Untersuchungen konzentrieren sich mehr und mehr auf die eine Frage, ob wir in Paulus einen Jünger sehen dürsen, der, vom Geiste Jesu erfüllt, dessen Werk fortsett, oder ob seine Verkündigung als etwas vollständig Neues neben die Verkündigung dessen tritt, in dem auch er den Christus erkennt. Denn in dieser Frage, in der der Apostel selbst alles Schwergewicht auf die erste Seite legt, sind Vermittlungen gewiß nicht das geschichtlich Wahrscheinliche. Paulus hat mit seiner Selbstbeurteilung entweder recht oder unrecht. Dabei ist es natürlich selbstverständlich, daß das paulinische Christusverständnis individuelle und zeitgeschichtliche Rennzeichen tragen muß, und es sich bei ihm nicht um eine absolute Erfassung Christi handeln kann.

Jülicher freilich erkennt die von Vischer gestellte Alternative nicht an. Er baut seine Untersuchung nach den drei Gesichtspunkten auf: 1. die Rluft zwischen Paulus und Jesus, 2. die Übereinstimmung zwischen Paulus und Jesus, 3. die Erklärung für Übereinstimmung und Unterschied. Rundweg behauptet er, es sei eine Tatsache, daß für Erlösung im Sinne des späteren Dogmas, für Versöhnung, für Rechtsertigung im Evangelium Iesu kein Plaßsei, daß vielmehr erst Paulus alle diese Lehren ausgebildet habe. Von Iesus rühre nicht ein einziges Glied aus der wunderbaren Rette der paulinischen Christustheologie her.

Nichtsbestoweniger spricht er einen Gedanken aus, der zwar in den Erörterungen über Paulus und Jesus oft überhaupt nicht berührt worden ist, der aber, wie ich später zu zeigen haben werde, von wesentlicher Bedeutung ist. Das ist der Sinweis auf die Tatsache, daß Paulus bereits eine Gemeindetheologie vorgefunden hat, zu der er notwendigerweise Stellung nehmen mußte. Da urteilt nun Jülicher, wo der Apostel Wege einschlage, die von dem Evangelium Jesu durch einen breiten Graben getrennt seien, in der Genugtuungs=, Erlösungs= und Christuslehre, da habe er die Urgemeinde für sich. Sabe Jesu Religion eine entscheidende Umwandlung erlitten, so falle die Umwandlung in die Zeit vor des Paulus Bekehrung. Die Vorschiebung des Glaubens an die

Heilsbedeutung des Rreuzestodes an die erste Stelle des Evangeliums komme auf Rechnung der Urgemeinde.

Dies Urteil Jülichers hat in der theologischen Welt vielfach als neue Erkenntnis und Förderung des Problems gewirkt. Doch gebührt dies Verdienst einem anderen, Nösgen, der im zweiten Vand seiner Geschichte der Neutestamentlichen Offenbarung, 1893, bereits nachdrücklich auf die Jusammenhänge des Paulus mit der ältesten Gemeinde hingewiesen hat. Leider ist die kritische Theologie nicht immer bereit gewesen, von der rechtsstehenden zu lernen.

A. Meyer hebt ftark hervor, was uns bei Vergleichung bes Daulus mit Jefus fremdartig erscheint. Er behauptet, daß Paulus nicht denfelben Gott habe wie Jesus. Des Paulus Gott habe Züge orientalischer Despotie und Willkür an sich. In der Theologie des Paulus habe man es mit antiker Gnosis und Mythologie zu "Wir haben hier den uralten Sang der Menschheit von dem Gottessohn und Gottesbelden, der zur Erde und in die Tiefen der Erde herabsteigt und fiegbeladen zu Gottes Thron zurückfehrt, dort seine Serrschaft einzunehmen" (S. 31). Jesu Predigt hat ihren Grund in der vertrauensvollen Singabe an die Vaterliebe Gottes und die Nächstenliebe. Von dieser Predigt ift auf Paulus vielleicht nur die durch die Urgemeinde vermittelte Lehre gekommen, daß Christus für unsere Sünden gestorben sei. Erot aller Verschiedenheit in Weltanschauung und Ausdrucksweise will Meper doch eine Einheit konstatieren, da den Apostel ein Strahl der Liebe Jesu in feinen Jüngern berührt und innerlich umgewandelt haben muffe. Meyer gibt die Losung aus: Nicht zurück von Paulus zu Jesus. sondern durch Paulus zu Jesus und Gott.

George Milligan eignet sich diese Losung als richtig an. Joh. Weiß wendet sich mit Energie gegen den Sak, daß Paulus zwar dem himmlischen Messias sich zu eigen gegeben, aber die Erinnerung an den Menschen Jesus mit geslissentlicher Gleichzülligkeit behandelt habe. Gerade das Umgekehrte sei richtig. "Paulus hat erfahren, daß der himmlische Sohn Gottes die selbe Person ist mit dem Jesus, der sich in Demut, Gehorsam und Liebe für die Menschen am Areuz geopfert hat" (S. 15). In

feinem "Urchriftentum" S. 167 bezeichnet er es als einen der feltsamsten theologischen Irrgänge, wenn man angenommen habe, unter allen urchriftlichen Verkündigern habe nur Paulus auf bas Missionsmittel der Veranschaulichung durch Erzählungen aus dem Leben Jesu verzichtet, da er nichts davon gewußt habe oder habe wiffen wollen. Ebenfo ift bemerkenswert, daß Weiß nicht ohne die Unnahme auskommen zu können glaubt, daß Paulus Jesum perfonlich gesehen, und wenn auch wider Willen und unbewufit, einen unauslöschlichen Eindruck von ihm erhalten bat. Aber es bleibt ein fundamentaler Unterschied zwischen der Religion des Paulus und dem Typus religiöfen Lebens, den Jesus urbildlich geschaffen bat. Jesus ist für den Apostel nicht etwa nur Mittler, Führer, Vorbild. fondern auch geradezu Gegenstand seiner Religion. Dieser Chriftusglaube der Urgemeinde und des Paulus ift etwas Neues gegenüber der Verkundigung Jesu, ein neuer religiöser Typus. Sier liegt für die Rirche bas eigentliche Problem, die "Schicksalsfrage". ob fie für alle Zeit diese Form des Christentums festhalten kann (6. 72).

Dlaf Moë erklärt es als einen Fehler der bisherigen Unterfuchungen über das Verhältnis des Paulus zum Leben Jesu, daß sie einseitig literarisch-statistisch angelegt seien. Sie suchen aus den paulinischen Vriesen die direkten und indirekten Hinweise auf Tatsachen und Worte des Lebens Jesu, vergessen aber, daß Paulus vor allem Missionar war und sein eigentliches Evangelium hinter den Vriesen liegt. Es müßten zwar auch die Ergebnisse der Statissik herangezogen werden, das Hauptgewicht sei aber auf die regressiv-geschichtliche Erörterung zu legen.

Daher untersucht Moë zunächst die prinzipielle Stellung des Paulus zur evangelischen Überlieferung, um so das Vorurteil wegzuräumen, daß der Apostel sich um dieselbe schlechterdings nicht bestümmert habe. Er nimmt für die Veantwortung dieser Frage wesentlich zweierlei Quellen an, 1. die ausdrücklichen Erinnerungen des Apostels in seinen Vriefen an die voraufgegangene mündliche Predigt und Lehre nebst den paulinischen Missionsreden in der Apostelgeschichte, andererseits die Beobachtung derjenigen evangelischen Vorstellungen, Namen und Vegriffe, welche die paulinischen

Briefe als den Lesern bekannt voraussetzen. Sein Ergebnis ist, daß Paulus in seiner Missionspredigt und Ratechese in wesentlichen Punkten die evangelische Geschichte ausgenutt haben müsse.

Um dies Resultat noch besser zu unterbauen, geht er dann den umgekehrten, progressiven Weg, nimmt den Ausgang von der evangelischen Überlieserung her und endigt bei Paulus. Nämlich die evangelische Überlieserung sei von Anfang an in den Begriff des Evangeliums mit einbegriffen gewesen, der gemeinsame Grundstamm der evangelischen Literatur habe von Ansang an zum Stoff der gemeinapostolischen Evangelisation gehört, so daß auch Paulus als Berkünder des Evangeliums nicht unterlassen haben könne, wesentlich die gleiche Überlieserung seinen Gemeinden mitzuteilen. Die evangelische Überlieserung müsse nach ihren Grundzügen vor dem paulinischen Schrifttum ausgebildet und dem Apostel und seinen Gemeinden bekannt gewesen sein.

So behauptet denn Moë, man stoße auf eine durchgängige Parallelität zwischen der Verkündigung der paulinischen Briefe und der Evangelien.

von Dobschütz geht von dem Gesichtspunkt aus, daß kein Sistoriker das Wesen des Christentums irgendwo verkörpert sinden werde, sondern er weiß, daß sich uns dies immer nur darstellt in dem, was er den Menschen geworden ist, in Rompromissen zwischen dem, was Jesus gebracht hat und dem, was die Menschen gesucht haben. Ein solches Rompromiß ist ihm der Paulinismus. Was Paulus der Welt gepredigt hat, verstehen wir nur, wenn wir wissen, was der Rabbi Saul gesucht und was er bei Jesus gesunden hat. v. Dobschütz hält Paulus für den genuinsten Interpreten des Evangeliums. Der Rechtsertigungsgedanke sei ein zwar inadäquater, aber in der Sache zutreffender Ausdruck für das Söchste, was das Christentum den Menschen zu geben, was Jesus in seinem Evangelium uns gebracht hat.

Seitmüller spricht in dem Aluffat aus dem Jahre 1912 aus, es scheine sich die Erkenntnis durchgesetzt zu haben, daß Paulus und Iesus als religiöse Größen zueinander gehören. Man hat Anlaß, sich dieses Sates zunächst zu freuen. Denn der Streit darum war ja tatsächlich der Anlaß, der gar manchen von uns in

die Arena gerufen hat. Wir verstanden es nicht, wie man auch nur mit einem Scheine historischen Rechts eine "Kluft", einen "breiten Graben" zwischen Jesus und Paulus legen konnte. Aber diese Freude wird wenigstens durch Beitmüller alsbald wieder getrübt. Denn er versucht nun, zwischen Jesus und Paulus mehrere Zwischenzlieder zu legen, die Urgemeinde und den Bellenismus, so daß doch der Abstand des Paulus von Jesus groß erscheint. Er faßt sein Urteil dahin zusammen: "Sicher ist, daß wir Paulus nicht unmittelbar neben die Urgemeinde stellen dürsen, daß er vielmehr an eine Form des Christentums anknüpst, die bereits weiter von Zesus entsernt war und unter hellenistischem Einfluß stand. Sicher ist auch, daß damit ein wichtiges Moment des tatsächlich weiten Abstandes des paulinischen Christentums von Zesus gewonnen ist" (S. 336).

Die Gedanken, welche Seitmüller nur skizziert, sind dann von Boufset in den S. 119 ff. besprochenen Schriften ausgeführt und im einzelnen begründet worden.

Wernle hat hiergegen Einspruch erhoben. Für ihn handelt es sich in einer Differenz mit Vousset um die Tragweite der Verschiedenheit zwischen der Christologie der Urgemeinde und des Paulus und um die Deutung dieses Tatbestandes. Wernle betrachtet das Gemeinsame der Christologie der Urgemeinde und des Paulus für wichtiger als das Trennende und zählt zum Gemeinsamen namentlich den Ryrioskult. Er sindet mit Jülicher in dem Gedanken der Urgemeinde das wichtigste Vindeglied zwischen Paulus und Jesus. Damit ist er über das Urteil hinausgewachsen, welches er in der Schrift über die Anfänge unserer Religion ausgesprochen hatte. Aber nun bleibt es, besonders da er sich auf Jülicher beruft, zweiselhaft, wie weit er diese Gemeinsamkeit gehen läßt, und ob so der Weg von Jesus zu Paulus ein geschichtlich übersichtlicher wird.

Seitmüller sest sich 1915 in dem Artikel: Jesus und Paulus, Freundschaftliche kritische Bemerkungen zu P. Wernles Artikel "Jesus und Paulus" mit Wernle auseinander, der sich in seiner Polemik gegen Bouffet auch mehrkach gegen Keitmüller ge-

wendet hat. Er verteidigt seine Ableitung der paulinischen Christologie aus dem hellenistischen Milieu von Antiochia.

Inzwischen hatte auch R. Seeberg das Wort ergriffen und seine bereits anderwärts ausgesprochenen Gedanken über den Ursprung des Christusglaubens zusammengefaßt. Er geht aus von dem Menschen Jesus, von seinem gottlichen Geift und der Vereinigung beider in der Taufe. Aus der Überzeugung, daß der Mensch Jesus das Organ des die Gottesberrschaft realisierenden Beistes gewesen sei, ergab fich unter bem Eindruck seines Todes, feiner Erscheinungen nach dem Tode und der Empfindung feiner fortdauernden Wirkungen der Glaube an seine Verson. Aus dem geistgefalbten Menschen wird der Berr als die überweltliche, die Gemeinde leitende Beistesmacht, die aber "irgendwie" eins ist mit dem Menschen Jesus. Sier entsteht also der Christusglaube. Aus dem einfachen Gedanken, daß über Jesus der Geift kam, wird das Paradoron himmlischer Liebe und Demut, daß der in Gottesgestalt befindliche Serr sich in Rnechtsgestalt verwandelt habe, um dann in seine göttliche Herrlichkeit wieder zurückzukehren. Man beginnt, die gegenwärtige konkrete bimmlische Eristenzweise Christi in einen präexistenten Zustand zurückzuwerfen. In diese Gedanken greift die Christologie des Paulus ein. Die Vorstellung des Geistehristus wird von ihm erweitert zu der Idee der die Welt durchdringenden und die Rirche organisierenden himmlischen Energie. Christus in uns und wir in Chriftus, und Chriftus das Saupt der Gemeinde und der bewegende Geist in dem Leibe der Christenheit. Christus das Jentrum der Seele und die Seele der Gemeinde, das find die beiden Gesichtspunkte, unter denen der Berr, der der Geift ist, für des Paulus Empfinden und Denken seine allumspannende praktischreligiöse Bedeutung gewinnt. Und wie dem "Geist", so hat Paulus auch dem "Berrn" eine eigengrtige Deutung gegeben. Sein Dhr hörte, und fein Gemut empfand bei bem Rpriospraditat nicht die Erinnerung an die antiken Schutgötter, sondern den Namen und das Wesen des alttestamentlichen Bundesgottes, Chriffus ift dasselbe wie Jahme. Damit ist dann zugleich die Gottheit Christi im absoluten Sinne festaestellt.

Es ist nicht schwer, unter Sinweis auf die neutestamentliche Überlieferung, die ja doch wohl nicht richtig erhoben ist, diese Schilderung des Entwicklungsganges der Christologie zu kritissieren, was hier unsere Aufgabe nicht sein kann. Ein dogmengeschichtlicher, nicht aus dem Neuen Testament selbst erwachsener Gedanke scheint das Leitmotiv gewesen zu sein. Aber der Vorzug der Konstruktion Seebergs ist, daß er eine wirkliche Entwicklungslinie zeichnet. Wenn man seine Prämissen zugibt, so kann auf diese Weise die Entstehung des Christusglaubens wohl verständlich gemacht werden.

Loofs kommt im Laufe seiner Rritik des liberalen Jesusbildes auf die Bedeutung der paulinischen Briefe für die Feststellung des Glaubens der Urgemeinde zu sprechen. Er wendet fich mit Rachdruck gegen die Behauptung der liberalen Theologie, daß Paulus überhaupt keine lebendige Vorstellung von dem geschichtlichen Leben Jesu gehabt habe, er Jesum vielmehr nur im Glanze der Lichterscheinung sehe, die ihm vor Damaskus zuteil wurde. apostolischen Zeitalter habe man die Christologie des Paulus nicht als etwas angesehen, das aus dem Rahmen des urchriftlichen Blaubens herausfiel. Aus den Paulusbriefen laffe fich zeigen, daß die religiöse Schätzung, die Jesus bei Paulus erfahren bat, noch andere, stärkere und tiefere Wurzeln gehabt habe als ben Lichtglang, den Paulus vor Damaskus fah, und etwaige Traditionen einer meffianischen Theologie, die er schon als Jude kannte. Paulus lehre uns fehr Wichtiges über den Glauben der Urgemeinde. Und dieser Glaube spotte der Erklärung, wenn Jesu Leben ein rein menschliches war. "Rein geschichtlicher Betrachtung" gehe hier der Atem aus.

Depte wendet sich gegen die Anschauung, daß der paulinischen Bertündigung das Interesse für den geschichtlichen Jesus sehle. Paulus hat vielmehr ein konkretes Bild des aus Erden wandelnden Jesus besessen und ohne Zweisel auch seinen Gemeinden vermittelt. Auch Depte stellt Paulus in den Zusammenhang mit dem Glauben der Argemeinde, mit deren grundlegender Verkündigung er sich völlig eins weiß. Wenn das paulinische Zeugnis wirklich eine Abweichung von der Verkündigung Jesu bedeutet hätte, so läge das Mißverständnis nicht erst bei Paulus, sondern bei der Argemeinde (S. 132 ff. 160 ff.).

Machen. Das Buch Machens über den Ursprung der Religion des Paulus bandelt nach der Einleitung in folgenden Raviteln über Daulus: 1. Die früheren Jahre, 2. der Triumph der Freiheit der Seiden, 3. Paulus und Jesus, 4. die jüdische Umgebung, 5. die Religion des hellenistischen Zeitalters, 6. Erlösung in der beidnischen Religion und bei Paulus, 7. Jesus der Berr. Es wird nicht das gesamte Problem des Verhältniffes zwischen Jesus und Paulus erörtert. Von der Arbeit der konservativen Theologie Deutschlands, die längst in der Richtung Machens gearbeitet batte, erfährt der Leser nichts. Nur Jahn wird einige Male genannt. Machen sett sich mit der liberalen und religionsgeschichtlichen Betrachtung des Neuen Testaments auseinander und tut das in ausführlicher Beise. Es wird nachgewiesen, daß die moderne Jesusforschung das paulinische Christusbild nicht erklären kann. Ebensowenig aber ift Paulus von den zeitgenössischen Erlösungsreligionen abbängig. Diese sind viel zu verschieden von der paulinischen Grundanschauung. Des Daulus Religion und Theologie könne man nicht voneinander Seine Berkundigung fei Erlösungsreligion.

Feine. Meine Beschäftigung mit dem Neuen Testament hat mich in steigendem Maße zu der Erkenntnis geführt, daß es bei der heutigen wissenschaftlichen Lage erforderlich ist, über der Berausarbeitung der urchristlichen Typen und des in ihnen entgegentretenden Unterschiedes nicht die Tatsache der großen Einheit zurückzustellen, welche uns saus der neutestamentlichen Verkündigung entgegentritt. Wir müssen mehr lernen, als es in der abgelausenen Periode geschehen ist, das Verbindende und Zusammenhaltende in der Verkündigung des neutestamentlichen Evangeliums zu sehen. Ist doch auch das Evangelium, troßdem zwischen den einzelnen Uposteln Verschiedenheiten bestanden, als eine neue in sich geschlossene Predigt in die damalige Welt eingetreten.

Daher habe ich in meiner "Religion des Neuen Testaments" im Unterschiede von der "Theologie" den Versuch unternommen, den religiösen Gehalt des Evangeliums und die apostolische Verstündigung in Gesamtbildern zur Darstellung zu bringen. Fragt man, welches der gemeinsame religiöse Vesit der ältesten Christen

gewesen ist, was das sie vom Judentum und Beidentum und der sie umgebenden Welt Unterscheidende war, so stößt man auf einen breiten Srom gemeinsamen Glaubens, Erkennens und Lebens. Durchaus in diesem Jusammenhang reihte sich mir das Problem Jesus und Paulus als nur ein Teilproblem ein. Ich strebte dem Nachweis zu, daß auch Paulus und Johannes geschichtlich nur verstanden werden können, wenn man sie sest in den Zusammenhang des urchristlichen Glaubens einreiht. Vieles, was als originelle Ausprägung paulinischer oder johanneischer Gedankengänge betrachtet worden ist, ist Bestandteil des Evangeliums oder des gemeinchristlichen Glaubens. Namentlich Paulus hat oft theologisch nur schärfer ausgeprägt, was allgemeiner Besit der jungen Christenbeit gewesen ist.

Meine "Religion des Neuen Testaments" ist also geradezu eine Vorarbeit der Schrift, welche ich jest vorlege. Sie bewegt sich aber in anderer Richtung als diejenigen sie verfolgen, welche den Apostel ohne entscheidenden Einfluß des Hellenismus nicht verstehen zu können glauben. S. 183—217 und sodann in der Zeitschrift für Theologie und Kirche S. 291—323 ist speziell über das Problem "Tesus und Paulus" gehandelt worden.

R. L. Schmidt räumt gleichfalls ein, Paulus könne in seiner Miffionspredigt mehr von den Geschichten und Worten Jesu geredet haben als in seinen Briefen. Aber Paulus habe in bem Rampf um feinen Apostolat mehr als es die Sache erforderte, eine Überlieferung hintangesett, die er ja nur von den Männern des Urtreises haben konnte. Uhnlich wie Bruckner betrachtet Schmidt den Apostel als einen Gnostiker und Mystiker, in dessen Christologie Die Erdengeschichte Jesu nur einen kleinen Ausschnitt, fast nur eine Episode innerhalb eines großen vorzeitlichen und nachzeitlichen Dramas bilbet. Auch von Seitmüller und Bouffet hat er fich beeinfluffen laffen. Denn er behauptet: "Paulus ift aus dem helleniftischen Chriftentum als feinem Rährboden hervorgegangen." Danach meint er, die Alternative "Jesus oder Paulus" habe endgültig zu verschwinden. Es bleibe nur die Alternative "Jesus oder die hellenistische Gemeinde". Zwischen beiden steht nun freilich die palästinensische Gemeinde. Von dieser urteilt er, auch sie ftebe schon der hellenistischen Gemeinde näher als Jesus. Man müsse mit der Annahme einer hellenistischen Gemeinde als mit einer notwendigen Arbeitshppothese rechnen, deren Fehlen keine richtige Anschauung vom Werden des Urchristentums aufkommen lasse. Mit Bousset und Seitmüller bekennt er sich sogar zu der an Gal. 1, 22 angelehnten Sypothese, daß Paulus das Christentum zunächst überhaupt nur in den Kreisen der hellenistischen Gemeinde kennengelernt habe.

Soll. Wesentlich anders urteilt Soll. Er wendet sich mit großem Nachdruck gegen die Ableitung des Wichtigsten in der Religion und Theologie des Paulus aus dem Sellenismus. Sält man die Lehre des Paulus als Ganzes neben die Predigt Jesu, so kann man nur die Sicherheit bewundern, mit der Paulus, der nach Soll Jesum nie reden gehört hat, tropdem die entscheidenden Züge in seinem Evangelium traf. Es ist bei Paulus zwar alles theologischer, aber ben Sinn des Gottesgedankens Jesu hat niemand aus der Urgemeinde so völlig erfaßt wie er. In der Urgemeinde waren von Anfang an Christus und der Geist miteinander verbunden. Dem Musten kam es nicht auf fittliche Sebung, sondern auf das Gewinnen der Unfterblichkeit an. Bei Paulus aber ift das Pneuma eine im tiefsten Sinne ethische Macht. Nicht Paulus ift derjenige. der das Chriftentum dem Sellenismus ausgeliefert bat, umgekehrt, er hat das Chriftentum vor dem Untergang im Sellenismus bewahrt. Denn er hat der Chriftenheit eingeprägt, daß das Evangelium etwas anderes ift als alle Weisheit der Welt.

Überschaut man den Gang dieser Erörterungen, so haben sie zunächst durch die Vielgestaltigkeit der vorgetragenen Meinungen etwas Verwirrendes. Dennoch haben sie zur Klärung einer theologischen Grundfrage beigetragen, und es zeigen sich im Rückblick die Linien deutlich, die man verfolgen muß, um in der Erkenntnis vorwärts zu kommen.

Durch die Baursche Betrachtung des Entwicklungsganges der jungen christlichen Kirche mußte sich das Problem des Verhältnisses des Paulus zu Jesus notwendigerweise aufdrängen. Es hat freilich,

wenn man von Paret absieht, lange gedauert, bis es als folches empfunden wurde. Die nachbaursche Theologie ift, wie auch A. Schweißer richtig gesehen bat, immer um dasselbe berumgegangen. Er irrt aber, wenn er meint, durch die dann einsekenden Berhandlungen fei es nicht geklärt worden. Sarnack foll nach Schweiter durch die zutreffende Außerung in dem Lehrbuche der Dogmengeschichte vom Jahre 1909, nicht Vaulus trage die Verantwortung, sondern die Urgemeinde, wenn bereits in der ersten Generation aus der Religion Jesu etwas anderes geworden fei, "das Ende des nuklosen Geredes über Besus und Paulus' und Besus ober Paulus' angebahnt haben" (S. 125 f.). Die Folge hat freilich gezeigt, - Schweißers Wort stammt aus dem Jahre 1911 - daß das Problem immer wieder von neuem auftaucht. fobald man die gerade Linie, die von Jesus über Paulus und Johannes zum kirchlich gewordenen Chriftentum führt, umbiegen oder knicken will. Denn durch Bouffets Rprios Chriftos ift die Frage Jesus-Daulus von neuem wieder fehr lebhaft aufgenommen worden. Auch ist ja die Untersuchung des Berhältnisses bes Daulus zur Urgemeinde auch vor Bousset nicht außer acht geblieben.

Ein nicht geringer Teil der an der Jesus-Paulus-Forschung beteiligten Gelehrten ist der Meinung, und hat sie in den Verhandlungen auch immer vertreten, daß ein so großer Unterschied zwischen dem Verständnis der christlichen Religion bei Paulus und in der Urgemeinde gar nicht vorliegt, wie er teilweise angenommen wird. Um diese These wird von uns mit großem Nachdruck gekämpst. Wir behaupten, daß Paulus sich in seiner Christologie durchaus eins gewußt hat mit den älteren Aposteln, und daß auch seine Erlösungslehre nur weitere Ausführung der urchristlichen ist. Darin liegt der eigentliche Kern des Problems. Die zweite Frage ist die, ob die Verkündigung der Urgemeinde die naturgemäße Fortsehung des Evangeliums Iesu nach seinem Tode und seiner Auserstehung ist, oder ob schon hier ein Vruch oder eine wesentliche Veränderung eingetreten ist.

Alber allerdings ist es erforderlich, daß nun endlich auch der Nachweis erbracht wird, den schon Ritschl gefordert Feine, Paulus. hat, daß in den meisten theologischen Grundanschauungen ein wesentlicher Interschied zwischen Paulus und der Urgemeinde nicht vorhanden ist. Er soll im zweiten Teil meiner Untersuchung angetreten werden. Es ist sehr bezeichnend, mit welchem Nachdruck Bousset und Beitmüller und die von ihnen beeinflußten Theologen sich bemühen, mehrere Etappen zwischen Iesu Verkündigung und Paulus zu legen. Denn sie haben ganz richtig erkannt, daß ihr geschichtliches Verständnis des Paulus unhaltbar ist, wenn Paulus mit seiner Predigt eng mit den älteren Aposteln und Iesus selbst zusammengehört.

Alber auch in anderer Richtung hatte sich ein Wandel in der neutestamentlichen Forschung vollzogen. Das apostolische Zeitalter mit seinen Einrichtungen und Ordnungen, seiner Sitte und seinem Glauben wurde in lebensvoller Weise dargestellt, man begann, die neutestamentlichen Vorstellungen nicht nur in ihrer abstrakten Vedeutung zu versteben, sondern in ihrem Zusammenhang mit dem in immer größerer Fülle zutage geförderten zeitgeschichtlichen Material zu sehen. Es bekam alles mehr Lokalfarbe. Die zeitgeschichtliche Prägung wurde herausgearbeitet. Man gewann mehr und mehr den Vlick dafür, daß uns in den Urkunden des Neuen Testaments ein unmittelbar sprudelndes Leben entgegentritt, und dort gar keine eigentliche Theologie zu finden ist.

Doch bevor diese Wendung der neutestamentlichen Forschung verfolgt werden kann, die ja doch wohl, wenigstens teilweise, ein zu starkes Ausschlagen des Pendels nach der anderen Seite bedeutet, ist ein Theologe zu erwähnen, der gerade damals als Viblizist die Entwicklung der jungen christlichen Religion und die Bedeutung des Apostels Paulus in nicht durch moderne Zeitströmungen beeinflußter Weise dargestellt, bedauerlicherweise aber, da die damaligen theologischen Interessen nach anderer Richtung gingen, nicht die ihm gebührende Beachtung gefunden hat.

# C. F. Nösgen.

Nösgen verfolgt in feiner Beschichte ber neutestament. lichen Offenbarung. 2. 3b.: Geschichte ber avostolischen Berfündigung, München 1893, den Grundgedanken, daß alle Stufen der apostolischen Verkündigung durch Offenbarungen des Auferstandenen und Erhöhten bezeichnet, veranlagt und in ihrer Eigenart bestimmt werden. Durch diesen flar porliegenden Umftand wird das apostolische Zeugnis als die unmittelbare Fortsetzung der eigenen Verfündigung Jesu erwicfen und deffen Gang als von ibm gewollt beglaubigt. Das Zeugnis der Apostel für die Gemeinde bes Serrn verläuft in drei Phasen, so daß darzubieten ift die apostolische Berkündigung innerhalb der judenchriftlichen, der heidenchristlichen und der über solche Unterschiede hinauswachsenden Gemeinde Jesu Christi. Daher werden auf der ersten Stufe behandelt Die Apostel und Apostelfchüler, Betrus, seine Reden und feine Briefe, Jatobus und fein Bricf, der Brief des Judas, Matthäus und fein Evangelium, Barnabas und der Bebräerbrief und die Rede des Stephanus.

Der fast ausschließliche Vertreter der zweiten Stuse ist der Apostel Paulus. Seine Begegnung mit dem Auferstandenen und Verherrlichten in Verbindung mit seiner Unbekanntschaft mit dem Herrn nach dem Fleisch und seinem Erdenwandel in Israel machte ihn zum geeigneten Offenbarungsorgan für die Verkündigung des Reiches Gottes an alle Völker unter Abstreifung des alttestamentlich Jüdischen. Vesonders Eph. 3, 1—9 macht Paulus selbst auf das bestimmteste geltend, daß er das zuvor unbekannte Geheimnis des göttlichen Willens, die Beiden zu Miterben und Mitgenossen der Verheißung in Christus zu machen, zu verkündigen gehabt habe. Er sindet gerade darin die ihm eigentümliche Erkenntnis des göttlichen Heilswillens und Beilsplans.

Doch darf man das Gemeinsame, was des Paulus Evangelium mit dem der Alrapostel hat, nicht ausschließlich auf die neutrale Basis der paulinischen Predigt beschränken, will man nicht in der altrübingischen Gegenüberstellung der urapostolischen und der paulinischen Lehrart als zweier seindlicher Pole hängen bleiben. Paulus selber weist auf das Zusammenstimmen gerade des Angel- und

Reimpunktes seiner Verkündigung mit dem bereits in der Predigt der Urapostel Anerkannten nachdrücklichst hin (Gal. 2, 15—21). Des Paulus Evangelium hat sich in seinem vollen Reichtum erst infolge der an ihn mit der Zeit herantretenden Aufgaben und neuen Verhältnisse erschlossen, ist in Wirklichkeit aber beständig das gleiche geblieben.

Der Unterschied der paulinischen Predigt von der der anderen Apostel besteht nicht darin, daß er ein Theologe war und fie nicht. Will man in jedem Gesamtkompler chriftlicher Gedanken über Jesus als Seiland der Welt bereits eine Theologie oder ein Spftem finden, fo mare fein Grund, eine folche ben Zeugen des Evangeliums für Judenchriften abzusprechen, wie man sie sogar bei der Urgemeinde annehmen kann trot der Geringfügigleit der erhaltenen Spuren von Außerungen ihres Glaubens. Auch bei ihnen muß eine durch den Beist Gottes gewirkte Gesamtanschauung über ben Umfang bes Seils vorausgesett werden, und es dürfte daber ihnen nicht weniger als Paulus eine Theologie in demfelben Sinne des Worts, in dem bei ihm davon gesprochen werden fann, zugeschrieben werden. Richt einmal in den längeren didaktischen Ausführungen des Römerbriefes erweist sich Paulus als Systematiker. Er barf nur, wie alle anderen, als ein vom Geiste Gottes bei seiner Verkundigung geleiteter und diesem einfach folgender Zeuge betrachtet werden. Es ift ihm nicht der zweifelhafte Ruhm anzuheften, die fostematisch vollendetste Darstellung der chriftlichen Wahrheit in feinem Lehrbegriff zu liefern. Sein Zeugnis wurzelt inhaltlich nirgends in feinem eigenen spstematischen Denken oder mpftischen Grübeln. fondern ift der durch Gottes Beift in feinem Denken gewirkte Ausbruck für das durch Christus gebrachte Beil.

So stellt Nösgen das paulinische Evangelium unter den Gesichtspunkten dar: 1. Die Entfaltung der göttlichen Seilsmacht mit den Rapiteln über die Macht und Kraft Gottes, die Offen-barung Gottes in Christus, den Tod Jesu Christi, die Auferstehung und Erhöhung Christi, den Seiligen Geist, die Gnade Gottes.

2. Der von Gott verordnete Seilsweg mit den Rapiteln über die Erkenntnis vom natürlichen Wesen des Menschen, die Erkenntnis des Seils Gottes, den Glauben, die Gotteskindschaft, Wandel im

Beift. 3. Der von Gott verfolgte Keilsplan oder die kosmische Bedeutung des Evangeliums mit den Rapiteln über den Ratschluß Gottes, die Ökonomie des Gesetzes, das Reich Gottes und die Rirche Christi, die Vollendung des Keils Gottes und der Kerrschaft Christi.

Der Vorzug diefer Darstellung ift, daß bier der offenbarungsmäßige Charakter der apostolischen Predigt klar und kräftig herausgegrbeitet wird. Auf diese Beise gelingt es, die Busammenhänge und die innere Zusammengehörigkeit der einzelnen neutestamentlichen Typen deutlich zu machen. Freilich ist die Zusammenstellung derjenigen Personen ober Schriften, welche als Vertreter ber ersten Stufe genannt werden, gewiß nicht die richtige. Wohl aber werden die Entwicklungslinien innerhalb der neutestamentlichen Verkündigung deutlich gemacht. Was den Apostel Paulus betrifft, so wird seiner theologischen Bedeutung nicht in vollem Mage Rechnung getragen, obwohl der Gedanke richtig ift, daß er Theologie nicht in anderem Sinne vertritt als dies die Gemeinde por ihm mußte. Paulus weiß sich aber eins mit den ältesten Aposteln darin, daß es nur der Geist Christi sein kann und darf, der auch in alle richtige Erfenntnis leitet. Ebenso ift richtig der von Nösgen vertretene Bedanke, daß der Unterschied zwischen Paulus und den älteren Aposteln geringer ist als man ihn gewöhnlich sieht.

#### W. Vornemann.

W. Vornemann sprach in seiner Bearbeitung der Thessa lonich erbriefe im Meyerschen Rommentar vom Jahre 1894 insbesondere im Rückblick auf den ersten Thessalonicherbrief S. 250 ff. methodische Grundsähe über die exegetische und biblischtheologische Behandlung der neutestamentlichen Schristen aus. Er macht geltend: Die moderne Theologie hat, wenn sie ihre wirkliche Kraft sowie ihre bauende Tätigkeit zeigen will, alle Ursache, als Wissenschaft bei der Auslegung der Schrift nicht bloß für die "Gedanken und Anschauungen", sondern auch für den Geist, die Kräfte und Werte des Urchristentums ihr Verständnis zu zeigen. Wir müssen die biblischen, insonderheit die neutestamentlichen Schriften noch ganz anders lesen und erklären lernen als Schriften

des wirklichen Lebens, die nicht bloß Lehren und Theologumena, erbauliche Abschnitte und Ermahnungen, sondern wirkliche Kraft und Trost und Geist in sich tragen, als Schriften, hinter denen lebendige Persönlichkeiten mit ihrer Arbeit, ihrem Schweiß, ihrem Blut, ihrer Kossnung und ihrer Liebe stehen, als Schriften, in denen die christliche Frömmigkeit nicht bloß gelehrt, sondern verwirklicht ist. Man darf nicht überall Lehrsäße oder klare, theologisch brauchbare Begriffe suchen.

## Johannes Müller.

Much 3. Müller beklagt es in seiner Schrift: Das perfonliche Chriftentum ber paulinischen Gemeinden nach feiner Entstehung untersucht, 1. Teil 1898 - ein weiterer ift nicht erschienen - bag ber Schaben bes intellettualiftischen Gefichtswinkels noch immer nicht von Grund aus überwunden ift. Noch immer werden die bald spontanen, bald veranlagten Außerungen und Gedankenreihen ohne Rücklicht auf den verichiedenen zeitlichen Ursprung, den fie baben, auf den manniafaltigen Charafter, ben fie tragen, auf den erzicherischen 3weck. dem fie dienen, auf die patagogische Söhenlage ber Erkenntnis, auf der fie fich bewegen, auf die Eigenart der Empfänger, der fie fich anpaffen, unterschiedslos auf eine Fläche projiziert und nach verschiedenen Gesichtspunkten gruppiert. Bierzu kommt die Reigung, in den Briefen Theologie zu suchen, wo man doch nur religiöse Intuition und ungebundene Reflegion, unmittelbare Geifteserguffe und auf bas Praktische gerichtete Zeugnisse des eigenen religiösen Lebens findet.

Der intellektualistischen Auffassungsweise erscheint Paulus als ein großer Theoretiker, dessen Stellung zu praktischen Fragen, wie z. B. zum Geset, in Theorien wurzelt, während es vielmehr umgekehrt ist. Er ist Praktiker, Realpolitiker. Seine Anschauungen ruhen auf Reslegen des Lebens, und seine lehrhaften Darlegungen machen oft vielmehr den Eindruck notgedrungener erkenntnismäßiger Auseinandersetzungen mit den harten, kantigen Tatsachen und Verhältnissen des Lebens und der Geschichte. Seine Stellungnahme zu praktischen Fragen und Lehrproblemen ergab sich nicht aus einer

von vornherein fertigen eigentümlichen Beilstheorie, sondern aus bem empfangenen Evangelium, überlieferten Worten Chrifti, der eigenen religiöfen Erfahrung, Direkten Bottesoffenbarungen und ben konfreten Verhältniffen. Er war überhaupt kein Theolog, wenn Diefen das originelle, spekulative, apriorische, synthetische Erkennen charakterifiert, ber feine religiöfen Tiefblicke in Die göttlichen Beheimnisse den Gemeinden in dem Mage und mit den Vorstellungsmitteln mitteilte, wie fie es versteben tonnten. Er war fein religiofer Lehrer, der burch Bortrage und Disputationen feine Weltanschauung verbreitete und für seine Lebensführung Anhänger warb, fondern ein "leidenschaftlicher religiöser Algitator", der den Bufammenbruch der Welt vor Augen hatte und radifale Ummalzungen im perfonlichen Leben der Gingelnen und der Gefamtheit hervorrief. Statt beffen halt man ihn fur einen seit feiner Betehrung fertigen Religionsphilosophen, der nichts weiter zu tun hatte, als seine Unschauungen durchzuseten, und findet in feinen Briefen Zeugniffe einer fofort eingetretenen fpftematischen Entfaltung seines neuen driftlichen Bewuftfeins.

Das ist gewiß eine einseitige Betrachtung, aber sie ist wohl beareiflich als Reaktion gegen die damals noch keineswegs überwundene gleichfalls ganz einseitige wissenschaftliche Vetrachtung des "Paulinismus".

Müller verlangt, daß man auch im Neuen Testament von der Theoriensucht zu den Quellen aller religiösen Erscheinungen vorandringt, zum persönlichen religiösen Leben, wie es in der geistigen Luft der damaligen Zeit waltete.

So kommt er bazu, das perfönliche Chriftentum der urchriftlichen Epoche in feiner generischen wie in seiner individuellen Gestaltung zu verfolgen und versucht, in die in den paulinischen Gemeinden pulsierende persönliche Frömmigkeit einzudringen.

## Al. Titius.

Als zweiten Band seines Werkes: Die Neutestamentliche Lehre von der Seligkeit und ihre Bedeutung für die Gegenwart dargestellt gab Titius im Jahre 1909 heraus die Schrift: Der Paulinismus unter dem Gesichtspunkt

der Seligkeit dargestellt. Schon der Titel zeigt die entscheidende innerhalb der neutestamentlichen Forschung eingetretene Wandlung. Die Seligkeit wird als die beherrschende Lehre in den Mittelpunkt gestellt, nicht das christliche Heil, die Erlösung oder ein ähnlicher Zentralgedanke. Wenn man bei Paulus einen unserem "Seligkeit" entsprechenden Vegriff suchen wollte, so käme man in Verlegenheit. Auch war es nicht der Brauch, die biblischtheologischen Untersuchungen direkt zur Gegenwart in Veziehung zu seinen Freilich wird man nichts dagegen einzuwenden haben, wenn Titius als ihm vorschwebendes Ideal das Ziel nennt, nach Möglichkeit den Apostel selbst zum Reden zu bringen, uns Heutigen aber nichts als die Rolle des stillen Veobachters und Zuhörers anzuweisen.

Zwei methodische Grundsäte will er durchführen. Er will von der Seerstraße, wie sie durch die termini technici bezeichnet ist, abweichen troß aller Wichtigkeit einer sorgsamen Analyse der Grundbegriffe, um das religiöse Leben selbst nachzeichnen zu können, in seinen mannigsachen Außerungen und in seinen vielsachen Kormen.

Titius bictet einen eigenartigen Aufriß der paulinischen Lehre. Er lehnt es ab, das paulinische Evangelium vom Rechtsertigungsgedanken aus zu verstehen und gleichsam eine einzige große Darstellung dieses Gedankens daraus zu machen. Denn Paulus beschreibe den Christenstand nie ausdrücklich als einen auf dauernder Sündenvergebung beruhenden. Dagegen fasse er den Seilsstand stets als einen vom göttlichen Geiste gewirkten auf. Danach müsse sich bei Paulus der Rechtsertigungsgedanke dem pneumatischen Lebensgefühl unter- oder einordnen. Vermöge doch Paulus Christus mit dem Geist geradezu zu identisszieren. Alls weiteren Kern der paulinischen Seilsanschauung erklärt er die messianische Sossmung. Ja, Titius spricht die Behauptung aus, in der Sossmung, nicht im gegenwärtigen Seilsbesit, liege für das persönliche Empsinden des Apostels der Schwerpunkt.

So sieht er sich den Weg der Darstellung gewiesen. Man musse mit der Darstellung der Keilserwartung beginnen und von dort zur Darstellung des gegenwärtigen Keilsbesites fortschreiten. Der gesamten Darstellung der Seilsanschauung sei aber die Gotteslehre voranzuschicken. Diese Disposition bringt es aber mit sich, daß das Serzstück des paulinischen Glaubens, der Christusglaube des Apostels, überhaupt nicht in einer gesonderten und geschlossenen Betrachtung vorgeführt wird.

Nach Titius gehört nun freilich Paulus mit ganzer Seele "ber urchriftlichen Sturm- und Drangperiode des Enthusiasmus" an. Man muß den Apostel als enthusiaftischen Dneumatiker und Suprangturgliften vom reinsten Waffer bezeichnen. Aber es blickt aus diesem eschatologisch-enthusiaftischen Gedankengefüge unverkennbar das geiffige Leben der neuen Religion bervor. Wie das meffianische Walten Chrifti sich ins königliche Walten der Gnade und die Immaneng des Beiftes umfest, fo wird bas Wefen des Pneuma vom Gottes- und Chriftusgedanken aus gedeutet. dynamische Vorstellung vom Geift geht in eine qualitative über, und der Geift Gottes tritt in eine unlösliche Verbindung mit dem geistigen Wesen des Menschen ein. Noch stärker zeigt sich die Umsehung der supranaturalen in eine geistige, ethisch-psychologische Auffassung im Gedanken der Lebensgemeinschaft mit Christus. In Diesem Gedankenkreis eröffnet sich für Sitius ein Ausblick auf Die Berührung mit dem bellenistischen Geift.

So tut sich nach Sitius eine sehr erhebliche Distanz zwischen Ausgangs- und Endpunkt auf. Die Stimmung des Apostels ändert sich wesentlich beim Blick auf das persönliche Seil und auf die Gemeinschaft. Der Einzelne wird von der Parusie in dem Maße unabhängig, als er des Fortschreitens im Seilsbesit und der persönlichen Übersiedlung zum Serrn beim Tode auch vor dem Eintritt der Parusie gewiß sein kann. Die Erwartung der Parusie wirkt fort, aber das Peinigende ihres Ausbleibens ist verschwunden. Man kann ihr in Ruhe entgegensehen. Diese Umstimmung ist vor anderen das Lebenswerk des Apostels Paulus, unbeschadet dessen, daß er selbst mit seinem persönlichen Empfinden in der eschatologischenthusiastischen Stimmung wurzelt und an ihr festhält.

Sollte eine folche Verschiebung des Schwerpunktes des religiösen Interesses von der eschatologischen zur immanenten Vetrachtung wirklich das geschichtliche Rennzeichen der paulinischen Theologie

sein? Fordern nicht die paulinischen Briefe selbst zum Widerspruch gegen eine solche Konstruktion auf? Ist Titius nicht zu sehr von einem dogmatischen Gedanken beherrscht, statt eine geschichtliche Untersuchung zu bieten? Die Sppothese trägt einen inneren Widerspruch in sich, wenn Paulus mit seinem persönlichen Empfinden an der eschatologisch-enthusiaftischen Stimmung sestgehalten, nichtsdeskoweniger aber die immanente geschaffen haben soll.

## P. Wernle.

P. Wernles Schrift: Die Anfänge unserer Religion, 1. Aufl. 1901, 3. Aufl. 1921 ift aus der Vorlesung über neutestamentliche Theologie im Sommer 1900 in Vasel entstanden, will aber nicht ein Lehrbuch der neutestamentlichen Theologie sein. Das Buch will einen klaren Eindruck von der Vedeutung Jesu und dem Sinn des Lebens Jesu geben und von da aus die verschiedenen Erscheinungen des Urchristentums verstehen und messen, wendet sich also auch bewußt von der eigentlich lehrhaften Vetrachtung des Neuen Testaments ab.

Die paulinische Theologie ist für Wernle eine völlig neue Erscheinung auf dem Boden des Christentums. In der Urgemeinde gab es einzelne Theologumena, aber noch keine Theologie. Paulus hat seine Erziehung zu den Füßen der Rabbinen gewonnen. Aber der Gebrauch der griechischen, nicht der hebräischen Bibel durch Paulus muß vor Überschähung des rabbinischen Einslusses warnen. Entscheidend für die Entstehung seiner Theologie war seine Vestehrung. In ihr liegt die eine Wurzel seines theologischen Denkens. Seine Theologie ist die eines Zerbrochenen und Bekehrten. Das einschneidende Erlebnis seiner Bekehrung erzeugte eine totale Umkehr aller Werte und wurde auch dem Denken und Forschen ein unerbörter Antrieb.

Die zweite Wurzel seiner Theologie ist die Apologetik. Denn seine Theologie ist die des Missionars. Christliche Missionstheologie unter dem eschatologischen Gesichtspunkt kann man die paulinische Gedankenwelt am besten nennen. Aus der eigentlichen Lage des Paulus, der mitten zwischen Seiden, Juden und Judaisten steht,

ergibt sich die große Zweiteilung dieser Apologetik in Erlösungstheologie und antijüdische Apologetik.

Aber noch einen dritten Teil muß man in der paulinischen Theologie unterscheiden, das ist die Theologie der gereisten Christen, die Ausschöpfung der im Alten Testament und in der Christusoffenbarung enthaltenen Gottesgedanken, eine christliche Gnosis, die selbst in die Geisterwelt und in die Tiesen Gottes zu dringen versteht.

Das Buch ift glänzend geschrieben, ohne theologischen Ballaft, frisch, oft teck in die Probleme greifend, baber auch viel Sprunghaftes und noch Ungeflärtes enthaltend. Aber es hat ohne Frage anregend gewirkt. Daß es Wernle gelungen ware, die geschichtliche Bedeutung des Apostels richtig darzustellen, tann schwerlich bebauptet werden, fo viel Richtiges darin liegt, daß er den Apostel unter dem Gesichtspunkt bes Missionars und des Apologeten betrachtet. Paulus war allerdings ein Berbrochener und Bekehrter. Aber er ift durch Chriffus eine neue Rreatur geworden, und fteht nun in feiner inneren Berbindung mit Chriftus als eine geschloffene, in fich gefestigte Perfonlichkeit vor und, ber Welt, bem Cod, ber Gegenwart und der Zutunft und allen gottfeindlichen Mächten überlegen. Daher hat er Prägungen geschaffen, die nur zum Teil unter dem Gesichtspunkt der Apologetit und der Gnosis verftanden werden können. Wie widerspruchsvoll Wernle das Verhältnis amischen Jesus und Paulus gezeichnet bat, ist S. 164 ausgeführt morben.

# F. Prat.

F. Prat, La théologie de Saint Paul, Paris, 1. Teil 1909, 2. Teil 1912 gibt im ersten Teil einen historischen Überblick über die Entwicklung der Theologie des Paulus. Der zweite Teil enthält die spstematische Darstellung in sechs Büchern mit den Titeln: Der Paulinismus. Die Vorgeschichte der Erlösung. Die Person des Erlösers. Das Werk der Erlösung. Die Ranäle der Erlösung (der Glaube als Rechtsertigungsprinzip; die Sakramente; die Rirche). Die Früchte der Erlösung (das christliche Leben; die Eschatologie).

In den Jahren 1910 und 1911 erschienen in rascher Folge drei Theologien des Neuen Testaments von A. Schlatter, P. Feine und H. Weinel, in Anlage und theologischer Methode nicht unwesentlich voneinander verschieden.

#### A. Schlatter.

21. Schlatter, Die Theologie Des Neuen Teftaments. 3meiter Teil: Die Lebre ber Apostel, 1. Aufl. 1910, 2. Aufl. 1922, zeigt schon in der Anlage eine Abweichung vom gewöhnlichen Aufbau, die mit feinem bibligiftischen Standpunkt zusammenhängt. Alls ersten Teil behandelt er - in einer gewiffen Berwandtschaft mit Nösgen - Die von den Gefährten Jesu vertretenen Überzeugungen, und zwar werden vorgeführt Matthäus, Jakobus, Judas, Johannes und Petrus. Nun erft kommt die Lehre des Paulus, als dritter Teil werden vorgeführt die Mitarbeiter ber Apostel, Markus, ber von Lukas benutte Erzähler, Lutas, der Sebräerbrief und der im Namen des Petrus Schreibende; der vierte Teil ift Darftellung der in der Gemeinde wirksamen Überzeugungen. Durch diese Anordnung kommt Daulus in einen stärkeren Abstand von Jesus. Doch ailt dies nur in formalem Sinne, da Schlatter die Lehrüberzeugungen des Neuen Testaments in ihrem eigentlichen Rern als eine große durch die Abhängigkeit von der Botschaft Jesu bedingte Einheit betrachtet. Immerbin tritt Paulus hinter die Apostel, die man bis auf Petrus nach Paulus zu behandeln pfleat.

Nach Schlatter muß heute im Interesse der neutestamentlichen Arbeit zuerst der Durchbruch durch den Schwarm von erklärenden Ronstruktionen und Ronsekturen geschehen, so daß das Auge wieder zur echten Wahrnehmung an die Vorgänge herangebracht wird, deren Zeugen die neutestamentlichen Dokumente sind.

Die Jünger Jesu dachten seit der Ostergeschichte an die Serrschaft Jesu. Der Christus macht jest durch ihre Botschaft seine Serrschaft und Gegenwart offendar. Ihre Verkündigung des Christus rechneten sie zu Gottes Werk, bei dem ihre eigene Stellung die des Knechts ist. Ihre Arbeit ist von Gottes Wirken umfaßt, das den Christus offendart und den Glauben an ihn schafft.

Sie wußten fich als Träger des Beistes Gottes, so daß fie ale die reden und handeln, denen Gott durch feinen Geift ihr Wort und Werk gibt. Sie hatten im Namen und in der Rraft Jesu den Menschen die vollkommene göttliche Gnade anzubieten, die absoluten meffianischen Ausfagen mit seinem Rreug zu vereinigen, aber burch ben Christus auch die Offenbarung des göttlichen Rechts zu erweisen. Daher war ihre Predigt eine Fortsetzung des Bugrufs Befu. Sodann aber übt der Chriftus badurch feine Berrschaft aus, daß er die für Gott geheiligte Gemeinde schafft. Durch die Jünger entstand eine Gemeinde, die durch ihren Glauben und ihre Liebe geeinigt war und die die Soffnung auf Jesus besaß, da fein Chriftusname das überragt, was die Gegenwart bietet. Wie ftand es mit der auf Jesus wartenden Soffnung? Die neue Gemeinde mußte ferner ihr Verhältnis mit Ifrael ordnen, ba Chriftus der Serr Ifraels ift, und Ifrael ihn doch gekreuzigt hat. Zugleich umfaßt der Chriftusgedanke den Vorblick auf die göttliche Serrschaft über die ganze Völkerwelt, weshalb auch der Beruf der Junger auch die Bölker umfafte.

Das sind die Vorgänge, an die das Auge der Seutigen auf Grund der neutestamentlichen Dokumente heranzubringen ist, und diese Vorstellungsreihen sind naturgemäß auch die für die Darstellung der paulinischen Lehre entscheidenden. So behandelt denn Schlatter die paulinische Theologie unter den Gesichtspunkten: 1. die vor Paulus stehende Aufgabe, 2. die Gabe des Christus, 3. die Gegenwart Gottes im Christus, 4. die Rirche, 5. die Vedingungen der paulinischen Lehre, dies Rapitel mit den Unterteilen Jesus und Paulus, der Jusammenhang zwischen den Überzeugungen, der Ramps in der Christenheit, Stusen in der Ausbildung der Lehre.

Schlatter hebt eindringlich hervor, mit welchem Ernst und welchem Erfolge Paulus die Denkarbeit tut und zu welcher Größe sie sich ausschwingt. Aber diese Größe bekommt ihre intellektuelle Leistung nur dadurch, daß er sie mit unverrückbaren Schranken umgab Auch auf diese wird nachdrücklich hingewiesen. Die gleichzeitige Ausdehnung und Begrenzung des paulinischen Denkens zeigt denselben Vorgang, wie ihn der Denkakt Jesu verrät. Auch Paulus stellt seine Denkarbeit nicht unter den Begriff des Forschers,

fondern sein Denkakt ist von der Gewisheit Gottes regiert. Dadurch bleibt derselbe mit seinem Lebensakt in stetiger Verbundenheit. Allem, was unser Vewustsein jest umfaßt, gesteht er nur vorbereitende Vedeutung zu. Das Pleibende in uns sind einzig die im Vereich des Willens hervortretenden Wirkungen Gottes. Das Ewige, das der Mensch jest schon emptängt, ist die Liebe.

Aus dem Gesagten wird deutlich, daß diese neutestamentliche Theologie wie die Darstellung der paulinischen Lehre vielsach andere Wege geht als die sonstige neutestamentliche Forschung. Man täte Schlatter unrecht, wollte man sagen, daß er an den Problemen vorbeigehe. Gar manches Wort ist als Antithese gegen andersartige Anschauungen und Behauptungen geprägt. Immerhin aber bekommen wir auf viele Fragen, welche in der Paulussorschung ausgeworsen worden sind und auch heute noch nicht beiseite gestellt werden dürsen, keine Antwort.

# P. Feine.

Meine Theologie des Neuen Testaments ift erschienen in 1. Aufl. 1910, 2. Aufl. 1911, 3. Aufl. 1919, 4. Aufl. 1922. Da ich bereits S. 5f. über den mir bei ihrer Abfaffung vorschwebenden Plan berichtet habe, beschränke ich mich bier darauf. Die Gesichtspunkte vorzuführen, nach denen ich die Lehre des Daulus behandelt habe. Nach Vorbemerkungen zur paulinischen Theologie habe ich an die Spige gestellt das Rapitel über das Christusbild des Paulus, von der Überlegung aus, daß das Verständnis des Chriftusglaubens des Apostels alle seine lehrhaften Gedanken erschließt. Es folgt das Rapitel über die Bedeutung des Todes und ber Auferstehung Jesu, da Paulus in aller seiner Verkundigung nichts anderes wissen will als Chriftus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Die folgenden beiden Rapitel handeln von der Rechtfertigung samt Parallelbegriffen und vom Beiligen Geift. Daran schließen sich als weitere Rapitel die über die Gnofis, die Eschatologie, die Ethit, die Sakramente und die Lehre der Dastoralbriefe.

#### S. Weinel.

Weinel hat sein Verständnis des Paulus in zwei Schriften vorgetragen, im Paulus, der Mensch und sein Werk: Die Anfänge des Christentums, der Kirche und des Dogmas, 1. Aufl. 1904, 2. Aufl. 1915 und in seiner Biblischen Theologie des Neuen Testaments: Die Religion Jesu und des Archristentums, 1. Aufl. 1911, 2. Aufl. 1913, 3. Aufl. 1921.

Nach den Ausführungen im Paulus freuzen sich in dem Alpostel Die Einfluffe aus allen antiken Religionen, soweit sie in Musterien und hellenistischer Religionsphilosophie neugestaltet waren, mit dem eigenartigen religiösen Leben Ifraels. Daulus mar nach seiner Religion der erste Protestant, nach seiner Theologie und tirchlichen Arbeit der erste Ratholik. Jesus ift bis auf den heutigen Tag viel einsamer in der "Welt" gewesen, als Paulus, der von bem Bildungsbesite seiner Zeit viel mehr fein eigen nennen konnte. Deshalb hat Paulus auch stärker gewirkt als Jesus, der für die Beidenwelt mit ihrem Verlangen nach Mufterien, Saframenten und Philosophie erst durch Paulus wirksam werden konnte. Die größte Frage, die und Paulus stellt, ift die, ob das "Chriftentum", das Paulus gepredigt hat und das in Dogma und Kirche heute noch lebt, eine andere Religion ift, als das Evangelium, das Jesus vertundigte. Diefe Frage bejaht Weinel und beabsichtigt, in die Grundprobleme des Chriftentums an der Sand diefes feines "aweiten Stifters" einzuführen. Eine Gegenwartsfrage bewegt ihn dabei. Denn es werde jest um die Existeng des Christentums an zwei Stellen gefämpft. Einmal woge ber Rampf um bas Problem, ob das Chriftentum ablösbar fei von den Borftellungen von Gundenfall, Erbichuld, blutiger Berföhnung Gottes und Saframenten, und fodann, ob an der schwächlichen Rompromißethik ber driftlichen Rirche und ihrer Verföhnung mit bem menschlichen Staats- und Rulturleben festzuhalten fei. In beiden Fragen foll Paulus die Sauptrolle gespielt und die tirchliche Lehre angebahnt haben.

In seiner Biblischen Theologie beabsichtigt Weinel, eine Darstellung der Religion des ältesten Christentums zu geben, in

religionsgeschichtlicher Umrahmung. Er unterscheidet das Christentum als "die sittliche Erlösungsreligion" von den gleichzeitigen Religionen und bezeichnet diese Erlösungsreligionen als "ästhetische" in dem Sinne, daß ihnen die Erlösung vom Leid das Wesentliche ist. Des Paulus Lehre wird als sittliche Erlösungsreligion in pessimistisch-dualistischer Gestalt dargestellt und zwar nach dem Schema, wie es das Gerüst des Römerbrieses an die Hand gibt. In diesem Schema habe er auf Grund seines pharisäischen Erbes, von dem er sich nicht habe lösen können, die Eigenart des Christentums als sittlicher Erlösungsreligion dargelegt.

Aber dies ist nur die eine Seite an dem Apostel. Noch wesentlicher war für ihn und seine Auffassung des Evangeliums die bellenistische Religion, por allem die Erlösungssehnsucht des Sellenismus. Über diefen Einschlag der paulinischen Theologie urteilt Weinel ähnlich wie die religionsgeschichtliche Betrachtung. Rur tritt eine kleine Verschiebung zutage. Die Unschauung ift bier die, daß Paulus allerdings die Taufe und das Abendmahl als Saframente, die Berehrung des auferstandenen Rprios und alles. was damit zusammenbängt, aus der erften Gemeinde von feinen älteren hellenistischen Freunden empfangen bat. Erlösungssehnsucht und die Mystik jener Tage batte er, wie fie alle, aus der Umwelt schon zuvor in sein Wesen aufgenommen. Alber er ftammt wirklich nach feiner Frommigkeit aus peffimiftischen Linie der judischen Entwicklung und ift neben Philo und den Verfaffer des vierten Edrabuches ju ftellen. Go ift er bie birekte Fortsetzung jener Sehnsucht nach Ewigkeit und Seiligem Beist, in der das Lette erreicht ist, wozu judische Frommigkeit von sich aus und unter dem Einfluß bes Hellenismus kommen fonnte.

Daher hat Paulus die sittliche Erlösungsreligion in einer so andersartigen Weise innerlich erlebt als Iesus, daß bis auf den heutigen Tag sein Verhältnis zu Iesus ein Problem geworden ist. Es handelt sich um eine Formverschiebung ins Sellenistische, um die dualistisch-pessimistische Gestalt der sittlichen Erlösungsreligion, wobei denn freilich die ästhetische Erlösungsreligion viel stärker eingewirkt hat als bei Iesus. Dennoch ist Paulus ohne Iesus nicht

denkbar. Nur hat das christliche Erbe in ihm das ganze andere Erbe in innere Bewegung gesetht, zu einer totalen Umlagerung seiner Elemente und zu einer sehr eigenartigen Berbindung des pharifäisch juristischen Elements mit dem mystisch-hellenistischen gesührt, die den Paulinismus charakterisiert. Eine dritte Berschiedung hat die junge Religion durch den Apostel ersahren, die Wendung ins Subjektive, Psychologische. Das Evangelium ist nicht mehr die Botschaft von einer neuen Welt, in der Gott herrscht und die Armen reich, die Hungrigen satt und die Mühseligen erquickt werden sollen, sondern die eine Frage: was muß ich tun, daß ich seig werde, hat alles andere aufgezehrt. Die Frage nach dem wahren Weg des Heils ist das Problem des Paulinismus.

Dies Berftandnis der paulinischen Theologie mußte Beinel veranlaffen, auch den Abstand der paulinischen Lehrgedanken vom Evangelium zur Darftellung zu bringen. Go handelt denn fein zweiter Abschnitt von der "beibehaltenen oder wieder eingedrungenen Frommigkeit früherer Stufen". In erster Linie find Die Satramente ein Fremdförper in der Religion des Paulus. Jesus hat feine Sakramente gekannt. Die Caufe bes Johannes hat er nicht fortgesett, und das Abendmahl war ihm höchstens eine Weisfagung feines Codes und eine Deutung mit den Mitteln der alten Geschichte und der ewigen Soffnung seines Voltes. Mit Mysterien bat Jesus nichts zu tun. Bei Daulus aber stellt die Religion der Saframente eine bas Gange begleitende Parallele zur fittlichen Erlösungereligion dar. Richt minder schiebt fich die Gesetzereligion überall in das Gefüge der sittlichen Erlöfungereligion binein und ift mit ihr fo verwoben, daß der Fehler gang geläufig ift, fie als jum Wefen des Paulinismus und fogar des Chriftentums gehörig anzuseben. Insbesondere in der Rechtfertigungslehre und in der Berföhnungslehre follen Diefe Einflüffe der überwundenen Religion fich geltend machen.

Weinel trägt dem modernen Bedürsnis durchaus Rechnung. Er läßt allen gelehrten Vallast beiseite und bemüht sich, die Quellen selbst zum Sprechen zu bringen. Auch ist seine Varstellung ansprechend und präzis. Aber die Anschauung, die er vertritt, ist die des modernen liberalen Jesusbildes, und für Paulus nimmt er

einerseits die Pfleiderer-Solhmannsche Konstruktion von einem Nebeneinanderbestehen einer pharisäisch-juristischen und einer hellenistischmystischen Betrachtung auf, auf der anderen Seite stellt er sich
durchaus auf den Boden der religionsgeschichtlichen Betrachtung. Er tut das in individueller Beise, aber seine Gesamtbetrachtung
ist keineswegs eine originale. Alle die Einwendungen, welche gegen
die angebliche Zwiespältigkeit der paulinischen Theologie und die
Soppothese von der Serübernahme hellenistisch-sakramentaler Anschauungen in das Christentum durch Paulus zu erheben sind und
erhoben worden sind, wenden sich auch gegen Weinel.

Nichtsdestoweniger hat A. Sarnack in Nr. 8 der Christlichen Welt 1912 das Erscheinen der Biblischen Theologie von Weinel nicht nur mit großen Lobeserhebungen, sondern geradezu mit Fanfarentönen begrüßt. Er rief nicht nur den Studenten sondern jedem, der sich um den Sinn des Neuen Testaments ernsthaft bemühe, zu, alle andern Wegweiser beiseite zu lassen und sich dieses Werk zum Führer zu nehmen. Aus den Fundamenten dessen, was bisher erarbeitet ist, "taucht dieses Werk als ein gesestigter und sicherer Bau hervor und ist wohl geeignet, der Arbeit der Folgezeit Geschlossenheit und Zielstrebigkeit zu geben, auf daß sie wirklich historisch-theologische Arbeit sei und sich nicht mehr mit Gespenstern herumschlage". Die Sossung Sarnacks hat sich freilich nicht erfüllt, Epoche hat Weinels Werk nicht gemacht.

# Johannes Weiß.

3. Weiß hat in seinem Werk: Das Urchristentum, nach dem Tode des Verfassers herausgegeben und am Schlusse ergänzt von R. Knopf, 1917, seine zahlreichen Arbeiten über das Evangelium und das älteste Christentum zusammengefaßt, und im dritten Buch: Paulus der Christ und Theologe, S. 303—511 eine aussührliche Darstellung der paulinischen Theologie gegeben, unter den Überschriften: Der Schriftsteller, der theologische Denker, der Christus-Glaube, das neue Verhältnis zu Gott, die neue Schöpfung, die Hoffnung, die paulinische Ethik, das Weltbild des Paulus, die Gemeinde.

Er ift bestrebt, zwei Einseitigkeiten zu vermeiden, die in der bisherigen paulinischen Forschung zutage getreten find. Paulus ift ihm weder por allem der instematische Denter, gar ber Diglettiter von haarscharfer Logit, noch in gang überwiegender Beise Dneumatifer und Mpftifer. Bei ihm ift Religion und Theologie, Frommigkeit und Denken nicht zu trennen. Das Vorherrschende der allgemeinen Begriffe und Abstratta, das Überwiegen diglektischer Ausdrucksformen zeigt die wesentlich reflektierende Art dieses Denters zur Genüge. Bei allem Reichtum bes Gemute und aller Stärke des Wollens wird er auch einer vollen Empfindung erft recht frob, wenn er dafür eine befriedigende theoretische Ausdrucksformel gefunden bat. Ein überzeugender theologischer Gedankengang löft bei ibm nicht nur eine intellettuelle Beruhigung, fondern geradezu eine religioje Begeisterung oder Erbauung aus. Seit Daulus ift im Chriftentum Religion und Theologie fo eng miteinander verkoppelt, daß es bis zum beutigen Tage nicht möglich gewesen ift, diesen Bund zu lofen. Beif fragt, ob das ein Gegen für das Chriftentum gewesen ift und ob der moderne Ruf: "Burud von Paulus zu Jesus!" oder die Forderung eines "undogmatischen Chriftentums" fich verwirtlichen laffe. Ein Mittel bazu aber fei Die Erkenntnis, wie bei Paulus bas eigentlich religiöse Leben eingebettet ift in eine barte Schale theologischer Reflexion.

Für Weiß gestaltet sich die paulinische Theologie zu einem außerordentlich mannigfaltigen Bild. In ihm ist eine ganze Neihe von geistigen Strömungen der Zeit zusammengestossen, alttestament-lich-prophetische Frömmigkeit und rabbinisches Zudentum, hellenistisch-jüdische Aufklärung und stoische Ethik, synkretistisch hellenistische Mystik und dualistisch-asketische Gnosis. Dazu der starke Imperativ der ethischen Verkündigung Jesu, die lebhaste eschatalogische Endstimmung des Täusers, Jesu und der Urgemeinde, vor allem die sieghaste Überzeugung der Urgemeinde, daß das Seil der Endzeit bereits gekommen sei — das alles zusammengehalten von dem persönlichen dankbar demütigen Vewustssein, selber die Gnade Gottes ersahren zu haben und von der Liebe Christi sür immer gewonnen zu sein. Sierin hat die so bunte und widerspruchsvolle Vorstellungswelt und Venkweise des Mannes ihre Einheit. In

diesem persönlichen religiösen Empfinden, das er kurz seinen Glauben nennt, hat er die Rraft besessen, sein Werk zu tun und sein Denken in den Dienst seines Sandelns zu stellen.

Eine große religiöse Wärme hat immer die Schriften von Ioh. Weiß ausgezeichnet. Auch viele Partien in seinem Urchristentum legen davon beredtes Zeugnis ab. Ebenso ist vieles treffend beobachtet und dargestellt. Aber ob die Gesantbeurteilung des Apostels Paulus und sein Verhältnis zum Evangelium und auch zur Urzemeinde richtig beurteilt wird, ist mir sehr fraglich. Auch Weißsteht noch unter dem Vanne der Anschauung, daß die paulinische Theologie einen kaleidostopähnlichen Eindruck mache, da in ihr die mannigsaltigsten Einslüsse zusammenwirken. Es ist doch nicht so, daß der paulinische Glaube eine buntscheckige Mannigsaltigkeit von Vorstellungen zusammenhalte, sondern die Offenbarung Christi an ihn erfüllt ihn mit einem Glauben, welcher alle seine bisherigen Vorstellungen zusammenschmilzt und eine neue, geschlossene Vorstellungswelt in ihm erstehen läßt, die den alten Vegriffen einen neuen Inhalt gibt.

# A. Deißmann.

21. Deigmann, Paulus. Gine fultur- und religions. gefchichtliche Stigge, 1. Aufl. 1911, 2. Aufl. 1925, macht mit arofer Energie gegen die gesamte bisberige Paulusforschung Front. die als eine große massa perditionis erscheint. Neben den jum Abendländer und Scholaftiker gemachten Paulus, neben den ariftofratifierten, ftilifierten und modernisierten Paulus, der in dem papierenen Rerter bes "Paulinismus" in feiner achten Gefangenschaft schmachtet, beabsichtigt er den Paulus zu stellen, den er auf feinen Reifen im Drient glaubt gefeben gu haben, beffen Worte ihm "auf dem nächtlichen Deck der Levanteschiffe und unter dem Flügelrauschen der dem Taurus zubrausenden Wandervögel lebendia geworden find", den antiken Juden, den Sandwerker, den Miffionar. ben Chriftusmpftiker, der jedenfalls nicht als menschgewordenes Suftem, fondern bloß in der lebendigen, jeder **Darzellieruna** fvottenden Fülle innerer Polaritäten begriffen wird. Und fo zeigt er benn den Apostel seinerseits gang überwiegend als Beros ber Frömmigkeit, als Christusmhstiker und, nach einer zweiten für Deißmann sehr wichtigen Seite, als Rultgläubigen. Wenn Sarnack ein doppeltes Evangelium proklamierte, das Evangelium Jesu und das Evangelium von Jesus dem Christ so will Deißmann die Gesamtentwicktung des jungen Christentums verstehen als den Fortschritt vom Evangelium Jesu zum Jesus-Christus-Rult.

Diese von Deifimann bereits in der ersten Auflage vertretene Auffassung bes jungen Chriftentums als neu entstandenen Chriftusfults ift nicht nur von M. Dibelius, Aliberts, R. L. Schmidt u. a. aufgenommen und von Bertrams dabin erweitert worden, daß er von Christus als "Rultheros" spricht, fondern auch Bouffet 1) und Beitmüller haben diesen Gedanken noch weiter ausgebaut. Auf der andern Seite ift aber gegen biefe Betrachtung lebhafter Einspruch erhoben worden, wie von E. von Dobschütz, Theologische Studien und Rritiken 1923/24. S. 328 ff., teilweise auch von R. Seeberg, Der Ursprung des Chriftusglaubens, 1914. S. 17f. In der ameiten Auflage feines "Paulus" unterbaut baber Deigmann feine Sppothefe S. 90 ff. durch genauere Bestimmungen über Wefen, Typen und Entstehung bes Rultes. Danach unterscheibet er die Begriffe Rultus und Rult. Rultus faßt er als gottesdienstliche Feier einer organisierten Religionsgesellschaft und als die Ausdrucksformen Dieser Frier, Rult dagegen als praktische Bezogenheit auf die Gottbeit, Stellungnahme zur Gottheit, Bereitschaft zum religiösen Sandeln, religioses Sandeln felbst. Die Rulte feien entweder agierende oder reagierende Rulte. Beim erften Typ fei die Aftion spontane Leiftung bes Einzelnen oder ber Gemeinschaft, berechnet auf die Gegenleiftung der Gottheit, beim zweiten Epp fei die Alktion bes Menschen Gegenleiftung, Re-Alktion. Paulus bereits foll bie beiden Eppen durch unnachabmbar plastische Kontrastformeln voneinander abgegrenzt haben, indem er den "felbstgemachten Rult" (έθελοθοησκεία Rol. 2, 23) ablehnt und den "geistigen Rult" (λογική Laroela Rom. 12. 1) empfiehlt. Ja, er habe den Söchstpunkt kuttischer Intuition erreicht, wenn er von einem Gebet Zeugnis

<sup>1)</sup> Ihm schließt sich an E. Wißmann, Das Verhältnis von nloug und Christusfrömmigkeit bei Paulus, 1926, S. 96.

gebe, das nicht menschliche Leiftung sei, sondern das der Geist in dem Apostel bete.

Die Rulte entstehen nach Deißmann aus dem Emporstoßen vorhandener Energien. Sie führen zurück in das Halbdunkel oder Dunkel eines Geheimnisses, auf das erlebte Mysterium eines Wunders. Der Rult ist ja eine seelische Bezogenheit auf die gegenwärtige Gottheit, und er hat in sich die Rraft einer fortwährenden Bergegenwärtigung dessen, was wir auf der akademischen Schulbank "historisch" nennen. Der Rult überliefert daher seine Anfänge als Mythos oder Heilsgeschichte und macht sie dadurch zum ewig Gegenwärtigen.

Um nicht durch verkürzte Berichterstattung einseitig zu erscheinen und damit Deißmann Unrecht zu tun, habe ich diese künstliche Unterscheidung ausführlich vorgetragen. Die Hauptsache ist aber nun, wie Deißmann sich die Entstehung des Christentums als reagierenden Christuskult denkt.

Jesus selbst hat keinen neuen Rult gestiftet. Er hat die neue Beit verfündigt. Rur hatte schon mahrend seines irdischen Lebens fein gewaltiges 3ch=Vewußtsein auf die Menschen aussondernd und aufammenschließend gewirkt. Österliche Erlebnisse des Simon Petrus und der anderen baben den Jesustult entstehen laffen. Sie find der psychologische Ausgangspunkt des ältesten Jesuskultes in Palästina und die eigentliche Voraussetzung für die Entstehung der fich organisierenden driftlichen Rultgemeinde. Das Evangelium Jesu verbindet die Unfange unserer Religion aufs engste mit seiner Mutterreligion, dem Judentum. Der apostolische Jesuskult wirft bann, eben mit bem Rultischen, ein bem amtlichen Judentum wesensfremdes Element in den Schmelztiegel. Längst also vor der späteren Sellenisierung des Christentums ift in Palästina die apostolische Religion durch die nichtjüdisch antike Frömmigkeit adoptiert worden. Das durch diese Aldoption vermittelte Erbe ift die Rultstimmung und ein Schat von antiken sprachlichen und rituellen Ausdrucksformen des Rultus.

Die weltgeschichtliche Bedeutung des Paulus besteht darin, daß er durch Überbietung der alt-messianischen, spezisisch nationaljüdischen Wertung der Person Jesu die Christusfrömmiakeit, die Christus mhstik, weltweit gemacht hat. "Christus der Herr,"
"Christus der Geist," mit diesen von Paulus in den Mittelpunkt
gerückten Bekenntnissen strebt die antik-aramäische Berehrung des Meisias der internationalen und intertemporalen Weltreligion zu. Wo Jesus in einsamem Sendungsbewußtsein dem Vater Auge in Auge gegenübersteht, da steht Paulus und da stehen mit Paulus die Anderen vor Gott "durch Christus" und "in Christus". Das Christus-Christentum des Paulus ist die notwendige Form, in der die Gottesoffenbarung des Meisters der Menschheit allein assimilierbar war und fähig wurde, quellende Velksreligion und weltgeschichtlich kraftvolle Völkerreligion zu schaffen.

Ich bezweifle, daß die Deigmannsche Unterscheidung zwischen Rultus und Rult fich aufrecht erhalten läßt, und daß fie den Weg jum Verständnis der Entstehung des Chriftentums eröffnet. Die praktische Bezogenheit auf Gott und die Stellungnahme zu Gott bezeichnen wir nun einmal nicht mit Rult. Wir nennen fie Frommigkeit. Die Frommigkeit tann jum Rultus führen, aber das ift erft eine weitere Stufe, auf der fich die Außerungen der Frommigkeit ausgestalten und Rultus werben. Für jeden Rult fowohl aber wie jeden Rultus ift die Voraussehung, daß das zu verehrende Wefen ein göttliches ift. Für das Chriftentum ift die entscheidende Frage, seit wann Jesus göttliche Berehrung entgegengebracht worden ift. Von dem Zeitpunkt an, von dem die Junger von Jesus göttliche Prabitate ausgesagt haben, beginnt ber Weg, auf dem das von Jesus gebrachte Evangelium sich als Chrisientum ausgestaltete. Deutlich steht diese Entwicklung vor uns feit der Auferstehung Jesu, seiner Erhöhung gur Rechten Gottes und der Ausgießung des Beiligen Geiftes. Denn feit Diefer Zeit hat er seine göttliche Vollmacht an den Jüngern wirksam gemacht und ihnen göttliche Gaben geschenkt. Erft nachdem die Junger Jesus wirklich als ben erfahren hatten, ber ihnen gottliche Rrafte vermittelte, haben sie ihm göttliche Verehrung entgegengebracht.

Dennoch liegen die Anfänge dieses neuen Verhältnisses zu ihm schon in der Zeit seines Erdenwirkens. Denn bereits der irdische Jesus hat sich als den Träger und Vermittler göttlicher, den

Menschen bestimmter Gaben gewußt, er hat auch bereits damals ben Jüngern an denselben Anteil gegeben. Und schon der irdische Jesus hat das Abendmahl gestiftet, in welches er die Verheißung einer göttlichen Gabe gelegt hat. Die Vehauptung Deißmanns, daß Jesus keinen neuen Kult gestiftet habe, erscheint mir unrichtig.

Es scheint mir nun aber nicht gang richtig, im Gegensatz zu Deismann das Urchriftentum als im bochften Grade unkultisch gu bezeichnen. Rultus wie in den Tempeln an den Altären des Beidentums ebenfo wie im Tempel zu Berufalem, Rultus mit Prieftern und Opfern bat bas junge Chriftentum nicht. Aber es bat Bottesdienste mit Gebeten und Somnen, es bat das Abendmabl als Gemeindefeier, mit der festen Beziehung auf den Segen des Todes Christi, und es hat die Taufe als Aufnahmeakt in die driftliche Gemeinde, die fich damit nicht nur religiös, sondern auch fultisch vom Judentum abgrenzt. Sowohl die urchriftliche Gemeinde wie Paulus wurden die Bezeichnung Chrifti als Rultheros abgelehnt haben. Aber wenn Plinius berichtet, daß die Chriften Christus als Gott Loblieder singen, so ift das nicht erft im zweiten Sabrhundert geschehen, fondern von allem Anfang an liegen dafür Die Voraussekungen vor, und von Anfang an haben wir verwandte Elberlieferungen, wie die paulinischen Briefe zeigen. Die Chriftusverehrung der ältesten Gemeinde und des Paulus ist allerdings eine religiöse Erscheinung ohne jede Anglogie. Aber sie ift doch eine Frommigkeit und Berehrung mit eigenartiger, auch fultischer Gestaltung. Man muß aber ausdrücklich barauf verweisen, baß ein Unterschied zwischen ber Verchrung Jesu als bes zur Rechten Gottes Thronenden (fo Detrus und Stephanus) und Jefus, dem himmlischen Berrn, dem Aprios (fo Paulus), sachlich nicht besteht. Beide Male steht die Verehrung auf gleicher Stufe.

Daß der apostolische Jesustult mit dem Rultischen ein dem amtlichen Judentum wesensfremdes Element in den Schmelztiegel geworfen habe, ist in gewissem Sinne richtig. Aber auf das entschiedenste muß bestritten werden, daß damit eine Adoption der apostolischen Religion durch die nichtjüdisch-antike Frömmigkeit vollzogen worden sei. Dankbar soll anerkannt werden, daß Deismann

mit Recht nicht durch Paulus die "Bellenisierung" des Chriftentums geschehen benkt, sondern daß er die entscheidende Wendung in die früheste Zeit der christlichen Gemeinde legt. Und daß antike sprachliche und rituelle Ausdrucksformen bes Rultus Chriftentum Berwendung finden, ift und bleibt eine religions. geschichtliche Tatsache. Allein darauf kommt es nicht an. Denn diese Verwandtschaft liegt auf dem Gebiete der Form, die sich notwendig mit der Sprache darbot. Die seelische Pradisposition und die Rultstimmung jedoch ift in das Christentum nicht aus antik-hellenischen Strömungen eingedrungen, fondern diese urchriftlichen Erscheinungen haben gang allein ihren Grund in der religiöfen Abhängigkeit von der Person Chrifti. Eine folche Person kannte das Judentum bis dahin nicht. Erat Jesus innerhalb des Judentums auf, fo tam mit ibm, mit seiner Gottgeeintheit, auch in bas Judentum ein ihm bis dahin wefensfremdes Element, bas fich in der religiösen Verchrung zur Geltung bringen mußte. Das gleiche gilt den hellenistischen Anschauungen gegenüber. Was in den hellenistischen Rulten und der Erlösungssehnsucht nach Leben und Geftaltung rang, das trat in einzigartiger Weise in ber geschichtlichen Person Jesu als Wirklichkeit auf und schuf sich in den Ausdrucksformen der damaligen Zeit auch äußere kultische Ausprägung.

Es ist bemerkenswert, daß Deißmann die weltgeschichtliche Bedeutung des Paulus nicht so hoch einschätt, wie es seinerzeit Baur und seine Schule oder die religionsgeschichtliche Betrachtung getan hatte. Aber nicht erst Paulus hat die altmessanische, spezisisch nationaljüdische Wertung der Person Iesu überboten, die weltweite Bedeutung Iesu liegt bereits in seiner geschichtlichen Person und seinem Beilandsbewußtsein, und bereits die Argemeinde hatte den ersten Schritt nach dieser Erkenntnis hin getan, als sie ihn als den zur Rechten Gottes Erhöhten und den Gerrn zu verehren begann.

Aber freilich, Deißmann scheidet stärker zwischen Jesus und Paulus als es der geschichtliche Überlieferungsbestand erlaubt. "Iesus von Nazareth" stand nicht mit seinem Erlebnis Gottes und mit seiner gewaltigen Zuversicht vom nahen Gottesreich auf sich

selbst, er stand auch nicht "in einsamem Sendungsbewußtsein" dem Vater Auge in Auge gegenüber, und nicht erst Paulus hat sich und die Menschen mit allen Nöten und Sossnungen "in Christus" gestellt, sondern Jesus selbst ist als der Vringer des Gottesreiches mit allen Segnungen aufgetreten und hat selbst schon an die rechte Stellung zu seiner Person, d. h. an die glaubensvolle Aneignung der in ihm dargebotenen Gottesossenbarung, das menichliche Seil geknüpft. Daher liegt in der Person Jesu selbst schon alles dasjenige beschlossen, was Paulus in seiner "Christusmystik" entsaltet hat. In der Person Jesu selbst bereits liegt nicht der Schwerpunkt auf dem "auf sich selbst stehenden Seroismus des religiösen Erlebens" — das war sein Gottesgeheimnis —, sondern auf der den Menschen in seiner Person zugewendeten göttlichen Liebe, die man gewinnt, wenn man mit ihm in Lebensverbindung tritt.

Daher ist Deißmann der Gefahr nicht entgangen, doch auch als Vertreter eines sogenannten doppelten Evangeliums zu erscheinen. Ein doppeltes Evangelium aber gibt es nicht.

Sehr mit Recht bezeichnet Deismann seinen "Paulus" selbst nur als Stizze. Denn eine Gesamtdarstellung dessen, was der geschichtliche Paulus gewesen ist, wird nicht geboten. Es wird in dem Buche gehandelt von der Welt des Paulus, dem Menschen, dem Juden, dem Christen, dem Apostel Paulus, und den Schluß macht eine kurze Betrachtung des Paulus in der Weltgeschichte der Religion. So entsteht aber ein ganz einseitiges Vild. Denn die von Deismann gezeichneten Charakterzüge bedürften zu ihrer Ergänzung notwendig einer Darstellung der Bedeutung des Apostels als theologischen Rampsers, als theologischen Denkers, als dessen, der mit klarer Erkenntnis vieles erstmalig deutlich herausgearbeitet hat, was im Christentum keimartig oder unentwickelt vorhanden war.

# R. Seeberg.

R. Seeberg hat in seinem Lehrbuch der Dogmengeschichte, 1. Band, 3. Aust. 1922, S. 84 ff., wenn auch in kurzer, so doch in charakteristischer Weise die paulinische Theologie behandelt.

Uhnlich wie Titius und Feine urteilt er, daß Paulus nicht ein einheitliches dogmatisches Spftem hergestellt, sondern eine Ungabl von in fich ausammenbängenden Gedankenkompleren gewonnen hat, von denen jeder für fich feine Gesamtanschauung vom Chriftentum darstellte. Darin liegt ce begründet, daß das Bange ber paulinischen Theologie nicht eine Schultheologie erzeugt bat. Grundlage ift ein geiftig und fittlich lebendiges Gottesbild, mit bem fich in eigentumlicher Beife der Chriftusgedanke bes Apostels verbindet. Eine fertige Christologie liegt bei Paulus nicht vor, fondern Elemente religiöfer Anschauung und Glaubensgedanken. Dreierlei wirft in biefem Gedankenkompler gusammen, 1. Die Erfahrung von dem Christus als Geift und als Ryrios, 2. die Satsachen des geschichtlichen Lebens Christi, und 3., wie er es schon in der Schrift über die Entstehung des Chriftusglaubens ausgeführt hatte, f. S. 171 f., der synoptische Unsat der Verbindung zwischen bem Beift Gottes mit der menschlichen Person Jesu. In drei Gedankentreisen erfaßt Geeberg die paulinische Theologie, 1. Beift und Fleisch, Gnadentraft und Gundenmacht, Christus und die neue Rreatur, 2. die Polemik von Juden und Judenchriften wider das Evangelium des Geiftes führte zu feinen Gedanten über die Rechtfertigung ober die Vergebung ber Gunden, sowie den neuen Bund, 3. die Gedanken über die Rirche als den Mittelpunkt der Geschichte.

Paulinische Formeln stehen vielsach in einem Zusammenhang mit den mystischen Tendenzen des Sellenismus. Aber trot mannigfacher Übereinstimmung wird auch der Unterschied in der Motivierung und Durchführung der paulinischen Christusmystik von den hellenistischen Tendenzen hervorgehoben.

Paulus hat als Theologe eigenartige Gedanken gehabt. In seinen Schriften liegt das Zeugnis eines eigentümlichen Erlebens des Christentums als Religion vor. Alber dies gilt mehr von der Art der Auffassung als von den Ideen und Idealen. Im wesentlichen scheinen die gleichen Lehren, Urteile, Institutionen und Stimmungen, die Paulus vertritt, auch gemein-christlich gewesen zu sein.

Danach vertritt Seeberg in vieler Hinsicht den meinigen verwandte Anschauungen.

## Rarl Barth.

Anhangsweise sei noch erwähnt R. Barth, Römer brief, 1. Aust. 1919 bei G. A. Bäschlin in Bern, die weiteren Auflagen bei Chr. Raiser in München. Denn während meine Untersuchung verfolgt, den Apostel aus seiner Zeit heraus geschichtlich zu verstehen, wird Barth von Gegenwartsinteressen geleitet, wie er denn mit Vorliebe Neuere zitiert, und nicht nur Excepten. Besonders deutlich ist bei ihm die moderne Linie Riertegaard-Dostojewsti.

Alle Geschichte ift ihm ein Transparent. Er will burch bas Sistorische hindurch in den Geift der Bibel seben, der der ewige Beift ift. Denn was einmal ernst gewesen ift, ist es ihm auch beute noch, und was heute ernst ift, stebt in mittelbarem Busammenhang mit bem, was einst ernst gewesen ift. Danach trate Barth als Geschichtsphilosoph an die Bibel beran. Und manche Partien seines Römerbriefs lesen sich in der Cat wie eine großzügige dristliche Geschichtsbetrachtung, die auch in den Bahnen des Apostels Paulus mandelt. Das find die Abschnitte, in denen er von Gott, von Chriffus, von Gottes Sandeln in Chriffus und der damit begonnenen Geschichte handelt. Sier verfteht er Cone anzuschlagen, die durchaus biblisch sind und in denen er den Gegensak bes in Christus gesetten neuen Anfangs in ber gottverlaffenen fündigen Welt fraftvoll berausarbeitet. Er zeigt fich als neuen eigenartigen Vertreter beffen, mas die heilsgeschichtliche Betrachtung schon por ihm zur Geltung gebracht bat.

Freilich tut er das als der reformierte Dogmatiker, der die paulinischen Gedanken in strengerer Prägung sieht, namentlich nach der negativen Seite. So kommt aber die wirkliche Anschauung des Apostels Paulus nicht zu ihrem Recht. Denn während bei Barth aller Nachdruck auf das menschliche Nein und den Gegensaß gegen Gott fällt, der Mensch ihm nichts, Gott alles ist, kommt eine wesentliche Seite des paulinischen Glaubens zu kurz. Der Glaube des Paulus ist nicht nur ein Neinsagen. Im Glauben, in der inneren Verbindung mit Christus, in der Kraft des Geistes erbaut sich eine neue Welt bereits bier. Der

Christ fühlt nicht mehr nur den Widerspruch, die Sünde, die Gottverlassenheit, sondern er weiß sich zur Freiheit der Kinder Gottes berusen. Den großen neuen Freiheitsbegriff des Paulus hat Varth nicht erfaßt. Das sittliche Sandeln gilt Paulus nicht als bloße "Demonstration", der sittliche Gehalt besteht nicht nur in der "Überwindung des Menschen". Das wäre doch auch nichts anderes als Negation. Die Liebe Gottes ist vielmehr durch den Seiligen Geist in die Serzen der Christen gegossen, die Liebe ist die Kraft des neuen sittlichen Wandels und sogar die Erfüllung des göttlichen Gesekes.

Roch ftarker aber tritt in die Erscheinung, daß es gar nicht der Apostel Paulus selbst ift, dem sein Interesse gilt, sondern daß er für die Gegenwart schreibt, wenn ihm von Rom. 9 an Gegenstand der Auseinandersetzung des Paulus nicht Ifrael, das ungläubige und doch zum Beil berufene Ifrael, sondern die Rirche ift. Barth fragt, wo in der Welt mage es die Rirche, sich den wirklichen (nicht den erbautichen, nicht den "historischen") Inhalt von Röm. 5-8 auch nur flarzumachen, geschweige denn ihn zu verfündigen, zu hören, zu glauben? Die Rirche ift bas Grab der biblischen Wahrheit. Die Rirche bat den Christus gefreuzigt. Die göteliche Entscheidung ift gegen bie Rirche gefallen. Die Rirche als solche scheint nur noch, was sie nicht ift. Bott ift längst nicht mehr in ihrer Botschaft und hinter ihrer Arbeit, vielmehr ift sie "unzweifelhaft" ber Ort, von wo ber Widerstand, die Bemmung, Die Durchkreuzung der göttlichen Absichten gegenwärtig ausgeht.

Solche und ähnliche Urteile zeigen, daß es nicht Paulus ift, welcher dem Lefer dieses Rommentares vorgeführt wird, sondern eine moderne Dogmatik, welche an paulinische Gedanken anknüpft. Auch Barths Urteil über die Rirche hat aber deutlich an der vorhin berührten Einseitigkeit im Verständnis des Neuen ihren Grund, welches durch Gottes Eingreifen in die Geschichte und Gottes Handeln in Christus in der Welt seinen Siegeszug begonnen hat. Mag es auch verkannt werden, die Rirche ist doch durch alle Jahrhunderte hindurch die Trägerin des Ewigkeits-

gehalts und der göttlichen, die Welt erneuernden Kräfte des Evangeliums gewesen und wird es bleiben.

Es sind im Grunde nur einige paulinische Gedanken, die immer wieder durch das ganze Buch hindurch ausgesprochen werden, in immer neuen Wendungen, oft in großer Einseitigkeit, aber der ganze Reichtum, die Abschattierungen, die Vielseitigkeit, das Irrationale und Inkommensurable der paulinischen Gedankenwelt wird vor dem Leser nicht entwickelt.

#### Zweiter Teil.

# Die Grundlagen des geschichtlichen Verständnisses des Paulus.

1. Rapitel.

# Paulus und die Urgemeinde.

1. Christus der Erfüller des von Gott im Alten Testament verheißenen Heils.

ie urchriftliche Predigt, die der zwölf Apostel ebenso wie die des Paulus, ist die Verkündigung, daß das im Alten Testament von Gott verheißene Seil in der geschichtlichen Person Issu Christi nunmehr seiner Erfüllung entgegengehe. Das gesamte Urchristentum lehrt, die Zeit des Hossens und Wartens sei vorüber, jest beginne die Verwirklichung der großen und herrlichen Verheißungen, welche Gott durch den Mund der Propheten des Alten Testaments gemacht habe.

Der gegenwärtige Aon ist abgelaufen, das Ende der Welt ist gekommen. Der neue Aon bricht an, die Aufrichtung des Reiches Gottes steht unmittelbar bevor. Gott hat in der Person Jesu Christi in den Weltlauf eingegriffen. Er hat Christus gesandt als den verheißenen Bringer und den Rönig des Reiches Gottes. Das Volk der Verheißung hat diesen Gottgesandten verkannt, verworfen und ans Rreuz geschlagen. Dennoch ist er der von Gott bestimmte Herrscher des neuen, des messischen Aons. Den unwiderleglichen Beweis für diese gottgeordnete Beilstatsache erblicken alle Apostel, einschließlich des Paulus, in der an dem gekreuzigten Iesus von Gott vollzogenen Machttat. Gott hat Iesus nicht im Tode gelassen, sondern ihn auferweckt, ihn erhöht zu himmlischer Serrlichkeit,

ihn zu seinem Throngenoffen gemacht und ihm die Vollmacht gegeben, durch die Sendung des Beiligen Geistes den Beginn seiner göttlichen Berrschaft zu beweisen. Die Gabe des Beiligen Geistes an die Jünger Jesu ist das sichere Rennzeichen dafür, daß die Rräfte des neuen Lons in der christlichen Gemeinde bereits in die Erscheinung treten, die neue Zeit also bereits angebrochen ist.

Da diese Welt im Vergehen ist, da Christus bald wiederkommen wird, um das Weltgericht im Auftrag Gottes zu vollziehen und sein Reich auch auf der Erde aufzurichten, erheben die Apostel ihre Stimme und fordern zum Eintritt in die Messischemeinde auf. Denn nur die Christusgläubigen werden hinübergerettet werden in das Reich der Serrlichkeit. Buße ist erforderlich, Abkehr von der Verderbtheit des gegenwärtigen Geschlechts, wenn man im Gericht dem Jorn Gottes entgehen will.

Aluch die Art, wie das Kommen dieses Reiches gedacht wird, ist in der gesamten apostolischen Verkündigung die gleiche. Es wird — um nur die Grundzüge anzusühren — das baldige Wiederkommen Christi vom Simmel in göttlicher Serrlichkeit erwartet, die Niederwerfung aller gottseindlichen Mächte und die Aufrichtung der Serrschaft Gottes über den gesamten Vereich des Simmels und der Erde.

So ist die ganze urchristliche Verkündigung eine in sich geschlossene und einheitliche. Sie vertritt Gedanken und Hoffnungen, welche durch die ganze damalige Welt hindurchgingen, in einer bestimmten Ausprägung. In ihrer besonderen Art kann sie aber nur von der alttestamentlich-jüdischen Zukunftshoffnung aus verstanden werden.

#### 2. Der Universalismus der driftlichen Religion.

Durchaus im Mittelpunkte dieser Hoffnung steht das von Gott aus allen Völkern ausgewählte Volk Israel.

Wenn man die urchristliche Heilspredigt und Zukunftserwartung geschichtlich verstehen will, darf man nicht bei der Untersuchung dieser Predigt selbst einsesen. Es genügt auch nicht, die Verkündigung Jesu von seiner geschichtlichen Verufsaufgabe als Voraussesung einzubeziehen, sondern auch die alttestamentlich-jüdische Erwartung

gehört notwendig in diesen geschichtlichen Zusammenhang. Sesus selbst hat ja nicht geschichtslos in seiner Person das Seil bringen wollen, sondern sich als den Vollender der im Alten Testament geweissagten Seilsverheißung gewußt, und er hat diesem Bewußtsein Auseinandersehung mit den damaligen jüdischen Anschauungen Ausdruck gegeben. Daher ist die von ihm gestiftete Gemeinde die Trägerin seiner Seilsgedanken in dieser näheren Beziehung geworden.

Gott hat mit Irael einen Bund gemacht und ihm seine Berheißungen gegeben. Daher hat er den Träger und Vollender seines Heilswillens aus diesem Volke hervorgehen lassen mit der Absicht, durch ihn dem Bundesvolk nunmehr die vollen göttlichen Segnungen zuzuwenden.

Aber wie steht es mit der Frage des Universalismus der jungen christlichen Religion?

Weder der alttestamentliche Prophetismus noch das Judentum find partifularistische Religionen. Ifrael weiß sich als das Bundesvolk des einen Gottes, der Simmel und Erde und was darinnen ift, gemacht bat, und beffen Beilsabsicht es ift, feinen fouveranen beiligen Willen über alles, was er geschaffen hat, wirksam zu machen. Die alttestamentlichen Propheten, voran der zweite Jesaja, find machtvolle Verfündiger Diefes universalen göttlichen Waltens. Ebenso erhebt das Judentum aller Zeiten den Anspruch, Universalreligion au fein, welche die Bestimmung bat, in die in ihr verwirklichten göttlichen Segnungen alle Bölter einzubeziehen. Die Schilderung des Juden Röm. 2, 17 ff. hat sich Paulus aus der eigenen Seele geschrieben. Der Jude, nicht nur der Pharifaer, fühlt sich als Leiter der Blinden, als Licht der Beiden, als Lehrer der Bölker, da er im Befit des göttlichen Gefetes ift. Niemand wird Jefus einen engeren Blick zutrauen wollen als ihn die Propheten des Alten Testaments oder die Schöpfer des Judentums gehabt haben. 3ch verfolge jest nur die Grundgedanken und nehme noch keine Stellung zu partikularen ober universalistischen Worten Jesu. Aber der, der sich als den Verkündiger des im Alten Testament verheißenen Reiches Gottes und als den König dieses nach seiner Unschauung Simmel und Erde umspannenden Reiches gewußt, der fich den danielischen Menschensohn und den Sohn Gottes genannt bat, kann

nimmermehr in engeren Gedankenbahnen gedacht haben als alttestamentliche und jüdische Männer vor oder nach ihm

Daber ift es aber auch eine ungebührliche Verengerung bes Berffandniffes ber urchristlichen Berfundigung, Die fich bitter gerächt bat, wenn man die Predigt der ältesten Gemeinde als eine eng partikulare, über die Schranken des Judentums nicht hinausschauende bat fassen wollen. Man darf von der ältesten Gemeinde nicht die Erkenntnis erwarten, daß die Predigt des Evangeliums nunmehr etwa der Seidenwelt wie Ifrael zu bringen fei, und daß die aus den Seiden gewonnenen Gläubigen ohne weiteres als gleichwertige Blieder der Meffiasgemeinde einzuverleiben feien. Das Verhalten Sesu selbst wies sie nicht nach dieser Richtung, und dem Befehl des Auferstandenen Matth. 28, 19; Apg. 1, 8, standen andere Worte und Befehle des irdischen Jesus gegenüber. Überdies ift in den gitierten Worten bes auferstandenen Jesus keine Unweisung gegeben, unter welchen Bedingungen die Seidenmission zu vollziehen sei. Daber war die Situation der Apostel nach dem Pfingstfest die, daß fie allerdings das Universalapostolat in Anspruch zu nehmen hatten, anders ausgedrückt, daß fie Jefu Beauftragte und Sendboten waren, welche das Wert ihres Serrn, von feinem Geifte geleitet, weiterzuführen hatten, aber die Umftande, unter benen dies zu geschehen hatte, lagen auch für sie noch völlig im Dunkel. Sie konnten nach Lage der Dinge keine andere Saltung einnehmen, als fie das Alte Teftament, das Judentum und Jefus felbst vertreten hatten, daß nämlich Gottes in der Person Christi in die geschichtliche Erscheinung getretener Seilswille nicht nur Ifrael umfaffe, fondern allen Böltern gelte, daß aber die erste Aufgabe der Apostel war, vor allen Dingen bas Verheißungsvolk des Seils teilhaftig zu machen.

Dies ist nun nach der Überlieferung der Apostelgeschichte tatfächlich die Stellungnahme der Apostel in der ersten Zeit gewesen.

Die Pfingstgeschichte wird eingeleitet als Erzählung eines Ereignisses, welches nicht nur für Ifrael, sondern für die ganze Völkerwelt Bedeutung hat. Denn Alpg. 2, 5 f. heißt es, es seien damals in Jerusalem gewesen gottesfürchtige Männer "aus allen Völkern unter dem Himmel". Alle aber hörten, daß die Apostel in der von ihnen gesprochenen Sprache redeten. Mit dieser Aussage sind in

Beziehung zu setzen die weiteren V. 17, daß die Weissagung des Propheten Joel erfüllt sei, wonach Gott in den letzen Tagen von seinem Geist auf alles Fleisch ausgießen werde, ferner V. 39, daß die göttliche Verheißung dem Volke der Juden gegeben sei, aber auch allen, die ferne sind, welche Gott, unser Kerr, herzurusen werde.

Es ist unwahrscheinlich, daß der universale Gedanke erst von einem Bearbeiter in die Pfingstgeschichte eingetragen worden sei.

Sie ift in gewiffer Sinficht die neutestamentliche Parallele zur alttestamentlichen Gesetzgebung auf bem Sinai und daber für die alttestamentlich-jubische Anschauung wie biese von Saus aus universalistisch. Auch weisen weitere Stellen der Apostelgeschichte in gleiche Richtung. Denn in der Petrusrede Apg. 3, 11-26 nach ber Seilung des Lahmen im Tempel erinnert Petrus die Jerufalemiten baran, daß die Juden der Propheten und des Bundes Rinder find, welchen Gott mit den Vätern gemacht hat. Aber schon dem Albraham hat Gott verheißen, daß durch feinen Samen alle Bölfer auf Erden gesegnet werden sollen. Zwischen Betrus und den Sorern besteht Übereinstimmung in der Überzeugung, daß die göttliche Berbeißung Ifrael gegeben worden ift, aber mit der Beftimmung, daß Die ganze Bölkerwelt Unteil daran erhalten foll. Go schließt denn Diese Petrusrede mit dem Wort ab, daß Gott "euch zuvörderst" seinen Rnecht Jesus auferweckt hat und ihn zu euch gefandt hat, euch zu segnen. Es ift selbstverftändlich, daß dann auch die Beiden Teilhaber der Reiches werden follen.

Nur scheinbar anders ist die Stellungnahme des Petrus und der jerusalemischen Gemeinde in der Rorneliuserzählung Apg. 10, 1 bis 11, 18. Sier entsetzen sich die Gläubigen aus der Beschneidung, als während der Predigt des Petrus auf Rornelius und dessen Sausgenossen der Seilige Geist fällt. Petrus aber erkennt darin den Willen Gottes, daß auch diese Seiden in die Messiasgemeinde aufgenommen werden sollen. Dieses Urteil des Petrus wird von der jerusalemischen Gemeinde als richtig anerkannt. Das kann man geschichtlich nur im Zusammenhang mit dem Pfingsterlebnis der jerusalemischen Gemeinde verstehen. Die junge Christengemeinde stellt sich unter Gottes Taten, welche sie im Lichte des Alten Testaments sieht und deutet. Der Seilige Geist ist die alttestamentliche

Verheißung der messianischen Zeit. Also ist es der Wille Gottes, daß Glieder der Messiasgemeinde werden sollen auch die Seiden, welchen Gott seinen Geist verleiht. Für Petrus und die jerusalemische Gemeinde kommt aber noch ein zweites Moment hinzu, die Verheißung Iesu, daß, während Iohannes nur mit Wasser getauft hat, seine Jünger mit dem Seiligen Geist getaust werden sollen, Alpg. 11, 16. So schließt sich für sie die alttestamentliche Verheißung, Jesu Verkündigung und das Tun Gottes zu einer Einheit zusammen, der sie zu gehorchen haben. Die daraus solgenden praktischen Konsequenzen liegen noch nicht klar vor ihren Augen.

Ganz ähnlich ift bas Verhalten ber jerusalemischen Gemeinde auf dem Aposteltonzil der paulinischen Seidenmission gegenüber. Es tritt bort klar zutage, daß der jungen Christengemeinde die Universalität des christlichen Seils als der Erfüllung der alttestamentlichen Berheiffung nicht zweifelhaft ist. Jakobus beruft fich Abg. 15, 15 ff. ausdrücklich auf die alttestamentliche Prophetie, welche nicht nur die Aufrichtung der verfallenen Sütte Davids in Aussicht ftellt, sondern auch das weitere, daß, was übrig ist von Menschen, nach dem Serrn fragen wird, dazu auch alle Seiden, über welche der Name des Berrn genannt ist. Die göttliche Beilsabsicht wird als universalistische erkannt und anerkannt. Es kommt aber darauf an, daß man sich Gottes Caten und Willen unterordnet, Apg. 15, 4. 7f. 14 und Gal. 2, 7-9. Aus dem gottgewirkten Erfolg der Seidenpredigt bes Paulus und seiner Genossen erkennt die Gemeinde, daß die Aufnahme der Beiden in die Chriftengemeinde Gottes Wille ift. Ungewiß und ftrittig ift nur, unter welchen Bedingungen bies zu geschehen hat.

Auch das Universalapostolat der Zwölf wird nicht angetastet. Was in der Kirche Christi zu geschehen hat, und was dem Willen Christi entspricht, wird ihrer Entscheidung unterbreitet. Sie sind die oberste Instanz nach Gal. 2, 6 ff., nicht die Gemeinde. Auch Apg. 15 zusolge sügen sich die Gemeinde und die Altesten ihrer Autorität. Paulus ist nach Ierusalem gezogen, um von den älteren Aposteln die Anerkennung zu erlangen, nicht nur, daß seine Seidenmission von Gott gewirkt sei, also dessen Seilsabsichten entspreche, sondern auch, daß er als gleichwertiger Apostel neben den älteren Aposteln

stehe. Seine Ausdrucksweise, Gal. 2, 7 ff., ist freilich nicht ganz einsbeutig. Er sagt V. 8 nicht: "Der mit Petrus kräftig gewesen ist zum Apostelamt unter die Beschneidung, der ist mit mir auch kräftig gewesen zum Apostelamt unter die Beiden," sondern an der zweiten Stelle, wo er von sich spricht, sehlen die Worte "zum Apostelamt". Aber V. 7 wie V. 9 zeigen, die älteren Apostel haben die Gleichswertigkeit der Wirksamkeit des Paulus mit der ihrigen anerkannt. Es handelt sich nach dem ganzen Zusammenhang um die Anerkennung der Apostelwürde des Paulus durch die älteren Apostel, und diese ist dem Paulus damals in Jerusalem zuteil geworden.

Auch wurde ein praktisches Abkommen mit ihm getroffen dahingehend, daß sie unter den Juden, Paulus aber unter den Seiden missionieren solle. Auch in dieser Vereinbarung liegen Unklarheiten, die sehr bald deutlich werden sollten. Es war eine aus der damaligen Lage hervorgegangene provisorische Lösung. Aus anderen Aussagen des Paulus wissen wir auch, daß er sein Apostolat ebenso wie die älteren Apostel als ein sowohl für die Juden wie die Seiden bestimmtes betrachtet hat.

Unfer Ergebnis ift, daß die älteren Apostel keineswegs einen engherzigen, partikularistisch-judenchristlichen Standpunkt eingenommen, sondern die alttestamentlich-jüdische Alnschauung wie die von Jesus selbst vertretene geteilt haben, daß Ifrael das Volk fei, dem nach Bottes Willen in erfter Linie bas driftliche Seil bestimmt fei, daß aber an diesen Segnungen auch die Beidenwelt Anteil bekommen folle. Ift im Judentum die felbstverftändliche Voraussetzung dabei, daß dies lettere in dem Maße geschehen werde, als sich die Seiden an das Bolk Ifrael angliedern und in dasselbe eingliedern laffen, so tritt in der urapostolischen Berkundigung insofern eine Unsicherbeit dieser Anschauung zutage, als die Urgemeinde die Verpflichtung fühlt, sich von Gottes Caten in der Ausbreitung des Evangeliums leiten zu laffen, Gott aber seine Predigt an die Beiden wirksam macht und insbesondere ben Beiligen Geift auch verleiht, wo die Seiden noch nicht irgendwie in den Verband Ifracle eingetreten find. Die schwierige Frage, wie sich die chriftliche Gemeinde zu dem damit fich auftuenden Problem verhalten foll, wird zunächst von Fall zu Fall und je nach ber durch Gottes Beilswirken geschaffenen Lage,

noch nicht aber prinzipiell und in klarer Erkenntnis gelöst. Darin liegen die Schwierigkeiten begründet und die Anfeindungen, denen Paulus im weiteren Verlauf seiner Beidenmission von seiten eines großen Teiles des gläubig gewordenen und von seiten des gesamten ungläubigen Judentums ausgesetzt gewesen ist. Paulus hat aus einem von der ganzen Urchristenheit anerkannten Tatbestand Ronsequenzen gezogen, welche mit den Ansprüchen des Erwählungsvolkes in Widerspruch zu treten schienen. Aber das Entscheidende ist sür die älteste Gemeinde wie für Paulus dies gewesen, daß die von Gott auch an den Seiden wirksam gemachten Kräfte des neuen messianischen Reiches unzweiselhaft die göttliche Absicht kundmachten, die Seiden in das Ikrael verheißene Seil mit einzubeziehen.

Roch aus den späteren Jahren der Wirksamkeit des Paulus besiten wir ein Zeugnis, welches diese Anschauung bestätigt. Eph. 3.5 ff. spricht Paulus aus, daß ein früheren Geschlechtern verborgenes Geheimnis des göttlichen Seilsratschlusses jest Gottes heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist kundgetan worden sei, nämlich, daß die Beiden Miterben werden und der chriftlichen Gemeinde einverleibt und Mitgenoffen der göttlichen Verheißung in Chriftus durch das Evangelium werden follen. Die Propheten, von denen hier die Rede ist, sind nicht die alttestamentlichen, sondern driftliche Propheten, und Paulus erhebt nicht den Anspruch, der einzige Apostel zu sein, dem dies wunderbare göttliche Geheimnis geoffenbart worden sei. Spricht er hier von heiligen Aposteln, so denkt er an die durch den Beift erfolgte Erleuchtung derselben und bezieht sich auf Verhandlungen mit ihnen, etwa wie die auf dem Apostelkonzil mit ihnen gepflogenen. Die damals gewonnenen Erkenntnisse sind den Aposteln selbst als gottgewollte und geistgewirkte erschienen.

Wenden wir uns nun der genaueren Betrachtung der Frage zu, wie Paulus über das Verhältnis der gläubigen Seiden zu den gläubigen Juden innerhalb der christlichen Gemeinde urteilt, so ist das Ergebnis ein geradezu überraschendes. Paulus vertritt genau denselben Standpunkt wie die ältere judenchristliche Gemeinde. Auch nicht um Haaresbreite weicht er in der Aufrechterhaltung der judenchristlichen Prärogative in bezug auf das christliche Heil zurück.

Der Römerbrief ift die große geschichtliche Auseinandersenung zwischen Judentum und Christentum, die wir von der Sand des Paulus besiten. Die bochmütige Saltung ber heidenchriftlichen Majorität der römischen Gemeinde gegenüber dem ungläubigen Judentum und teilweise auch gegenüber der judenchristlichen Minderbeit ber Gemeinde hat fie nötig gemacht. Durch ben ganzen Brief hindurch läßt sich der den Apostel beherrschende Grundgedanke verfolgen, daß das Chriftentum die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung ift, daß daher der Jude die erste Unwartschaft auf das Beil besitt, viel vor dem Beiden voraus hat, daß die göttlichen Verheißungen an Ifrael zahlreich, groß und von Gott unbereubar find, daß Ifrael der edle, die Beidenwelt der wilde Ölbaum ift, daß Jesus Chriftus Diener der Beschneidung geworden ift um der Wahrheit Gottes willen, zu bestätigen die den Batern gegebenen Berbeißungen, die Seiden dagegen ihre Annahme nur der göttlichen Barmbergiakeit verdanken.

Ebenso erinnert der Apostel Eph. 2, 12 die Gläubigen aus den Seiden daran, daß sie in der vorchristlichen Zeit fremd und außerhalb der Bürgerschaft Israels gewesen sind, fremd den Testamenten der Verheißung, aber auch daran, daß Juden wie Seiden nach der Verföhnung durch das Rreuz Christi Jugang zum Vater haben in einem Geiste, d. h. durch den beiden Teilen gleicherweise verliehenen Seiligen Geist.

Es erfüllt den Apostel ein so stolzes jüdisches National-, Erwählungs- und Adelsbewußtsein, daß er darin keinem anderen Juden nachsteht. Er fühlt sich mit allen Juden sittlich hoch über den Seiden stehend, Gal. 2, 15. Die theokratischen Ehrennamen des Juden nimmt auch er für sich in Anspruch, 2. Ror. 11, 22; Phil. 3, 4 f. Unbedenklich verwendet auch er die Bezeichnung "Völker" (EGv), womit das Judentum sich in seinem Erwählungsbewußtsein scharf und schroff von allen anderen Nationen abgrenzte, von den Nichtjuden. Seine Seidenmission ist ihm ein Dienst Gottes, durch welchen er seine eigenen Volksgenossen anreizen will, sich auch dem Evangelium zu unterwerfen. Die Seilsgeschichte Gottes mit der Menschheit versteht er so, daß ihr Ziel und seliger Abschluß die Vekehrung von ganz Israel sein wird. Der große Eifer, den der Apostel auf

die Sammlung reicher Rollekten für die jerusalemische Gemeinde verwendet, hat darin mit seinen Grund, daß er die Dankbarkeit der heidenchristlichen Gemeinden für die von Ifrael her ihnen zusließenden geiftlichen Güter zum Ausdruck bringen und die Vande zwischen den heidenchristlichen Gemeinden und der Muttergemeinde enger knüpfen will. Die Rollekte ist dem Apostel wie eine Art Tribut, welchen die Seidenwelt dem Volke der Offenbarung als dem von Gott besonders begnadeten darbringt.

Die Apostelaeschichte überliefert, daß Paulus auf seinen Missionsreisen die Praris verfolgt habe, querft in der Synagoge aufqutreten. Das ift nicht eine schematische Darstellung späterer Zeit und nicht eine ungeschichtliche Schilderung ber paulinischen Missionspraris, sondern diese Praxis entspricht durchaus der tiefsten Überzeugung des Apostels, daß das Beil den Juden zuerst gebühre. Das ergreifenbste Zeugnis judischen Nationalgefühls aber hat er, den feine Reinde als Volksverräter brandmarkten, Rom. 9, 1 ff. ausgesprochen. Der Mann, ber fein ganges Leben, Denken, Gublen, Wollen in das eine Wort "Chriftus" zusammenfassen konnte, ber, was er im Fleische lebte, im Glauben lebte an den Sohn Gottes, ber ihn geliebt und sich selbst für ihn hingegeben bat, und ber sich von ganger Seele banach febnt, mit Chriftus völlig vereinigt ju werden, mare bereit gewesen, seine Seligkeit babinaugeben und verbannt zu fein, weg von Chriftus, wenn er bamit feine ungläubigen Brüder retten fonnte.

Die Frage der Bedingungen, welche man den aus den Seidenvölkern gewonnenen Christen auferlegen müsse, um sie wie Israel zu Vollbürgern des messanischen Reiches zu machen, ist dem Apostel Paulus niemals von solcher Wichtigkeit gewesen wie einem Teile der Judenchristen. Er ist darin zweifellos weit über die im Judentum herrschenden Gedanken und Anschauungen hinausgegangen, und das hat ihm die erbittertste Feindschaft gerade auch seiner ungläubigen Volksgenossen eingetragen. Aber wir haben gesehen, daß auch die älteren Apostel den eigentlichen jüdischen Standpunkt in dieser Frage nicht aufrecht erhalten haben. Auch sie haben anerkannt, daß in dem Evangelium vom gekreuzigten und auserstandenen Christus ein Urteil Gottes über die sittliche Beschaffenheit des Volkes Ifrael erkennbar ift, welches sich mit der Selbsteinschätzung des Judentums gegenüber ben ohne das mofaische Gesetz lebenden Bölkern nicht vereinigen läßt, Gal. 2, 15 f. Daber hat Paulus in ber Auseinandersetzung mit Petrus in Antiochia, Gal. 2, 11-21, Diesem gegenüber einen überlegenen Standpunkt eingenommen. Aber in diesem gangen Problem hat es sich doch um Entscheidungen so einschneidender und prinzipieller Natur gehandelt, daß es geschichtlich durchaus begreiflich erscheint, wie das ungläubige Judentum sich überhaupt gegen die neue Betrachtungsweise gewandt und auch ein Teil der Judenchristen die von Paulus gezogenen Folgerungen abgelehnt hat. Denn sie liefen, was die Juden fehr wohl verstanden haben, auf die Aufhebung des Judentums binaus. Was Chriftus gebracht bat, das neue Verhältnis zu Gott und die Erneuerung des Menschen durch die in der Person Chrifti der Menschheit erschloffenen Gotteskräfte, ift eine neue Religion gewesen. Weil die Juden das erkannt haben, baben sie Chriffus ans Rreuz geschlagen. Das hat Paulus klar erkannt. Aber auch die älteren Apostel sind mindestens auf dem Wege zu diefer Erkenntnis gewesen, so daß Paulus der Überzeugung fein konnte, daß fie ihn und feine Saltung dem Gefet gegenüber verstehen könnten und fie sogar billigen mußten. Das werde ich in den nächsten Abschnitten näher auszuführen haben.

Eine geschichtliche Tatsache ist aber in diesem Zusammenbang von Bedeutung. Paulus hat etwa 15 Jahre lang unbeanstandet Mission getrieben. Erst in der zweiten Sälfte der vierziger Jahre scheinen von einem Teile der Judenchristen gegen seine Missionspraxis Bedenken erhoben worden zu sein. Man nahm Anstoß daran, daß er Seiden in die christliche Gemeinde aufnahm, ohne ihnen das mosaische Geset aufzulegen und die Beschneidung zu fordern.

Die früher vorgetragene Erklärung, daß Paulus in der Anfangszeit wie die älteren Apostel Judenmissionar gewesen und erst durch den Entwicklungsgang seiner Mission zur Predigt an die Beiden geführt worden sei, muß abgelehnt werden. Namentlich Gal. 1, 16 und 2. Kor. 5, 15 ff. erlauben keine andere Auffassung, als daß er vom Anfang seiner apostolischen Tätigkeit an besonders als Geidenapostel gewirkt hat. Auch daß er die ersten Jahre nach seiner Bekehrung, etwa die Gal. 1, 18 erwähnten drei Jahre, sich eigentlicher

missionarischer Tätigkeit enthalten habe, um sich nach dem großen Umschwung seines Lebens innerlich erst zu klären, ist durchaus unwahrscheinlich. Die Bekehrung des Paulus war eine Berufung durch Christus, eine Berufung zum Apostelamt, welche er nicht erst in späteren Jahren als einen Befehl und als einen Zwang verstanden hat, 1. Ror. 9, 16 f. Bielmehr ist der Apostel von allem Ansang an diesem Besehl seines Serrn gehorsam gewesen. Wir kennen aus Matth. 23, 15 den Bekehrungseiser gerade der Pharisäer und Schristgelehrten. Paulus bezeugt selbst Gal. 1, 13; Phil. 3, 5 f. seinen Übereiser für die väterliche Religion. Daher wäre es psychologisch unvorstellbar, daß er als Christ nicht auch von vornherein das Evangelium verkündigt hätte. Man kann sogar die Vermutung aussprechen, daß sein christlicher Missionseiser eine psychologische Unknüpfung an seinen pharisäischen Bekehrungs- und Verfolgungs- eiser hatte.

Leider können wir uns kein deutliches Bild von der Art seiner apostolischen Wirksamkeit in den ersten anderthalb Jahrzehnten machen. Sein durchdringender Verstand wird ihm sehr bald nach seiner Vekehrung die uns aus seinen Vriesen bekannten christlichen Seilsgedanken zur Rlarheit gebracht haben. Es ist undenkbar, daß er bei seinem Vesuch in Jerusalem drei Jahre nach seiner Vekehrung sich nicht gerade über sie mit Petrus auseinandergesest hätte. Ebenso muß es als wahrscheinlich betrachtet werden, daß er damals des Einverständnisses mit Petrus gewiß gewesen ist. Saben wir doch im Vorangehenden die breite gemeinsame Vasis beider Apostel nachgewiesen. Dann wird sich aber Paulus von allem Ansang an nicht auf die Predigt an die Juden beschränkt, sondern auch Seiden das Evangelium verkündigt habe!

Ich habe nachgewiesen, daß der Apostel in den Zeiten, aus denen seine Briefe stammen, weit davon entfernt gewesen ist, irgend etwas von den Vorrechten Israels preiszugeben. Daher ist es selbstwerständlich, daß er in der Zeit bald nach seiner Bekehrung nicht anders gedacht und gehandelt hat. Alle geschichtliche Wahrscheinlichkeit spricht infolgedessen dafür, daß er von Anfang an in seiner Heidenmission alle Ordnungen getrossen haben wird, um Bebenklichkeiten der Juden und Judenchristen zu schonen. In welcher

Weise das geschehen sein wird, ist gleichfalls unschwer zu vermuten, da das missionierende Judentum bereits solche Ordnungen geschaffen hatte, welche religiösen und kultischen Verkehr zwischen Juden und Nichtjuden ermöglichten. Die vier sogenannten noachischen Gebote des Apostelkonzils dürften daher in Gemeinden, in welche auch Beiden aufgenommen wurden, von Paulus frühzeitig den gläubigen Beiden auferlegt worden sein. Damit war die Möglichkeit gegeben, daß beide Teile der Gemeinde eine Einheit blieben.

Wann Paulus begonnen hat, rein heidenchristliche Gemeinden zu gründen, entzieht sich unserer geschichtlichen Renntnis. Von dem Zeitpunkt aber, da das geschah, konnte der Anstoß bei Juden und Judenchristen nicht ausbleiben. Von da an konnte es auch nicht bei provisorischen Abmachungen und Entscheidungen bleiben, sondern man mußte versuchen, zu wirklicher Lösung der auftretenden Schwierigkeit zu gelangen. Und das ist in hartem Ringen geschehen, in dem schließlich Paulus mit der Überzeugung, daß der Durchgang durch das Judentum für die Seidenchristen nicht erforderlich sei, Sieger geblieben ist.

## 3. Die Ausrüftung zum Apostelamt.

Es besteht eine weitgehende Gleichheit hinsichtlich der Art, wie Paulus die Ausrüftung der älteren Apostel zum Apostelamt und die eigene Berufung und Ausrüftung zum Apostelamt beurteilt. Auch sie aber muß, wenn sie geschichtlich verstanden werden soll, im Zusammenhang mit der alttestamentlichen Prophetie und mit Jesu eigener Berufsausrüftung betrachtet werden.

Auch der Unterschied soll nicht verwischt werden, daß die älteren Apostel vom irdischen Jesus zum Apostelamt berufen und in jahrelangem Gemeinschaftsleben mit ihm vorbereitet worden sind. Sogar eine provisorische Aussendung der Apostel bei Lebzeiten Jesus Verkündigung des nahe herbeigekommenen Reiches Gottes kennt die evangelische Überlieferung. Eine solche Vorbereitung und Erziehung fällt ja bei Paulus weg, und das ist eine Verschiedenheit, welche schon von den judaistischen Gegnern des Apostels mit allem Nachdruck zur Geltung gebracht worden ist. Aber dieser Unterschied ist für Paulus selbst keineswegs von grundlegender Vedeutung, und

es scheint, daß nicht nur er, sondern auch die Säulenapostel das Entscheidende ihrer Ausrustung in einer anderen Erfahrung gesehen haben.

Bur Verfündigung des Evangeliums im vollen Sinne, d. h. in dem Sinne, wie die driftliche Rirche feit ihrem Beginn das Evangelium pertreten hat, find auch die älteren Apostel erft durch die Ausgieffung des Geiftes am Pfingstfest befähigt worden. Das ift aus der neutestamentlichen Überlieferung mit voller Deutlichkeit zu ersehen. Ist doch Jesus nach der Lehre der Apostel zum Christus im vollen Sinne erft nach dem Tode durch die Erhöhung zur Rechten Gottes und die Ausstattung mit göttlicher Vollmacht geworden. Petrus schließt die Pfingftrede, in der er dies nachweist, mit dem Wort: "Sicher nun erkenne das ganze Saus Ifrael, daß ihn Gott jum Berrn und Chriftus gemacht hat, diesen Jesus, ben ihr getreuzigt habt" Apg. 2, 36. Diese Auffassung bestätigt Paulus im Eingang bes Römerbriefes, wenn er vom Sohne Gottes, dem Inhalt feines Evangeliums, aussagt, er sei nach dem Fleische Davidide geworden, aber eingesett als Sohn Gottes in göttlicher Rraft in Gemäßheit des Seiligkeitsgeistes seit der Auferstehung von den Toten. Indirekte Bestätigung bieten auch Stellen wie Phil. 2, 9 ff.; Sebr. 1, 3f.; 3ak. 2, 1; 1. Petr. 1, 3; Upt. 1, 5ff. 18; 5, 9ff. Diefe Unschauung geht danach durch die ganze urchristliche Rirche.

Der irdische Jesus hat den Jüngern den Seiligen Geist nach seinem Hingang zum Vater verheißen. Alpg. 11, 16 spricht Petrus aus: "Ich erinnerte mich des Wortes des Herrn, wie er sagte: Iohannes hat euch mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Beiligen Geiste getauft werden." In den johanneischen Abschiedsreden ist die Wirkung des Geistes als Befähigung zur Predigt des Evangeliums zwar mehrsach angedeutet, Ioh. 15, 26; 16, 13 ff.; 14, 26, aber eben nur angedeutet. Dagegen Luk. 24, 48 f.; Alpg. 1, 4 ff. tritt deutlich solgende Vorstellung zutage. Die Jünger als die Zeugen des heilsmittlerischen Handelns Christi sind noch nicht sosort nach Zesu Tode mit der Verkündigung des Evangeliums beauftragt worden, sondern sie haben von Iesus den Alustrag erhalten, in Ierusalem zu bleiben und die Alusgießung des Geistes zu erwarten. Der Geist wird Luk. 24, 49 und Alpg. 1, 4 als "Verheißung des

Vaters" bezeichnet, und an der zweiten Stelle noch hinzugefügt, daß sie über dieselbe von Jesus unterrichtet worden sind. Ebenso sagt Petrus Apg. 2, 33, daß der zur Rechten Gottes erhöhte Christus "die Verheißung des Beiligen Geistes" vom Vater empfangen und dies, was sie sehen und hören, ausgegossen habe. Ühnlich Paulus Tit. 3, 5 st. Sier liegt also eine noch konkretere Angabe vor als in den johanneischen Abschiedsreden. Mit voller Sicherheit ist daraus zu erschließen — auch Paulus kennt diese Weissagung Jesu, Gal. 3, 14; Eph. 1, 13 — daß Jesus den Jüngern über die Verleihung des Beiligen Geistes nach seiner Vollendung bestimmte, über Joh. 14—16 hinausgehende Belehrungen gegeben hat.

Tatfächlich find nun ja auch die Apostel als die lebendigen und unerschütterlichen Zeugen des Evangeliums erft feit dem Pfingstfest aufgetreten. Erft die Rraft des ihnen verliehenen Seiligen Geiftes hat fie dazu befähigt. Das ift es aber, was Paulus im Eingang des Galaterbriefes bei der Verteidigung der Autonomie seines Apostolats im Auge hat. Er legt allen Nachdruck darauf, daß er sein Evangelium nicht von Menschen oder durch menschliche Vermittlung, b. h. durch die apostolische Gemeinde und ihre Säupter habe, sondern allein von Christus und Gott. Gal. 1, 12 ift die Ausfage des Apostels freilich etwas auffällig, wenn als Prädikat du den Worten "sondern durch die Offenbarung Jesu Christi" (Genetivus sucjecti) gedacht werden muß "habe ich überkommen" oder "bin gelehrt worden". Denn die Offenbarung, auf welche fich Paulus beruft, ift etwas anderes, etwas zum Überkommen und Belehrtwerden Gegenfähliches. Aber ein folder Gegenfat schwebt dem Apostel tatsächlich vor. Er will auch hier wie 3. 1 ausschließen, daß er sein Evangelium durch irgend etwas, was als Überlieferung oder Lehre gedacht werden mußte, erhalten habe. Ein entsprechendes Verbum hat auch dem Apostel nicht gleich gur Verfügung geftanden, baber bat er tein Praditat angefügt. Gemeint hat er: "Durch Offenbarung Jesu Christi habe ich mein Evangelium." Dabei schwebt ihm ein Begriff des Evangeliums vor, der einen engeren Inhalt hat als an den meiften anderen Stellen in seinen Briefen. Wie aus der Zusammengehörigkeit von 3.11 f. mit 3.16 ersichtlich ift, spricht er von der Offenbarung, die ihm geworden ift. daß Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Paulus war bis dahin der Verfolger Christi, nunmehr aber hat sich Christus in ihm als der geoffenbart, der wirklich der verheißene Sohn Gottes ist, der der Welt als Gottgesandter, als Weltheiland verkündigt werden muß. Der historische Inhalt des Lebens, Sterbens und Auferstehens Christi, der sonst bei ihm den Inhalt seines Evangeliums ausmacht, tritt dabei zurück. Das gilt in gewisser Sinsicht auch von Röm. 1, 2ff., wo der Apostel gleichfalls eine kurze Zusammenfassung dessen gibt, was ihm Evangelium ist.

Sagt Paulus nun Gal. 1, 12, auch er habe fein Evangelium nicht von menschlicher Seite überkommen, so stellt er sich, da er in bem gangen Briefe Die Gleichberechtigung seines Apostolats mit dem der älteren Apostel nachweisen will, in Parallele zu diesen. Danach ift seine Meinung, die Auswahl der zwölf durch den irdischen Jesus sei nicht das Entscheidende, vielmehr betrachtet er auch den Apostolat der älteren Apostel als eine nicht menschliche, sondern göttliche Beauftragung.1) Damit tann Paulus anspielen auf Überlieferungen wie Matth. 28, 19: Abg. 1, 4 f., da Chriffus hier als der durch göttliche Macht Auferstandene und mit göttlicher Vollmacht Betraute handelt, ober auf Worte Jesu wie das an Petrus, daß ihm die Erkenntnis feiner Meffianität nicht Fleisch und Blut geoffenbart habe, sondern fein Vater im Simmel, Matth. 16, 17, ober Matth. 10, 19 f., daß nicht die Jünger die für Jesus Zeugenden sein sollen, sondern der Beift ihres Baters, der in ihnen rede. Aber man fann auch einen Sinweis auf die Begabung der Apostel mit dem Seiligen Geift am Pfingstfest erblicken, obgleich bier von einer direkten Aufforderung der Jünger zur Missionspredigt nicht die Rede ist. Denn der Geist treibt nach Apg. 5, 32 vgl. 4, 29 zur Bezeugung und Verkündigung. Darin stimmten ja die älteren Apostel mit Paulus überein, daß der Beilige Geift nichts Menschliches, sondern etwas Göttliches sei, ebenso darin, daß dieser Beift eine Offenbarung Jesu Christi

<sup>1)</sup> Bgl. R. Holl, Der Kirchenbegriff des Paulus in seinem Verhältnis zu dem der Urgemeinde, in Sitzungsberichte der preuß. Ukademie der Wissenschaften 1921, S. 931: "Eine etwaige Aussendung der Jünger zu Ledzeiten Jesu reichte für die Stellung, die sie sehr als seine Apostel beanspruchten, nicht zu. Denn mit der Auferstehung war ein ganz neuer Inhalt hinzugekommen."

sei. Sagte doch Petrus Apg. 2, 33, daß der zur Rechten Gottes erhöhte Icsus Christus, der die Verheißung des Seiligen Geistes vom Vater empfangen habe, diesen Geist am Pfingsttag auf seine Jünger ausgegossen habe. Für Paulus aber war die Erscheinung Christi, die ihn zum Jünger und Apostel machte, eben die Offenbarung Iesu Christi an ihn, Gal. 1, 12. 16, eine pneumatische. Er ersuhr damals Christus als den, der Seiliger Geist ist. Die Anschauung des Paulus ist danach die, daß die zum Apostelamt bestähigende Kraft die Kraft des Seiligen Geistes ist.

Damit tut sich der enge Zusammenhang der Ausruftung zur Predigt bes Evangeliums, die die Apostel erfahren haben, mit ber Rraft auf, in der Jesus die Predigt vom Reiche Gottes ausgerichtet und überhaupt sein Berufsleben ausgeführt hat. Denn das ift nichts anderes gewesen als die Rraft bes Beiligen Geiftes. Alle vier Evangelien bezeugen, daß bei der Caufe Jefus der Beilige Geift verliehen worden ift, und zwar als Berufsausruftung. Das ganze meffianische Wirken Jesu foll verstanden werden als ein geiftgewirktes. Vollständig zutreffend überliefert Joh. 1, 33, daß bei der Taufe der Beift nicht nur auf Jesus herabgekommen, sondern auf ihm geblieben ift. Den Gott gefandt hat, der redet die Worte Gottes, weil Gott ihm den Geift nicht masweise gibt, sondern er ihn in vollkommener Weise besitht, Joh. 3, 34. Der Predigt in Nazareth, Die Jesus im Anfang seiner Wirksamkeit gehalten hat, legt er zugrunde Jes. 61, 1 f.: "Der Geist des Berrn ruht auf mir," und darin erblickt Jesus die Ausruftung zur Predigt bes Evangeliums an die Armen und zu feiner ganzen messianischen Wirtsamteit. Die alttestamentliche Weisfagung von der messianischen Zeit findet in seiner geistgewirkten Verkündigung ihre Erfüllung. Ebenso tritt Matth. 12, 28 die Behauptung Jefu, daß, wenn er im Beifte Gottes die Damonen austreibe, bas Reich Gottes gekommen sei, als etwas gang Gelbstverftändliches auf. Die ganze Berkundigung Jesu in Wort und Cat zur Aufrichtung des Reiches Gottes ift geiftgewirft.

Aber auch die alttestamentlichen Propheten haben ja schon ihre Berufung und Wirksamkeit auf Gott und Gottes Geist zurückgeführt. Gott hat den Amos von seiner Serde weggenommen und ihm den Befehl gegeben: "Gehe hin und tritt gegen mein Volk Ifrael als

Prophet auf" Um. 7, 15, und diesen Befehl hat der Prophet ausgerichtet. Der Berr Jahme tut nichts, ohne daß er seinen Entschluß seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Sat der Löwe gebrüllt — wer sollte sich da nicht fürchten? Sat der Berr Jahme geredet, wer müßte da nicht weissagen? Am. 3, 4f. In der Berufungsvisson Rav. 6 bort ber Prophet Jesaja die Stimme bes Serrn, daß er sprach: "Wen foll ich senden? Wer will unser Bote fein?" Auf die Antwort des Propheten, daß Gott ihn fenden moge, erhält er ben göttlichen Auftrag, ben er an das Bolt außzurichten bat. Bum Propheten Jeremia geschah des Serrn Wort: "Ehe ich dich im Mutterleibe bildete, habe ich dich ausersehen, und da du aus dem Mutterschoße hervorgingst, habe ich dich geweiht: Bu einem Propheten der Bölker habe ich dich bestimmt." Nach anfänglicher Weigerung bes Jeremia und ber Zusage Gottes, bak er bei ihm fein und ihn erretten wolle, läßt fich der Prophet von Gott fenden und erhält die Zusage Gottes: "Siehe, ich lege meine Worte in deinen Mund" Jerem. 1, 4-9.

Die Aussonderung und Sendung der alttestamentlichen Propheten ist analog der Aussonderung und Sendung der Apostel. Das ist nicht eine moderne Erkenntnis, sondern beim Apostel Paulus können wir sie bereits nachweisen. Denn in der Schilderung seiner Verufung dum Christen und Apostel Gal. 1, 15 spielt er direkt auf Jerem. 1, 5 an. Wie die alttestamentlichen Propheten ihren Veruf nur in der Kraft des Geistes Gottes haben ausrichten können, so beruht auch die Vefähigung dur Ausrichtung des Apostelamtes in der Ausrüstung mit dem Beiligen Geiste. Überzeugte Paulus die älteren Apostel davon, daß seine Vehauptung, er habe den Herrn Jesus gesehen, 1. Kor. 9, 1, dieser habe ihn zum Apostel berufen, Gal. 1. 16°; 1. Kor. 1, 1; Köm. 1, 1 usw., und mußten sie die apostolische Wirksamkeit des Paulus als eine in der Kraft des Heiligen Geistes ausgerichtete anerkennen, so waren auch sür sie die Voraussehungen sür die Anerkennung des Paulus als Mitapostel erbracht. 1)

<sup>1) 3.</sup> Wagenmann, Die Stellung des Apostels Paulus neben den Zwölf in den ersten zwei Jahrhunderten, 1926, Kap. III: Die Stellung Pauli zu den Zwölf und der Urgemeinde S. 31—50 kommt zunächst zu folgendem, auch mir richtig erscheinenden Ergebnis: "Paulus weiß sich völlig gleichberechtigt

#### 4. Der Gottesglaube.1)

Im Christentum tritt uns ein Gottesglaube entgegen, der im Widerspruch steht mit den Gottesanschauungen dersenigen Religionen, in deren Mitte es geschichtlich eingetreten ist. Der Widerspruch liegt darin, daß nach der Lehre des Christentums der heilige Gott selbst Beziehungen zur sündigen Menschheit sucht. Der reine, heilige Gott tritt selbst handelnd auf und greift in die Geschichte der Menschheit ein, um die Menschen von der Sünde rein und frei zu machen und sie in die Sphäre der Heiligkeit und Reinheit des eigenen Wesens

neben den Zwölf als Apostel Jesu Christi. Einen Vorrang hat er ihnen nicht zugeftanden, höchstens einen Ehrenvorrang, der sich in einer gewissen Sochachtung vor diesen perfönlichen Jüngern Jesu geltend machte. Dann aber urteilt er doch, in der Zeit der judaistischen Agitation habe er sich genötigt gesehen, sich auf die Arapostel zu berufen, um seine Selbständigkeit zu beweisen. Dadurch "erhob er diese aber ungewollt über alle Apostel empor, auch über fich felbst". "Er setze fie damit in die Stellung als Urapostel . . . er selbst gehört also nicht zu der ersten Generation der Christen. - wenn man die Jünger Jesu als diese ansieht" (S. 49 f.). Diese Wendung der Gedanken vollzieht er unter dem Einfluß des Urteils Sarnacks, Die Mission und Ausbreitung des Christentums in den ersten drei Jahrhunderten, 4. Auflage 1924. I S. 336. wonach Daulus, um bie Würde bes eigenen Amtes in bas rechte Licht zu stellen, jene unter den Gesichtspunkt des Urapostolats gestellt und sie bamit über alle anderen Apostel erhoben hat. Sat doch Sarnack Daulus auch unter die zweite Generation gerechnet, s. S. 64 f. Diese Anschauung erscheint mir aber unzutreffend. Der Galaterbrief stammt aus der Zeit der Blüte des Kampfes der Judaisten gegen den Apostel. Tropdem sich der Apostel Gal. 1 und 2 auf die älteren Apostel beruft, denkt er nicht daran, ihnen eine Stellung über seinem eigenen Apostolat zuzuweisen, ja, die Auf. einanderfolge der geschichtlichen Ereignisse Gal. 2, 1-10 und 2, 11-21 beweist die Absicht des Apostels, zu zeigen, daß nicht er, Paulus, dem Petrus nachgeordnet sei, sondern daß in der Auseinandersetzung mit Betrus in Antiochien fein Standpunkt ben Sieg davongetragen habe. Paulus ist von der felsenfesten Überzeugung erfüllt, daß sein Evangelium auf göttlicher Offenbarung beruht und daher keine, wenn auch noch so hohe irdische Autorität etwas daran verändern kann. Auch daß er nicht in die zweite Generation gehört, sondern mit gleichem Recht wie die älteren Apostel von Christus berufen worden ist, ift bem Paulus völlig sicher. Die entgegengesetze Entdeckung ift erft ber neuesten Zeit vorbehalten geblieben.

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu meine Theologie des Neuen Testaments, 4. Ausst. 1922, S. 16 ff., besonders S. 21, R. Holl, Archristentum und Religionsgeschichte, 1925. Feine, Paulus.

emporzuziehen. Das verstand keine der damaligen Religionen, weder das Judentum noch die griechische Religion noch die hellenistischen Erlösungsreligionen. Die durchgehende Anschauung war die, daß die Gottheit sich vom Unreinen abwendet. Nur der Reine kann das Angesicht Gottes schauen, nur der Gerechte vor ihn treten. Die Religionen waren dazu da, diesen Jugang zur Gottheit zu vermitteln und zu gewährleisten. Aber daß Gott selbst sich zum Unreinen und Sünder herniederneige, um ihn zu entsühnen und in väterlicher Liebe zu sich zu ziehen, war Juden und Nichtjuden ein unfaßlicher Gedanke.

Über die Lehre des Judentums kann kein Zweifel fein. Gott batte im Gefet feinen beiligen Willen geoffenbart zu dem 3med. daß der Mensch diesen göttlichen Willen erfülle und durch die Besetzeserfüllung das göttliche Urteil für sich gewinne. Bott erkennt im Gericht ben Menschen, der das Geset erfüllt bat, als Gerechten an, als das, was er nach seinem Urteil tatsächlich ift, und gibt ihm Unteil an den dem Gerechten verheißenen Segnungen. Wohl hören wir im Alten Testament wie in den spätjudischen Schriften auch viel von menschlichen Sünden. Unvollkommenbeiten und Schwachheiten und ber Soffnung auf Gottes gnadenreiche Barmbergigfeit, nach der er freundlich verstattet, daß die Gunder ihrer Gunden los und ledia werden und daß er die Fülle ihrer Übertretungen tilgt. Grunde ift es doch nicht die göttliche Gnade, worauf die Soffnung des Frommen beruht, fondern der Jude will nach seiner Gerechtigkeit gerichtet fein, nach dem Geset, welches das Verhältnis zwischen Gott und dem Menschen regelt. Daber hofft er, daß Gott feine Liebe benen beweisen werde, welche ihm mahrhaft gedient, fein Gefet lauter gelehrt und nach ihm gewandelt und allezeit der göttlichen Berrlichkeit getraut haben.

Das vierte Esrabuch schildert in typischer Weise diesen jüdischen Standpunkt. Der Seher fragt, ob die Gerechten am Tage des Gerichts für die Gottlosen beim Söchsten fürbittend eintreten dürsen, erhält aber die Untwort: "Dann trägt ein jeder ganz allein seine Ungerechtigkeit oder Gerechtigkeit" IV. Esra 7, 105. Damit beruhigt er sich noch nicht, sondern er verweist auf Adam. "Alch Adam, was hast du getan! Als du sündigtest, kam dein Fall nicht

nur auf dich, sondern auch auf uns, deine Nachkommen! Denn was hilft es uns, daß uns die Ewigkeit versprochen ist, wenn wir Werke des Todes getan haben." Abermals aber wird ihm geantwortet: "Das ift der Sinn des Rampfes, den jeder kämpfen muß, der auf Erden als Mensch geboren ift, daß er, wenn besiegt, ju leiden hat, . . . fiegt er aber, so empfängt er, was ich dir verkundet. Denn das ift der Weg, von dem schon Mose . . zum Volke gesagt hat: Wähle dir das Leben, daß du Leben habest" 7, 116 ff. Danach steht trok Adams Fall jeder Mensch auf sich selbst. Nach seinem Tun wird ihm vergolten. Der Söchste hat nicht gewollt, daß Menschen verloren geben. Esra urteilt, die Verdammnis so vieler Menschen vertrage fich nicht mit Gottes Erbarmen, benn Gott könne sein Geschöpf nicht dem Verderben preisgeben. Es sei doch niemand der Weibgeborenen, der nicht gefündigt habe. "Dadurch wird deine Gerechtigkeit und Gute, Berr, offenbar, daß du dich berer erbarmft, die keinen Schatz guter Werke haben," 8, 36. Allein er erhält ben Bescheid: "Ich will mich nicht kummern um bas, was bie Günder fich bereitet haben, um Tod, Gericht und Verderben, sondern vielmehr will ich mich an dem erfreuen, was die Gerechten sich erworben" 8, 38 f. So kommt es benn, daß der Jude allerdings ein gewiffes Gefühl der Unficherheit dem Endgericht gegenüber bat. Weiß er doch nicht sicher, ob seine Gesetzerfüllung von Gott als ausreichend anerkannt wird. Er muß damit rechnen, daß die zufünftige Welt nur für wenige geschaffen ist.

Dennoch bleibt schließlich für ihn das Entscheidende der Besit bes Gesetzes als der Ordnung Gottes, der zufolge er sein Leben einrichtet. Daher fühlt er sich erhaben über den Nichtsuden und den Sünder. Der Schatz guter Werke begleitet ihn ins Gericht und wird dort für ihn zeugen, so daß er hofft, als Gerechter vor Gott dazusteben.

Aber auch in der griechischen Religion herrscht der Grundsat, daß die Gottheit nur mit dem Reinen verkehrt. 1) Wohl kannte sie

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu Kurt Latte, Schuld und Sühne in der griechischen Religion. Archiv für Religionswissenschaft Bd. XX S. 254—298. R. Holl, S. 19 ff.

den Gedanken der Entsühnung. Das "Erkenne dich selbst" des delphischen Gottes ift eine Mahnung zur Gelbstprüfung und Gelbst. läuterung. Der fromme Grieche ift bestrebt, vor bem Sinscheiden mit Rücksicht auf das ihn im Sades erwartende Gericht fein Leben zu ordnen. 1) Aus den letten Worten des Sofrates spricht dasselbe Empfinden.2) In der orphischen Religion spielen die Gedanken der Läuterung und der Askese eine große Rolle, und nicht minder umschließen die Weihen der Mysterien eine Reinigung. Aber die Entsühnung wird in diesen Religionen nicht als Gundenvergebung verstanden. Die Schuld ift ein dem Menschen anhaftender Matel von dem er fich freizumachen versuchen muß. Die Gottheit gab Ordnungen, wie das geschehen könne. Die im sechsten Jahrhundert v. Chr. auftretende orvhische Mustik bringt dem Menschen die Lehre, daß die Menschen im Sades einem gerechten Gericht unterworfen werden. Die Frommen werden eingeben zu ewiger Seligkeit, die Frevler zu ewiger Verdammnis. Dieser Gedanke bat die Anschauung der Griechen fortan weit über die Rreise der Orphiter hinaus beherrscht. Vindar und Aschplus haben sich zu ihm bekannt.3) Nach der orphischen Lehre haftet allen Menschen eine vorzeitliche Schuld an — der Begriff ber Erbsünde begegnet auch in der hellenischen Welt. Die irdische Existenz ift Strafe für die frühere Schuld, alle Menschen find nach diefer Lehre fündig. Aber die Gnade der Gottheit gewährt Erlösung denen, die ein "beiliges" Leben führen, den Geboten der Orphiker gehorchen. Die Forderungen an die Bekenner dieses Glaubens waren im wesentlichen Reinheitsvorschriften und dauernde Enthaltung von aller Fleischesnahrung. So kannte der Gläubige ben Weg, auf dem er das Erbteil fündiger Uhnen abzutöten vermochte. "Gündig" und "fromm" im weiteren Sinne werden für die Orphiker gleichbedeutend mit "geweiht" und "ungeweiht".4) Es war nicht Vergebung, was der Orphiker erlangte, sondern, wie die

<sup>1)</sup> Plato, Republik 330 Dff.

<sup>\*)</sup> von Wilamowik-Moellendorff, Platon I 176, 1; Latte, S. 281.

<sup>\*)</sup> Latte, S. 281 f.

4) A. Dieterich, Nethia S. 67: Latte S. 282.

sogenannten orphischen Sotenpässe beutlich zeigen, das Bewußtsein, ber Sphäre des Menschlichen und Sterblichen entrückt zu werden, selbst unsterblicher Gott zu werden und mit den Göttern zu herrschen.

Ebenso zeigen die sakralen Formeln, welche in den Mysterienreligionen zu Beginn der seierlichen Handlung gesprochen wurden,
daß nur der Reine und Entsühnte in Verkehr mit der Gottheit
treten könne. Es darf nur herzutreten, "wer reine Hände hat,"
"wer frei ist von allem Frevel," "wessen Seele sich keines Vösen
bewußt ist," "wer wohl und gerecht gelebt hat". Menschen, die
sich schwerer Frevel schuldig gemacht hatten, wurden nicht zugelassen.
Alber auch diesenigen, welche der Weihen teilhaftig wurden, mußten
sich einer Reinigung unterwersen, ehe sie die Gottheit schauen
dursten. Daß also die Gottheit selbst an den sündigen Menschen
herantrete und ihn aussuche und ihn an sich zu ziehen suche, widersprach den elementarsten Anschauungen von der Gottheit in der
griechischen Religion. Eine solche Vorstellung konnte nur als ein
Widerspruch gegen den Grundgedanken der Religion und als ein

Der scharssinnige und scharssichtige Feind des jungen Christentums, Celsus, verhöhnt denn auch die neue Religion geradezu um ihres Gottesglaubens willen. Er spricht aus: "Die zu den andern Weihen Berusenden verkündigen dies: "wer rein ist an Sänden und verständig in der Rede," und wiederum andere: "wer frei ist von jeder Besteckung und dessen Geele nichts weiß vom Bösen, und wer wohl und gerecht gelebt hat." Und das verkündigen sie, indem sie Reinigung von den Bersehlungen versprechen. Laßt uns aber hören, wen diese (die Christen) berusen. Wer, sagen sie, ein Sünder, wer ein Unverständiger, wer ein Einfältiger und, ums einfach zu sagen, wer ein böser Dämon ist, den wird das Reich Gottes aufnehmen. Meint ihr mit dem Sünder nicht den Ungerechten und Died und Einbrecher und Gistmischer und Tempelräuber und Grabschänder? Was für andere hat mit seiner Verkündigung euer Räuberhauptmann (Aporns) gerusen?"1) Celsus wundert sich über

<sup>1)</sup> Origenes gegen Celsus III 59; I 253, 24 ff. Kötschau.

die Lehre der Christen, daß den Sündern Gott gesendet worden sei, und er fragt: "Warum ist er den Unsündigen nicht gesendet worden? Was ist's für Böses, nicht gesündigt zu haben? . . . Den Ungerechten, wenn er sich wegen seiner Schlechtigkeit demütigt, wird Gott annehmen, den Gerechten aber, wenn er voll Tugend von Anfang an zu ihm aufschaut, den wird er nicht annehmen?" 1)

Wo tritt nun im Christentum die neue Gottesverkündigung zutage? Der Apostel Paulus ist ihr lauter Serold. Aber hat erst er diesen christlichen Gottesbegriff herausgearbeitet und ihm zu allgemeiner Anerkennung in der christlichen Lehre verholfen?

Das wäre ein falscher Ansat. Man muß auf Jesus selbst zurückgreifen.

Iwar formell betrachtet enthält Jesu Gottesverkündigung keine neuen, wesentlich über das Alte Testament oder über die Gotteslehre anderer höherstehender Religionen hinausgehenden Gedanken. Er hat nicht eine neue Gottesverkündigung bringen wollen. Sein Gott ist der im Alten Testament geoffenbarte Gott, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs (Matth. 22, 32), der in Mose und den Propheten seinen heiligen und unauslöslichen Willen kund getan hat (Matth. 5, 17; Joh. 5, 44 ff.). Der ethische Monotheismus der alttestamentlichen Religion ist auch Jesu Gottesglaube. In zwei Grundgedanken faßt sich Jesu Gottesglaube zusammen: 1. Gott ist der Serr der Welt und als solcher der Richter und der Seilige, 2. Gott ist der Vater der Menschen.

Beide Grundgedanken finden sich in andern Religionen auch. Insbesondere gilt das auch von dem Vatergedanken. Die Griechen verehrten den Vater Zeus, die Germanen den Allvater, in den Mysterienreligionen wird die Gottheit als Vater angeredet. Die alttestamentliche Religion aber und das Judentum enthalten direkte Voraussesungen für Jesu Glauben an Gott als den Vater. Israel ist der erstgeborene Sohn Gottes (Ex. 4, 22). In dem Sohnes-namen drückt sich das Verhältnis der Erwählung des Volkes durch

<sup>1)</sup> Origenes gegen Celsus III 62.

Gott vor anderen Völkern aus. Daher kommt dann weiterhin auch dem Rönig als dem Repräsentanten des Volkes das theokratische Prädikat "Sohn Gottes" zu, und in der nachezilischen Zeit wendet auch der einzelne Volksgenosse individuell das Vaterverhältnis Gottes auf sich an. Im Vuch der Jubiläen 1, 25 heißt es von den Israeliten beim Ausblick auf die Endzeit: "Sie alle sollen Kinder des lebendigen Gottes heißen, und alle Engel und alle Geister werden wissen und werden sie kennen, daß sie meine Kinder sind, und ich ihr Vater bin in Festigkeit und Gerechtigkeit, und daß sich sie liebe."

Und doch liegt bei näherem Zusehen in dem Vatergedanken Jesu etwas unerhört und einzigartig Neues. Jesus hat niemals von Gott "unser Vater" gesagt — das Vaterunser hat er seine Jünger beten gelehrt —, sondern stets "mein Vater" oder "euer Vater". Daraus ist zu ersehen: er spricht entweder aus seinem eigenen Sohnesbewußtsein heraus, oder er lehrt die Jünger, welches ihre Stellung zu Gott sein soll. Im Munde Jesu hat die Anrede Gott als Vater eine andere Vedeutung als sie dis dahin je gehabt hat. Sie wächst hervor aus dem Vewußtsein seiner Lebenszemeinschaft und seiner inneren Geeintheit mit Gott, wie sie dis dahin ein Mensch nie besesseneinschaft mit Gott hineinzuziehen. Das ist Gottes Auftrag an ihn. Das ist der Iweck seiner Verkündigung.

Gerade nun in dieser vollkommenen Geeintheit mit Gott erkennt Jesus mit voller Deutlichkeit die Schranke, welche zwischen den Menschen auf der einen Seite und ihm und Gott auf der anderen Seite besteht. Das ist die Sünde. Daher weiß er sich aber auch von Gott beauftragt, diese Schranke aufzuheben, die menschliche Sünde zu beseitigen.

Aus diesem Gottesbewußtsein, welches zugleich Berufsbewußtsein ist, erklärt sich nun die Wirksamkeit Jesu. Es ist sofort den Pharisäern und Schriftgelehrten aufgefallen, daß Jesus sich nicht mit ihnen verband und ihr Frömmigkeitsbewußtsein als das gottgewollte anerkannte, sondern daß er sich zu den Zöllnern und Sündern wandte und vorzugsweise un sie die Votschaft vom nahe gekommenen Gottesreich richtete. Mit sicherem Verständnis haben sie darin einen Widerspruch gegen den von ihnen vertretenen Gottesglauben erblickt. Erging doch der Ruf Jesu damit gerade an diejenigen, auf welche die offizielle Frömmigkeit hochmütig herabschaute.

Iwar liegen für diese Predigt Jesu gerade in der alttestamentlichen und jüdischen Religion offensichtliche Anknüpfungen vor.
Schon der alttestamentliche Prophetismus ist für die niedrigen und
gedrückten Volksschichten eingetreten und hat sich in Gegensach zu
den Tonangebenden gestellt. Die anavîm, die anijjîm und die
schifle ruach der prophetischen Schristen und der Psalmen sind
schon in der alttestamentlichen Religion die eigentlichen Anwärter
des Beils. Schon in ihr begegnet die Erkenntnis, daß Leiden,
Gedrücktsein und Armut nicht ein Zeichen der Strafe Gottes ist,
sondern daß gerade dem Frommen ein schweres irdisches Los von
Gott auserlegt wird. Gott will ihn zur Demut und zur Unterwerfung unter seinen Willen erziehen. Aber das Leiden des
Rnechtes Gottes Jes. 53 ist freilich nicht der Albschluß des Geschickes, das Gott diesem Frommen bestimmt hat.

Jesus hat an Gedanken der prophetischen Frömmigkeit direkt angeknüpft. Den Armen, den anâvîm wird das Evangelium verkündigt (Jes. 61, 1; Matth. 5, 3; 11, 5; Luk. 4, 18.). Diese Armen sind aber im Sinne Jesu gerade die, die auch in ihrer sittlichen Beschaffenheit ihre Entsernung von Gott fühlen. Er zitiert das Wort aus Hos. 6, 6: "Varmherzigkeit will ich und nicht Opfer" Matth. 9, 13, und deutlich klingt Matth. 23, 23 ein prophetischer Spruch an, Micha 6, 8, wenn als Hauptsorderung hingestellt wird Recht, Varmherzigkeit und Treue.

Auch noch in anderer Sinsicht hat Jesus an die prophetische Predigt angeknüpft. Zur Buße und Bekehrung zu mahnen, werden die Propheten nicht müde. Bald werden einzelne Stände und Bolksklassen, bald wird Ifrael als Bolk von ihnen aufgefordert, sich zu bekehren und Jahwe zuzuwenden. In der metsianischen Zeit erwartet das Alte Testament die Vergebung der Sünden und die Erneuerung des Volkes (Jerem. 31, 31—34; Mich. 7, 18 f.; Jes. 1, 18; 33, 24; 43, 25; 44, 22; Sach. 3, 9; 13, 1; Dan. 9, 24).

Es ist eine im jüdischen Volke und jedenfalls in den gesetzlichen Rreisen verbreitete Meinung, daß der Messis und sein Reich nicht kommen kann, wenn nicht das Volk Buße tut; freilich ist damit auch sofort die Forderung verknüpft, daß das Gesetz dann volkkommen erfüllt werden muß. Sat doch auch der Täuser als Wegbereiter des Messis seine Wirksamkeit mit dem Bußruf begonnen und verlangt, daß das Volk dann auch rechtschaffene Früchte der Buße tun müsse. Die Tause des Johannes war Bußtause zur Vergebung der Sünden (Mark. 1, 4). Nicht an einzelne Volkstreise aber hat sich Iohannes mit dem Bußruf und der Bußtause gewendet, sondern an alle Abrahamssöhne, also an das ganze Volk (Matth. 3, 9).

Somit waren die Voraussetzungen für Jesu Wirken in weit höherem Maße im Volke Israel als in andern Völkern gegeben, weil hier die Größe der Forderung dem Frommen in ganz anderer Weise entgegentrat und die Heiligkeit Gottes dem Volk immer zum Bewußtsein gebracht wurde.

Freilich folgte aus Jesu Gottesbewußtsein auf der andern Seite auch erst das volle Verständnis für dasjenige, was Sünde ist. Eine sittliche Forderung, wie sie Jesus in der Vergpredigt erhoben hat, hatte die Menschheit bis dahin nicht gekannt. Denn wo sind die Menschen, die keine Jornesgesinnung, keinen unreinen Gedanken kennen, die das Vöse mit Gutem überwinden und vollkommen sind wie Gott im Simmel?

Darum ist es jedoch auch etwas ganz Außerordentliches, daß dieser heilige Gott in der Person Jesu die Sünder suchte. Ist es daher nicht wohl verständlich, daß das damalige Judentum auf das stärkste den Widerspruch empfand, in den Jesu Verstündigung mit ihrem Verständnis des Gottes des Alten Testaments trat?

Jesus wußte sich gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist (Luk. 19, 10). Er verkündigt einen Gott, der sich selbst zu den sündigen Menschen herniederneigt, um sie aus ihrer Unseligkeit herauszureißen und sie in die Gemeinschaft Gottes hineinzuziehen. Der Mensch nimmt die rechte Stellung zu Gott ein, der dem Zöllner gleicht (Luk. 18, 13). In dem Gleichnis vom ver-

lorenen Schaf (Lut. 15, 1-7) kommt zum Ausdruck, daß Gottes Liebe gerade bem Berirrten in besonderer Weise zugewendet ift. In dem königlichen Gleichnis vom verlorenen Sohn (Luk. 15, 11-32) wird an dem Bilde des Baters die Gewißheit und Gelbstwerftandlichkeit der vergebenden Liebe Gottes gegen den reuigen Gunder veranschaulicht. Sier sett sich Jesus wie im Gleichnis vom Pharifäer und Zöllner bewußt in Gegensatz gegen den judischen Gottesglauben. Denn der ältere Bruder repräsentiert die Auffaffung des Judentums, daß die Güte Gottes der Lohn der geleifteten Gerechtigkeit sei. Jesus aber lehrt eindringlich, daß die Barmberzigkeit Gottes solche Einschränkung nicht kenne. Macht doch Gott mit seiner Liebe nicht bei den Genossen des Reiches Salt. sondern läßt feine Wohltaten und Segnungen allen, den Guten und ben Bofen, zuteil werden. Der Vergeltungsgedanke wird in ber Verkündigung Jesu von dem Gedanken der aöttlichen Güte umrankt und überraat, wie aus dem Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg zu ersehen ist (Matth. 20, 1-16).

Diese ganze Verkündigung faßt sich nun für Jesus im Vatergedanken zusammen. Das war gewiß ein Verständnis Gottes als des Vaters, welches der Menschheit bis dahin unbekannt gewesen war. Was sind die Götter des Olymp, was ist der Allvater Zeus, der so viele anthropomorphe Züge an sich trägt, oder die Götter der von Dieterich herausgegebenen Mithrasliturgie, deren Gunst man mit Schnalzen, Rusen und Zaubersormeln zu gewinnen suchen muß, gegen diesen heiligen, die Sünder suchenden Gott! Aber auch der Jude kannte aus der Schulung des Alten Testaments und der Synagoge einen solchen gnädigen Gott nicht.

Ein Misverständnis der Gottesverkündigung Jesu ist hier abzuwehren. R. Holl i) urteilt, der Erlösungsgedanke trete im Christentum in einer von den sonstigen Erlösungsreligionen verschiedenen Art auf. In diesen gründe sich der Glaube an eine Befreiung auf die Überzeugung von einem unverlierbaren Adel des Menschen oder von einer metaphysischen Gleichartigkeit der Seele mit Gott, Jesus dagegen sehe eine tiese Kluft zwischen Gott und

<sup>1)</sup> Urchristentum und Religionsgeschichte, S. 17.

dem Menschen. Man dürfe nicht mit A. Ritschl unter zweiselhaftester Auslegung von Mark. 8, 36 f. den "unendlichen Wert der Menschenseele" als eine Grundlehre des Christentums preisen. Denn damit würde der eigentliche Sinn der Predigt Jesu verdunkelt. Bei Issus liege der Ton darauf, daß der Mensch seinen Wert verloren habe und Gott ihn trostem aufnehme.

Man kann diese Behauptung aber nur mit einem Schein des Rechtes aufstellen, nämlich mit dem Sinweis auf Worte wie die, daß der Menschensohn gekommen sei, zu suchen und zu retten das Berlorene, oder daß er gefandt sei zu den verlorenen Schafen vom Sause Ifract. Bei näherem Zusehen aber verändert sich bas Bild. Das Berlorensein darf nicht in dem angegebenen Sinne gepreßt werden. Die gesamte biblische Religion kennt Gott als den Schöpfer des Menschen und behauptet die Gottebenbildlichkeit des Menschen. Sie ist auch für Jesus die Grundlage aller Beilsverkündigung. Seinem "mein Bater" steht parallel das "euer Bater". Jesus könnte den Menschen das Seil nicht bringen, wenn das Göttliche, welches in ihm in Vollkommenheit war, nicht auch als Funke in den Menschen lebendig gewesen ware. Die Gotteskindschaft, die er bringen wollte, ift nichts metaphysisch Andersartiges, sondern knüpft an einen im Menschen vorhandenen Besit an. Unbefangen kann Jesus fordern, daß wir vollkommen sein follen gleich wie unser himmlischer Bater vollkommen ift, weil wir von Saus aus Gottes Rinder und zur Vollkommenheit Gottes angelegt find.

Es gehört zu der wunderbaren Größe Jesu, daß er in aller Verlorenheit in der Sünde, unter Schmuß und Verworfenheit doch auch die leisen Regungen zum Guten, die Möglichkeit der Vesserung herausfühlt und als Heiland mit zarter Hand diesen edlen Reimen zum Durchbruch verhilft. In seiner Nähe wird alles Unheilige zuschanden und verstummt, und das Gute tritt an das Tageslicht. Der Mensch wird besser, welcher unter seinen Einsluß tritt. Er stärtt die sittliche Kraft und hilft aus Schwachheit und Sünde beraus. Er erneuert das Vild Gottes, welches in jeder Menschen-

seele schlummert. Aber damit setzt er doch auch ein Neues im Menschen (Matth. 11, 28).

Freilich darf man diesen Gedanken nicht so stark betonen, wie es Holl tut: "Die verzeihende Güte bezwingt, indem sie zugleich ermutigt und beschämt. Sie schafft eine innere Zuneigung, ein Gefühl der Dankbarkeit, das ausbrechen will und dem das Höchste nicht zuviel ist." "Erst die Dankbarkeit gewinnt den ganzen Segen." Aus der Vergebung "entsteht erst ein wirkliches, ein nahes, ein warmes Gottesverhältnis und mit ihm zugleich eine Sittlichkeit, die es wagen darf, Gott selbst zum Vorbild zu nehmen".1)

Das ift ein dogmatisches Verständis, welches bei Luther begegnet. Es knüpft allerdings direkt an Jesu Verkündigung an und bringt ein unerläßliches christlich sittliches Motiv zum Ausdruck. In der Erzählung von der großen Sünderin (Luk. 7, 36—50) und im Gleichnis vom Schalksknecht (Matth. 18, 23—35) wird der Gedanke veranschaulicht: wem am meisten vergeben ist, der wird Gott am meisten lieben, und wem Gott die große Schuld erlassen hat, der wird auch seinem Nächsten Milde erzeigen. Die verzeihende Güte Gottes bezwingt und schafft innere Zuneigung. Diese psychologische Seite, die Wirkung der unendlichen Güte Gottes auf den Wenschen, dem die göttliche Vergebung zuteil wird, ist bei Issus von großer Vedeutung. Es ließen sich außer den genannten Veispielen zahlreiche andere aus dem Evangelium beibringen.

Dennoch liegt im Evangelium auf dieser Seite der Wirkung Gottes nicht der Nachdruck. Die Bergpredigt wird nicht richtig verstanden werden können, wenn man sie als Forderung faßt, die der Gott dankbare Mensch erfüllen könnte. Gesprochen hat sie der, der jede der erhobenen Forderungen aus der eigenen mit Gott ganz geeinten und Gottes Vollkommenheit verwirklichenden Seele schöpfte, und der doch am Rreuz gestorben ist, um damit erst die Kräfte zu entbinden, die den Menschen zu vollkommener Sittlichkeit befähigen. Die heilsmittlerische Offenbarung Jesu geht über seine Predigt hinaus, sein heilsmittlerisches Tun ist in seine Gottesverkündigung mit einzubeziehen, und die Kraft der neuen Sittlichkeit

<sup>1) 6. 22.</sup> 

ist der von dem gestorbenen und auferstandenen Christus den Seinen verliehene neue, der Beilige Geist, wie das ja auch Luther auf das nachdrücklichste gelehrt hat.

Damit erst kommen wir zu dem Größten und menschlich Unbegreiflichsten, was Jesu Gottesverkündigung in sich schließt. Vater-Sohnesverhältnis bedingt für Jesus auch die Erkenntnis der Reaktion Gottes gegen die menschliche Gunde. Von der Taufe an kennt und erfährt Jesus Gott als den, der Bater ift, aber als folcher es ordnet, daß die Sünde beseitigt und das der Beiligkeit und Vollkommenheit Gottes entsprechende Verhältnis des Menschen au Gott bergeftellt wird. Deshalb redet ibn die Gottesstimme in ber Caufe als den geliebten Sohn Gottes an, weil er fich Gott sur Verfügung stellt, als sein beauftragter Beilsbringer für die Menschbeit, um die menschliche Sünde zu tragen und zu tilgen. Diefe Linie des Berufsbewuftseins und göttlichen Auftrags giebt fich fortan durch Jesu Wirksamkeit hindurch. Ihre Söhepunkte find bas Bewußtsein Jesu, jum leidenden Gottesknecht bestimmt ju fein, jum auten Birten, der fein Leben für die Schafe läßt, das Wort vom Lösegeld, die Stiftung des Abendmahls und das Rreuz. Überall tritt hier ein zwar richtender, aber in erster Linie doch heilschaffender Wille Gottes zutage. Die väterliche Liebe Gottes fann zur Berwirklichung nur kommen, wenn der mit Gott geeinte Sohn berufsmäßig und stellvertretend bas volle göttliche Gericht über die Günde der Menschen auf sich nimmt.

Diesen Willen Gottes an ihn als den Bringer des Seils hat Jesus im Ulten Testament ausgesprochen gefunden. Es liegt also schon bei Jesus selbst ein andersartiges, neues Verständnis des Heilswillens Gottes und damit Gottes selbst vor als es das Judentum hatte.

In einer Anzahl von Worten, die meist Jesus selbst in den Mund gelegt werden, wird auf das im Alten Testament geweissagte Leiden und Sterben des Messias hingewiesen (Mark. 9, 12; Matth. 26, 24 = Mark. 14, 21; Matth. 26, 54. 56 = Mark. 14, 49; Luk. 22, 37; 24, 26 f. 32. 44. 46). Jum Teil enthalten sie den angegebenen Gedanken nur in allgemeiner Fassung, so daß wir nicht anzugeben vermögen, auf welche alttestamentliche Stellen Bezug

genommen wird. Eine alttestamentliche Stelle aber ist sicher von Jesus selbst auf seinen Cod bezogen worden. Das ift die vom leidenden Gottesknecht Jef. 53. Auf sie nimmt Jesus Bezug in der Lösegeldstelle Matth. 20, 28; Mark. 10, 45, ferner Luk. 22, 37, sowie bei der Stiftung des Abendmahls, vielleicht auch Joh. 3, 16. Man tann auch annehmen, daß er mit dem Wort vom Stein, den bie Bauleute verworfen haben Matth. 21, 42 = Pf. 118, 22 auf fein Todesleiden angespielt bat. Daß er als Menschensohn zu leiden babe, wird in ben Stellen ausgesprochen, in denen von dem gottlichen "Muß" des beruflichen Leidens Jesu die Rede ift, Mark. 8, 31 ("der Menschensohn muß viel leiden") mit den Parallelen Luk. 17, 25; Mark. 9, 12; Matth. 20, 28. In Luk. 24, 26 f. 32. 44. 46 baben wir die Überlieferung, daß es ein Anliegen des Auferstandenen gewesen sei, die Jünger tiefer in das Verständnis des schon im Alten Testament geweissagten Leidens einzuführen. Aber bier werden teine bestimmten alttestamentlichen Stellen genannt. Rur dies wird ausgesprochen, daß das ganze Alte Teftament in seinen drei Teilen Gefet, Propheten und Sagiographen (Pfalmen) bezeugt, daß der Christus leiden, aber am dritten Tage wieder auferstehen folle.

Diese Grundanschauung Jesu spiegelt sich in der gesamten neutestamentlichen Überlieferung wider. Schon in der Pfingstpredigt ift es ein Anliegen des Petrus, die Juden davon zu überzeugen. daß sie einen falschen Gottesglauben haben und darin umlernen muffen, auf Grund besjenigen, mas Gott an Jefus getan bat. Den Sat, den er ausspricht, daß Gott den auferweckt und erhöht bat, ben sie nach Gottes vorher bestimmtem Ratschluß und Gottes Vorhererkenntnis ans Rreuz geheftet und getötet haben, begründet er sofort durch einen Schriftbeweis aus Pf. 16, 8-11. Wird doch hier nicht nur auf die Auferweckung, sondern auch auf das Sterben Christi Bezug genommen. Nach der Lahmenheilung verweist Detrus Apg. 3, 18 barauf, daß Gott also erfüllt habe, was er burch ben Mund aller Propheten vorherverkundigt habe, daß nämlich fein Chriftus leiden muffe. Dem Rämmerer aus dem Mohrenland erläutert Philippus (Apg. 8, 32 f.) Jef. 53, 7 f. Paulus überliefert, er habe unter ben Sauptstücken in feiner Predigt dargeboten, mas er als Evangelium aus der Urgemeinde empfangen babe, daß

Chriftus nach den Schriften für unfere Sünden gestorben sei. Auf diese evangelische Überlieferung nimmt er auch an anderen Stellen Bezug wie Röm. 4, 25; 8, 3. 32. In 1. Detr. 2, 21 ff.: 3, 18 wird gleichfalls der Tod Jesu als Erfüllung von Jes. 53 betrachtet, nicht minder finden sich Ansvielungen auf Jes. 53 in 1. 3ob. 3. 5: 4. 10. Aber auch andere alttestamentliche Opfervorstellungen spielen weiterhin in dem geschichtlichen Verftändnis des Todesleidens Jesu innerhalb der apostolischen Gemeinde eine Rolle. Go ist dem Bebräerbrief bas Sobepriestertum Chrifti mit bem Darbringen bes eigenen Blutes als ewige Erlöfung die Vollendung des alttestamentlichen Priestertums. Der Gedanke des Fluchholzes, an dem Christus gehangen habe (Deut, 21, 22 f.) wird verwendet Gal. 3, 13; Apg. 5, 30; 10, 39; 1. Petr. 2, 24, und es begegnen im ersten Petrusbrief, im Sebräerbrief, in der Apokalppfe und im ersten Johannesbrief mancherlei Mischungen von Opfervorstellungen, welche auf Chriffus angewendet werden. Nennt die Apokalupse mit Vorliebe Chriftus bas Lamm, bas geschlachtete Lamm, fo fann man zweifelhaft fein, ob man an das Paffahlamm zu benten bat wie 1. Ror, 5, 7, ober an den wie ein Lamm zur Schlachtbank geführten Knecht Gottes, oder an eine Rombination einer dieser Vorstellungen mit der vom Bundesopfer.

Schauen wir zurück, so steht der Apostel Paulus in seiner Gottesanschauung durchaus in einer Reihe mit den andern im Neuen Testament zu uns sprechenden Vertretern der apostolischen Kirche. Es ist überall der gleiche Glaube, daß Gott in der Person Jesu handelnd in die Geschichte der Menschheit eingegriffen hat, um zu offenbaren, daß er der Gott ist, der die Menschen von der Sünde rein und frei machen und sie hinüberretten will in das Gottesreich oder den neuen Üon. Ebenso ist es der gleiche Glaube, daß Gott diesen Heilswillen bereits im Alten Testament kundgemacht, das Volk der Offenbarung aber diesen göttlichen Willen nicht erkannt und darum den Christus verworfen habe. Die ganze apostolische Kirche lehrt, daß Christus ein neues Verständnis des Alten Testaments und damit auch des Gottes des Alten Testaments gebracht habe. Eine Besonderheit kann dem Apostel Paulus in der Gotteslehre nur insofern zugeschrieben werden, als er diese ur-

christliche Erkenntnis in deutlicherer Weise zum Ausdruck gebracht hat als die anderen Apostel. Das hat er insbesondere 1. Kor. 1, 18 ff. getan. Denn hier hat er nicht nur von der Weisheit Gottes gesprochen, welche die Welt nicht erkannt hat, so daß es Gott gesiel, durch eine als Torheit erscheinende Predigt die Gläubigen zu erretten, sondern er hat hier auch das scharfgeschliffene Wort geschrieben, daß der gekreuzigte Christus den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit sei, 1, 23. Denn dies Wort wächst direkt aus seinem Gottesglauben heraus und ist ebenso antisüdisch wie es allen heidnischen, auch den philosophischen Gottesglauben verwirft.

Eine Besonderheit des driftlichen Gottesglaubens des Paulus bat man darin finden wollen, daß bei ihm öfters die Gottesbezeichnung begegnet: "Der Gott und Vater unseres Berrn Jesus Christus" 2. Ror. 1, 3; 11, 31; Rom. 15, 6; Rol. 1, 3; Eph. 1, 3, ähnlich 1. Ror. 15, 24 oder abgefürzt: "Der Gott und Bater," b. h. "ber, welcher Gott und Bater ist". Paulus spricht aber in Diefer Gottesbenennung von Gott und feiner Offenbarung in feinem Sobne Jesus Christus. Das ist ihm erst ber ganze, offenbare Bott, der von seinem Sohne Jesus Chriftus gebracht und in deffen Werk kundgemacht worden ift. Allein in dieser Gottesbezeichnung ist er ja keineswegs original. Er knüpft damit offensichtlich an Jesu Gelbstzeugnis an, wie es an zahlreichen Stellen in ber Synopse und bei Johannes vorliegt. Ferner ift zu beachten, daß die gleiche, nur bisweilen noch abgeschliffenere Formel der Gottesbezeichnung ("Gott, der Bater") auch im ersten Petrusbrief, im Jakobus- und Judasbrief, sowie in der Apokalppse begegnet. Daber ift zu urteilen, daß wir darin ein Stück urchriftlichen Gemeinglaubens, nicht aber eine erst von Paulus geschaffene und aus seiner Theologie von der Urchristenbeit aufgenommene Formel baben.

## 5. Der Christusglaube.

Der Christusglaube der ältesten Gemeinde ist durchaus abhängig von ihrem Gottesglauben. Denn der Christus ist ja der Gottgesandte, der Beauftragte, Gottes Willen an seinem Berheißungsvolke und an der Menschheit durchzusühren. An der Offenbarung Gottes in und an seinem Christus, an demjenigen, was Gott an diesem Christus getan hat, hat die älteste Gemeinde Gottes Willen abgelesen. Die Apostel wollen nichts anderes sein als Zeugen und Verkündiger dieser Gottesoffenbarung. Die Christusverkündigung der ältesten Gemeinde wird also in dem Maße von der jüdischen Erwartung des Messias abweichen, als in der Person und in dem Geschick Jesu Christi eine der jüdischen Soffnung widersprechende Offenbarung des Seilswillens Gottes zutage getreten ist. Ist der christliche Gottesglaube ein dem Judentum zunächst unsasslicher, so wird das gleiche auch von der neuen Christusverkündigung zu gelten haben.

Wiederum ist die Pfingstrede des Petrus geradezu das Paradigma, von dem wir die Richtigkeit dieser Annahme ablesen können. Die andern Petrusreden der Apostelgeschichte geben dazu Ergänzungen. Drei Gesichtspunkte sind es, nach welchen sich die Gedanken des ältesten Christusglaubens ordnen lassen: 1. die geschichtliche Wirksamkeit Jesu innerhalb des Volkes Israel, 2. der Tod, 3. die Auferweckung dieses Iesus. Aber, wie ich es eben ausgesprochen habe, ist diese Vetrachtung des Christus nicht eine emsache geschichtliche, sondern alles, was die Apostel von Christus auszusgen haben, ist ihnen Tat Gottes.

Petrus erinnert die Juden daran, wie Jesus als irdische Person in ihrer Mitte gewirkt hat. Sie wissen es alle, er war ein Mann, der seine Kraft von Gott erhalten hatte. Gott hat ihn in ihrer Mitte beglaubigt durch die Krafttaten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn getan hat. Ühnlich spricht es Petrus Upg. 10, 38 aus: Gott hat ihn mit dem Beiligen Geist und mit Kraft gefalbt, er ist als Wohltäter durch das Volk gegangen und hat alle geheilt, welche in der Gewalt des Teusels waren. Denn Gott war mit ihm. Sein Tod ist ersolgt nach Gottes vorher gefaßtem Kat und der Vorhererkenntnis Gottes. Ebenso Upg. 4, 28. Diesen Issus hat Gott wieder auserweckt, indem er die Wehen des Todes löste, da der Tod keine Macht über ihn hatte, und hat ihn erhoben zu seiner Rechten. Für alle diese Lussagen, die sie von Christus machen, treten die Apostel als Zeugen auf, in

der Gewißheit, in diesen an Christus vollzogenen Machttaten Gottes liege der unwiderlegliche Beweis vor, daß Gott diesen Iesus zum Herrn und zum Christus gemacht habe. Dieser Christus hat durch die Geistesausgießung bereits jest seine göttliche Würde und Vollmacht erwiesen. Iest ist er Gottes Throngenosse und der Fürst des Lebens. Er wird aber wiederkommen, zu richten die Lebendigen und die Toten, er wird die Zeiten der Erquickung bringen und das Reich Gottes aufrichten.

Dieser Christusglaube umschließt also das irdische Leben und Wirken Jesu als einen festen und sicheren Bestandteil. Es werben dwar in der Überlieferung von der Christusverkundigung der altesten Gemeinde, die uns in der Apostelgeschichte gur Berfügung steht, feine eigentlichen dogmatischen oder metaphysischen Aussagen über Die Wesensbeschaffenheit des irdischen Jesus gemacht. Aber es bat für die Apostel, welche in jahrelanger inniger Lebensgemeinschaft mit Diefem irdischen Jesus gestanden haben, feine Schwierigkeit, ihn nunmehr nach Tod und Auferweckung als eine mit voller göttlicher Burde und Sobeit umtleidete Perfon ju denten. Ebenfo muten fie ben Juden, die diesen Jesus verfolgt und ans Rreuz geschlagen haben, zu, diesem Jesus ben gleichen Glauben entgegenzubringen wie fie. Der alttestamentliche und judische Monotheismus wird damit nicht angetaftet. Aber ber Chriftus wird doch in viel stärkerem Mage an die Seite Gottes gerückt, als dies im judischen Messias. glauben ber Fall mar.

Durchaus verwandt ist nun der Christusglaube im ganzen Neuen Testament. Zwar wird er in theologischer Weise von einzelnen neutestamentlichen Autoren nach der einen oder andern Seite weiter ausgebaut, oder es wird die eine oder andere Seite am Christusbilde mehr hervorgehoben. Die Grundzüge bleiben jedoch dieselben. Und überall ist es Gott, der Christus vorherbestimmt und ihn zu der göttlichen Würdeperson gemacht hat, als die ihn die Apostel verkündigen.

Im ersten Petrusbrief ist es insbesondere die Auferstehung Christi, die in helles Licht gerückt wird (1, 3 ff.). An Christus hat Gott in der Auferweckung und der Umkleidung mit Serrlichkeit seine Macht kundgetan, so daß der christliche Glaube

zugleich Soffnung auf Gott ist (1, 21). In allem soll Gott gepriesen werden durch Jesus Christus (4, 11. 16). Ist er doch "der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus" (1, 3; 2, 17). Der irdische Jesus war sündlos (1, 19; 2, 22; 3, 18). Das Kreuz Christi ist ihm wichtig (2, 21 ff.; 3, 18). Nach dem Fleisch ist Christus getötet, nach dem Geist lebendig gemacht (3, 18; 4, 1). Jest ist er dis zur Parusie zur Rechten Gottes, in den Himmel gestiegen, indem ihm Engel, Gewalten und Mächte untertan geworden sind (3, 22).

In dem untheologischen Jakobusbrief wird Christus doch auch "unser Serr Jesus Christus der Berrlichkeit" genannt (Jak 2, 1). Die Erhebung des irdischen Jesus in den Stand göttlichen Lebens und seine jesige Serren- und Serrscherwürde sind Grundlagen des christlichen Glaubens des Jakobus.

Der Sebräerbrief macht den Bersuch, die beiden Seiten der Person Jesu, die himmlische und die irdische, zusammenauschauen. Dem großen Unbekannten, der diesen Brief geschrieben bat, ift Jefus der himmlische, von Gott zu höchfter Burdestellung beftimmte, feit seinem Selbstopfer zu Diefer zentralen Machtstellung auch wirklich erhobene "Sohn", zugleich aber auch der Mensch, der zeitweilig unter die Engel erniedrigt worden ift, und der durch Gehorfam und Todesleiden, durch ein einmaliges vollgenugfames Opfer die ewige Erlösung der Menschen vollzogen hat. "Der Sohn", "der Sohn Gottes", der über Engel, alles Geschaffene und über alle bisherige Gottesoffenbarung erhaben ift (Sebr. 1, 4 ff.), der seinem Wefen nach Abglang der göttlichen Berrlichkeit und Abdruck bes göttlichen Wesens ift, Mittler ber Weltschöpfung und Träger des Alls durch fein Wort (1, 1-4), den Gott fogar felbft als Gott anredet (1, 8f.), hat die volle göttliche Machtstellung und Würde doch erft erhalten, nachdem er den menschlichen Brüdern gleichgemacht worden war, um ein barmberziger und treuer Soberpriefter vor Gott werden und die Gunden des Volkes tragen zu tonnen (2, 17). Diefe Betrachtung ift ja wohl die Beranlaffung, daß Chriftus in diesem Briefe in gang besonderer, im Neuen Testament einzigartiger Weise unter dem Bilde des Sobenpriesters vorgestellt wird. Obwohl er eine Verson ist, welche in die Ewigfeit hineinreicht, hat ihn doch Gott zum menschlichen Sohenpriesteramt berusen, ihn Priester in Ewigkeit nach der Ordnung des Melchisedet genannt (5, 5. 6). Die alttestamentlichen Opfer waren unvollkommen. Das endgültige und abschließende Opfer hat Christus vollzogen. Er, der Seilige, Fehllose, Unbesleckte, von den Sündern Albgesonderte, der in Ewigkeit vollendete Sohn, hat ein einmaliges, dauernd geltendes Opfer dargebracht (7, 26–28; 9, 12. 28; 10, 10), und zwar sich selbst. Mittels seines eigenen Blutes ist er in das himmlische Seiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung geschaffen (9, 12. 26; 10, 10).

In der Apokalypse wird Christus ganz in die Nähe Gottes gerückt. Von allen neutestamentlichen Schriften enthält dies Buch die meisten Aussagen über Jesu Berrscherzewalt und Berrscherstellung. Es seien hier nur die bemerkenswertesten hervorgehoben.

Im Einagna und gegen Schluß des Buches begegnet je eine Vision, in der der himmlische Christus geschildert wird. 1, 13 ff. wird er als der danielische Menschensohn dargestellt, aber mit einer charakteristischen Abweichung von Dan. 7, 9 ff., nämlich auf den Menschensohn werden Zuge des Sochbetagten bei Daniel übertragen. Diefer Menschensohn fagt jum Seber: "Ich bin der Erste und der Lette und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin der Lebendige in alle Ewigkeit, und habe die Schluffel des Todes und bes Sades" (Apok. 1, 17 f.). Auch 2, 8; 22, 13, vielleicht auch 21, 6 wird Christus der Erste und der Lette genannt, während doch nach Jef. 44, 6 diefe Bürdebezeichnung Gott allein zukommt. Das weiß der Apokalyptiker 1, 8 zufolge sehr wohl. Auch der Lebendige. ja der Lebendige in alle Ewigkeit ift nach biblischer Anschauung Bott, vgl. Apok. 4, 9f.; 10, 6. Nicht minder ift es göttliche Machtvollkommenbeit, wenn der Menschensohn die Schluffel des Hades und des Todes innehat (1, 18). 19, 11 ff. erscheint am geöffneten Simmel ein Reiter auf weißem Rog, bestimmt, ju richten und den Endfrieg mit allen gottfeindlichen Mächten zu führen. Die Attribute, welche ihm beigelegt werden, fennzeichnen ihn wiederum als göttliche Person. Er hat das Gericht Gottes auszuführen. Gein Name ift "bas Wort Gottes". Die bimmlischen Beere sind sein Gefolge. Schlieflich ift auf seinem Gewand noch sein Name geschrieben, er ist "der Rönig der Rönige und der Gerr der Gerren".

Im zwölften Rapitel wird in einer Vision die Geburt des Messias geschildert. Es ist ein göttliches Kind, das erwartet wird, und der Drache stellt sich auf, um es sosort zu verschlingen. Alls aber dann das männliche Kind oder nach anderer Lesart "der Männliche" geboren wird, wird er sosort zu Gott und Gottes Thron entrückt.

Ebenso wie im Sebräerbrief ift in der Apokalppse deutlich, daß diese Person, der Christus, gerade die Herrscherprädikate im Grunde doch erst wegen und nach Ausrichtung des Erlösungswerkes an der Menschheit erlangt hat. Der treue Zeuge, nämlich Gottes. ist er als der, der auf Erden wirkte. Daher wird er der Erstgeborene von den Toten, und nur erst der Berrscher der Rönige der Erde. Christus hat sich nach seinem Siea über den Tod mit feinem Vater auf den Thron gefest (3, 21; 7, 17; 22, 13). Runmehr erst hat er die Schlüssel des Todes (3, 7). Als geschlachtetes Lamm darf er das Buch mit den sieben Siegeln empfangen und öffnen. Weil er geschlachtet worden ist und die Menschheit mit seinem Blute erkauft bat, erfährt er von den Throndienern Gottes Unbetung. Er ist würdig zu empfangen Rraft, Reichtum, Weisbeit, Stärke, Ehre, Berrlichkeit, Dreis (5, 6. 12). Gott und bas Lamm werden angebetet von allen Rreaturen im Simmel, auf der Erde und unter der Erde (5, 13f.). Es gebührt dem Lamm die gleiche Anbetung wie Gott (7, 10). Das Lamm wird Chriftus genannt 17, 14, wo von seinem Rampf gegen die vom Tiere mit Macht ausgestatteten Könige gehandelt wird. Das Lamm wird fie besiegen, denn er ift der Berr der Berren und der Rönig der Rönige. Die Vorstellung Christi als des Lammes ist die für die Apokalypse charakteristischeste. Achtundzwanzigmal begegnet sie. Und zwar ift es das geschlachtete Lamm, welches die Vorstellung beherrscht (7, 14; 12, 11; 13, 8). Dabei ift es von untergeordneter Bedeutung, welches die alttestamentliche Wurzel dieser Bezeichnung ift, ob einfach die des Opferlammes oder des Vaffahlammes oder bes zur Schlachtbank geführten Lammes (Jef. 53, 7). Das Erdenleben und insbesondere die Selbsthingabe Jesu in den Tod gehört

du den grundlegenden Elementen der Christologie der Offenbarung. Seißt das Lanım 13,8 von Anfang der Welt an geschlachtet, so wird damit, wie in der Pfingstrede des Petrus, auf den vorzeitlichen Ratschluß Gottes in Christus hingewiesen. Aber erst die geschichtliche Ausführung desselben hat den Menschen das Seil gebracht. Auf die irdisch-menschliche Seite der Person Iesu, seinen Zusammenhang mit dem Volk Israel und seine Abstammung aus dem Geschlechte, welches der Träger der messianischen Verheißung des Alten Testaments werden sollte, weisen Vezeichnungen hin wie "Löwe aus dem Stamme Juda" und "die Wurzel Davids" (5, 5), "die Wurzel und das Geschlecht Davids, der leuchtende Morgensstern" (22, 16).

Daraus ift ersichtlich, daß es für den Verfasser der Apotalppse ebensowenig wie für Petrus oder den Bebräerbrief Schwierigkeit darbietet, die Menschheit und die göttliche Art sowie die himmlische gottgleiche Serrscherstellung Christi als Einheit zu schauen. für ihn ift Chriftus aus der Ewigkeit gekommen. Aber vor allem will der Apokalyptiker Zeuge fein der göttlichen Macht, die Chriftus schon gegenwärtig als der himmlische Rönig besitt, und als der, ber Gottes Serrschaft zur Durchführung bringen und das Gericht ausführen wird. Das zeigt nicht nur die Bision bes 19. Rapitels. Auch 1, 16; 2, 12. 16 begegnet bie Vorstellung bes aus seinem Munde gehenden Schwertes. Er hat Gewalt über die Beiden und weidet sie mit eisernem Stabe (2, 27 f.; 12, 5). Sein Lohn ift bei ihm, zu vergelten einem jeden, wie fein Werk ift (22, 12; 2, 22; 21, 8). Er weidet aber auch die Beiligen und führt fie zu ben Quellen des Waffers des Lebens (7, 17; 21, 6). Diejenigen, welche das Tier nicht angebetet haben, durfen mit Chriftus im taufendjährigen Reiche herrschen (20, 4 f.). Das Reich Gottes ift zugleich Die Macht des Christus (12, 10). Die der ersten Auferstehung Teilhaftigen find ebenfo Gottes wie Chrifti Priefter (20, 6).

Das hindert freilich nicht, daß Christus Gott untertan ist, wie er Gott auch "meinen Gott" nennt (3, 2. 12) und "meinen Vater" (2, 28; 3, 5. 21). Seine Kerrschaft hat er selbst erst von seinem Vater empfangen (2, 28). Vor Gott, dem eigentlichen Richter, legt er nur das entscheidende Zeugnis über die Menschen ab (3, 5).

Das Johannesevangelium und der erste Johannesebrief beginnen mit dem, was im Anfang oder was von Anfang an war. Dabei haben sie die Person im Sinne, von der gehandelt werden soll, und deren Bezeugung die tiefste Seligkeit und die vollkommene Freude des Apostels ist, der in diesen Schriften zu uns spricht. Diese Person aber nennt Iohannes den Logos, das Wort, wie ja auch der göttliche Richter der Endzeit Apok. 19, 13 "das Wort Gottes" heißt. Das Wort Gottes ist für die biblische Betrachtung etwas durchaus Einheitliches, mag der Blick in die Vorzeit oder in die Zukunft gerichtet sein, mag es das offenbarende Wort sein wie im Iohannesevangelium und ersten Iohannesbrief oder das richtende Wort wie in der Apokalppse.

Damit stehen wir an der Wurzel des ganzen johanneischen Christusglaubens. Die Person Jesu ist für Johannes die Offenbarung Gottes, und das ist zugleich auch das Theologische in den Johannesschriften. Johannes will die ganze Person Iesu und Iesu ganze Verkündigung unter einen großen einheitlichen Gesichtspunkt stellen. Wer Iesus sieht, sieht Gott, wer Iesus hat, hat Gott und das ewige Leben, wer Gottes Willen erfüllen will, findet bei Iesus Waß und Jiel. Das zu zeigen, ist der Zweck des Evangeliums, welches der Upostel geschrieben hat Joh. 20, 30 f.

Daher ist dem Apostel selbswerständlich Jesus eine in die Ewigkeit zurückreichende Person. Schon seinem vorzeitlichen Wesen nach ist er das Wort Gottes, welches — eine deutliche Bezugnahme auf den Schöpfungsbericht des Alten Testaments — die Welt geschaffen hat. Er ist seinem Wesen nach das Leben, das vollkommene, das ewige, das göttliche Leben, er ist das Licht, wiederum das himmlische, göttliche Licht, welches in die Finsternis dieser Erde und der Menschenwelt hineinleuchtet (Joh. 1, 1—5). Von dieser Person sagt Iohannes aus, das göttliche Wort ist Fleisch geworden. Der vorzeitliche Logos ist voll und ganz in die Menschheit eingetreten und damit doch dieselbe Person geblieben. Das irdische Leben dieser Person, des geschichtlichen Issus, exscheint dem rückblickenden Jünger und Apostel als umglänzt von solcher göttlicher Lichtherrlichkeit, wie sie nur einem zutommt, dem Sohn, der vom himmlischen Vater herkommt. Die Fülle der gött-

lichen Gnade und Wahrheit strahlte aus seinem Wesen und Wirken hervor. Er war ihr Vermittler an die Menschen. Wie Gott ist und was er ist, weiß kein Mensch. Hat doch Gott niemand geschen. Aber der eingeborene Sohn, welcher dauernd am Busen des Vaters ruht, d. h. der in nie, durch keine Zeit und Lebensform unterbrochener Lebensgemeinschaft mit Gott steht, der hat das alles den Menschen gekündet (Joh. 1, 1—18).

Dieser Prolog ist geradezu das Glaubensbekenntnis des Lieblingsstüngers über scinen Herrn. Er ist der Schlüssel auch zum Verständnis des ganzen Evangeliums. Schon in dem Wort: "Das Wort ward Fleisch," liegt ein Gegensatz gegen eine doketische Auffassung der Person Iesu. Der gleiche Gegensatz tritt in der Schilderung des Todes Iesu zutage. Auch im vierten Evangelium ist dei allen Hoheitsaussagen über die Person Iesu die volle Menschheit dieser Person und der von Iesus als Mensch erlittene Tod ein sester und notwendiger Bestandteil. Die ausdrückliche Bezeugung von der Zuverlässisseit der Überlieserung, daß nach dem Lanzenstich aus Iesu Seite Blut und Wasser gestossen ses (Joh. 19, 35), hat die Bedeutung, daß damit die volle Menschheit Iesu erwiesen sei und Iesus als voller Mensch den Tod erlitten habe.

Ganz ähnlich schaut der erste Johannesbrief als Einheit zusammen das aus der Ewigkeit stammende Wort des Lebens und
den Jesus, den die Augen der Apostel gesehen und ihre Kände betastet haben. Auch hier ist es diese Doppelheit an der Person
Jesu, die es zu begreisen gilt und in der die Keilsmittlerschaft
dieser Person beruht. Auch dieser Brief kämpst gegen eine
dotetische Zerspaltung der Person Iesu. In diesem Vrief werden
Gott und Christus so nahe aneinander gerückt, auch in ihren Keilswirkungen, daß man nicht überall mit Sicherheit sagen kann, von
wem die Rede ist, von Gott oder von Christus. Und doch ist das
immer die Person, für deren irdisches Leben der Apostel Augenzeuge ist.

Nur im Zusammenhang mit der gesamten neutestamentlichen Christusverkündigung, wie ich sie kurz skizziert habe, kann man den Christusglauben des Apostels Paulus geschichtlich verstehen.

Paulus verkündigt den Christus, der mit seiner göttlichen Lichtherrlichkeit am Tage von Damaskus in sein Serz hineingeleuchtet hat, als er den Lichtglanz Gottes in seinem Angesichte hat aufstrahlen sehen (2. Ror. 4, 4. 6). Dieser Christus hat ihn ergriffen, zerbrochen, umgestaltet und ihn mit der Rraft seines Geistes erfüllt. Diesen Christus nennt er den Serrn, dem er sich so willenlos unterwirft, daß er nur noch für ihn denkt, lebt, stirbt (2. Ror. 10, 5; Röm. 14, 8; Phil. 1, 21). Ist es doch die göttliche Macht dieser Person, die er überwältigend in seinem Leben erfahren hat. Es ist der himmlische Christus, der ihn sich ganz unterworsen hat. Paulus rückt Gott und Christus so nahe zusammen, daß er sie in seinen Briesen nicht nur oft zusammenstellt, sondern auch die Seilswirkungen in seinem eigenen Leben und im Leben der Gläubigen, die ja doch von Gott ausgehen, ebenso von Christus ableitet.

Man würde sich aber das Verständnis der Christusverkündigung des Paulus verbauen, würde man nicht sofort zum Ausdruck bringen, daß diefe Sobeitsprädikate von dem gekreuzigten und auferstandenen Jesus gelten. Er erinnert die Rorinther daran. daß er, als er ihnen das Evangelium gebracht hat, unter ihnen nichts anderes gewußt habe als Jesus Christus — der menschliche und der Bürdename Christi find miteinander verbunden - und zwar ale Gefreuzigten (2. Ror. 2, 2). Ebenso gibt er ben Galgtern gegenüber seiner Verwunderung Ausdruck, wie sie haben vergeffen tonnen, daß er ihnen Jesus Chriftus — auch bier die gleiche Berbindung der Namen — als Gefreuzigten vor die Augen gemalt habe (Gal. 3, 1). Unter den Sauptstücken des Evangeliums, welches er verkundigt, so wie er es selbst empfangen bat, ift die Uberlieferung, daß Chriftus für unsere Gunden nach den Schriften geftorben ift, daß er begraben worden, und daß er am dritten Tage nach den Schriften auferweckt worden ift (1. Ror. 15, 3. 4). Dieser auferweckte Chriftus aber ift nun der himmlische Berr, der der Beiff ift, der ben Dienst bes neuen Bundes und bes Beiffes und der Gerechtigkeit geordnet hat (2. Ror. 3). Gott ift es gewesen, welcher handelnd aufgetreten ift, Chriftus, den am Rreuze bangenden, in die Öffentlichkeit hingestellt bat als Sühnmittel (Röm.

3, 25), der den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht (2. Ror. 5, 21), der den Dienst der Versöhnung geordnet hat, nachdem er in Christus die Welt mit sich versöhnt hatte. So bittet nun Christus, der durch Tod zum Leben Sindurchgegangene, durch den Mund der Apostel, daß die sündige Menschheit sich mit Gott versöhnen lasse (2. Ror. 5, 18 ff.).

Nicht anders als die andern Apostel wird auch Paulus der irdisch-menschlichen Erscheinung Jesu durchaus gerecht. Auf diese Seite der Berfon Jefu legt er den größten Wert. Rur daß Jefus Mensch, voller Mensch war, ermöglichte ihm überhaupt sein Erlösungswerk. Chriftus ift dem Apostel nach Adam, dem ersten Saupt, das zweite Saupt der Menschheit (Rom. 5, 15; 1. Ror. 15, 21 f.). Die Beweiskraft dieser Parallele liegt für ihn darin, daß es beide Male menschliche Personen find, welche auf die hinter ihnen stehende Menschheit etwas von ihnen Getanes und von Gott an ihnen Vollzogenes vererben, was ohne fie als Säupter der Menschheit nicht hätte geschehen können. Richt minder ist für den Apostel von Wichtigkeit, daß Jesus als Mensch in den Zusammenhang des judischen Volkes eingetreten ift (Röm. 9-11; 15, 8 ff.; 1, 3; Gal. 3, 16; 2. Ror. 1, 20). Das Erdenleben Jefu mar volltommener Geborfam gegen Gott, Gehorfam bis jum Außersten, dem Cod am Rreuz (Phil. 2, 8). Auch sonst tritt es mannigfach in den Briefen des Apostels bervor, daß die Ausrichtung des irdischen Berufslebens Jesu auf Paulus den tiefften Eindruck gemacht hat. Er will Christi Nachahmer sein (1. Ror. 11, 1), und die Gemeinden in die Nachfolge Chrifti einführen (1. Theff. 1, 6). Go muffen sie wandeln, wie sie Christus gelernt haben (Eph. 4, 20 f.). Die überragende Erkenntnis Christi Phil. 3, 8 schließt durchaus Die Lebensführung Christi mit ein. Wie Christus nicht sich selbst gefallen, sondern andern gedient bat, sollen es die Christen auch tun (Röm. 15. 3). Der Apostel trägt die Malzeichen Jesu an feinem Leibe (Gal. 6, 17). Er füllt in feinem apostolischen Berufswirken dasjenige an Leiden aus, was an Leiden Chrifti zugunften der Rirche noch fehlt (Rol. 1, 24). Die ganze erschütternde Schilderung der apostolischen Berufsführung 2. Kor. 6, 4-10 ift "Dienst" (V. 3) seines Herrn, Nachbildung der Berufsführung des irdischen Jesus.

Auch für Paulus aber reicht die Person Christi zurück in die Ewigkeit. Chriftus ift ihm der Sohn Gottes, ben er beim Bater benkt, ebe er Mensch ward. Gott hat seinen Sohn auf die Erde gefandt (Rom. 8, 3), und freiwillig bat Chriftus die irbifche Berufsaufgabe, die im Todesleiden gipfelte, auf sich genommen (Phil. 2, 7; 2. Ror. 8, 9). Un mehreren Stellen fühlt man es bem Apostel ab, wie er ringt, um die Menschheit Jesu jum Ausbruck zu bringen (Röm. 1, 3 f.; Phil. 2, 6 ff.; Röm. 8, 3), in welchem Verhältnis die göttliche und die menschliche Seite zueinander stehen. wie es ausgeschloffen werden muß, daß eine Zerspaltung der Person Chrifti anzunehmen sei, wie Chriftus in das menschliche Fleisch eingegangen ift, ohne fündig zu fein. Aber die volle Menschheit steht bem Apostel fest. Wenn man Phil. 2, 6 ff. zweifelhaft sein konnte, ob der Apostel wirklich Jesus in der Kategorie "Mensch" denkt, obwohl auch hier V. 9-11 nach dieser Richtung weisen, so zeigt 1. Ror. 15, 45 ff. unwiderleglich, daß Jesus gerade als himmlischer Mensch nach seiner Erhöhung zum Geistwesen bas Saupt der Menschheit geworden ist. Beide Seiten, die göttliche und die menschliche, geboren für Paulus unbedingt zum Vollmaß des Wefens Chrifti.

Christus ist ihm das Ebenbild Gottes. Und zwar hat ihm das Berufswirken des irdischen Jesus, das selbstlose, sich hingebende Dienen, die Überwindung des Bösen mit unendlicher Liebe, der Gehorsam gegen Gottes Willen gerade auch im Leiden und Rreuzestode, den Eindruck der Erfüllung des Gotteswillens gemacht. Diesen Menschen Jesus erfuhr er nun als eine zu himmlischer Macht erhobene Person.

So ist Paulus bazu gekommen, diesen Jesus oder diesen Christus — es ist gleichgültig, welchen Namen man wählt — an die Seite Gottes zu stellen und alle Prädikate auf ihn zu übertragen, die dies Verhältnis zu veranschaulichen vermögen, auch ihm Anteil an Gottes Weltschöpfung und Weltvollendung zu geben. Diese Person ist ihm Mittelpunkt und Haupt aller Engelwesen, zugleich auch ihr Versöhner. Was es an Kreaturen Gottes aibt, muß sich von ihm führen lassen und sich ihm unterordnen,

Christus muß das Maß aller Dinge dieser Erde werden. So wird Gottes Weltplan verwirklicht.

Nach allem, was im Vorstehenden über den Chriftusglauben der apostolischen Rirche ausgeführt worden ist, wird es begreiflich, daß der Apostel Paulus der Überzeugung gewesen ift, seine Christusverkündigung sei dieselbe wie die der andern Apostel. Wohl wendet er sich 2. Kor. 11, 4 gegen eine — offenbar von Jerusalem aus in die korinthische Gemeinde gekommene Persönlichkeit, die seine Berkundigung der Derson Jesu als unterchriftliche binzustellen versucht hat. Aber die bittere Ironie, mit der er 2. Kor. 11 die Selbstwerteidigung führt, und die Inanspruchnahme der gleichen apostolischen Bürde, wie die der Urapostel war, gerade in dieser Selbstverteidigung, zeigt mit voller Deutlichkeit, wie er fich folchen Angriffen gegenüber überlegen weiß. Mit Absicht hat er 2. Kor. 11, 4 geschrieben, "der Gekommene" verkundige "einen andern Jesus", nicht "einen andern Chriftus", denn die irdisch-menschliche und jüdische Lebensführung Jesu ist es gewesen, welche die Judaisten gegen Paulus und seine Predigt ins Feld geführt haben. Aber die drei Antithesen, die er bildet, geben zugleich unmittelbar ihre Widerlegung im Sinne des Apostels. Auf die Art, wie Jesus innerhalb des jüdischen Volkes auch selbst als Jude gelebt hat, leat Paulus keinen entscheidenden Wert. Der Geift, der chriftliche oder Beilige Geift oder der Geift Jesu den die Chriften empfangen, ift etwas, was keinesfalls in judische Schranken gefaßt werden kann. Dieser Geist ift dem Apostel vielmehr etwas allem Irdischen. Menschlichen, national Bestimmten durchaus Überlegenes, weil er etwas Transzendentes Göttliches ift. Das Evangelium aber ift die göttliche Rraft, welche den Menschen eben aus dem Irdischen berausnehmen und ihn schon auf Erden mit dem auferstandenen, himmlischen Christus verbinden will, um ihn damit der Seilsvollendung gewiß zu machen. Jener Eindrinaling scheint sich auf die Rraft der Christusverkündigung der Urapostel berufen zu haben. Paulus aber beansprucht mit voller Zuversicht, gerade in dieser göttlichen Rraft ihnen nicht nachzustehen.

Bedeutsamer aber als diese Stelle, die in der Polemit gegen die mit vergifteten Waffen tampfenden judaistischen Gegner ge-

schrieben worden ift, ift das apostolische Zeugnis, welches Daulus 1. Ror. 15 abgelegt bat. Denn bier greift er auf eins der "Sauptftude" bes Evangeliums bin, um einen grundlegenden 3weifel ber Rorinther am Evangelium zu zerstreuen. Es bandelt fich bier um die Christusperkündigung der christlichen Rirche, und da macht es keinen Unterschied, ob sie Paulus barbietet, oder die anderen Apostel. Sie bilden alle eine geschlossene Front 1 Ror. 15, 11. Was Paulus an dieser Verkündigung als entscheidend hervorhebt. ift die Auferweckung Christi als die Grundtatsache, auf der die Erlösung der Menschheit aus der Gunde (23. 3. 17 ff.) und die Gewährleiftung des Eingangs in das Reich Gottes beruht (2. 50). Das ift ein gang ähnlicher Gedankengang wie ihn die Pfinastpredigt des Petrus zeigt. Er beruht aber auf der Voraussenung von der göttlichen Vollmacht, mit der Chriftus nach seiner Auferstehung von Gott umtleidet worden ift, ein Gedanke, der 1. Ror. 15 nur indirekt (πνεθμα ζωοποιοθν 3. 45) viel beutlicher aber in ber Pfinastrede jum Ausdruck kommt.

Dies also ift das grundlegende Zeugnis von Christus, in dem fich die älteren Apostel, Paulus und das ganze Neue Testament eins wissen. Die immer noch in einem Teile der neutestamentlichen Forschung verbreitete Meinung, als ob die Christologie des Neuen Testaments, insbesondere die Sobeitsprädikate Chrifti erft das Produkt einer allmählichen christlichen Lehrentwicklung seien, ist biernach als unrichtig abzulehnen. Göttliche Prädikate bat die Urgemeinde Chriftus von der Auferstehung und vom Pfingsttage an beigelegt. War das aber einmal geschehen, so konnte es nicht ausbleiben, daß ber driftliche Gemeindeglaube gerade diefe Seite der Christusverkundigung weiter ausbaute. Und zwar der christliche Gemeindeglaube, nicht nur ein Paulus, der Apokalpptiker, der Apostel Johannes im Greisenalter oder der Bebräerbrief. Sie kennen wir aus ihren Schriften, aber sie geben boch nur in individueller Weise wieder, was der Glaube der hinter ihnen stebenden Teile der Kirche war. Auf dieser Linie liegen die Ausfagen, welche von dem vorzeitlichen Sein Christi oder des Sobnes Bottes und seiner Beteiligung an ber Weltschöpfung handeln, teilweise sogar die Aussagen vom bimmlischen Menschen.

Dennoch ist damit die eigentliche Wurzel des urchristlichen Christusglaubens und der Sobeitsprädikate, welche Christus geg-ben werden, noch nicht blofigelegt. Diese liegt vielmehr in den Gelbstaussagen Jesu über seine Derson. Jesus bat sich als ben Sohn bes Vaters in einzigartigem Sinne, als den Sohn schlechthin gewufit und als solchen auch bezeichnet, in der Synopse und besonders im Johannesevangelium. Dies Bewuftsein ist ein wesenbaftes, nicht nur nach dem Johannesevangelium, sondern auch nach Matth. 11, 25-27 par. Es reicht also über das irdische Leben binaus und in die Ewigkeit binein. Von hier aus werden Gelbstaussagen Jesu verständlich wie die Bitte im hobenpriesterlichen Gebet: "Nun verherrliche mich du, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war" (Joh. 17, 5), das Wort: "Che benn Abraham ward, bin ich" (3ob. 8, 58) und das Bewußtsein, welches aus gablreichen Worten Jesu im Johannesevangelium spricht, daß er vom Bater gekommen fei und zum Vater zurückfehre.

Nicht minder muß die Menschensohnvorstellung in diesen Zusammenhang gestellt werden. Denn Jesus hat den danielischen
Menschensohn als göttliche Person und auf sich selbst gedeutet.
Sein Wort in einer der feierlichsten Stunden seines Lebens: "Von
jest an werdet ihr sehen den Menschensohn sisen zur Nechten der Rraft und kommen auf den Wolken des Himmels" (Matth. 26, 64)
verrät ein Bewußtsein von seiner göttlichen Art und Kraft. Der Hohepriester hat es ja auch, von seinem Standpunkt aus durchaus mit Necht, als Gotteslästerung empfunden. Im Munde Jesu aber ist es ein entscheidendes Selbstzeugnis. Gott wird man nicht, man ist es oder man ist es nicht. Jesus aber hat sich selbst auf die Seite Gottes gestellt.

Ferner ist sein Bewußtsein, der König des Gottesreiches und der Weltrichter zu sein, göttlicher Art. Haben ein Paulus und der Apokalyptiker Aussagen des Alten Sestaments von Gott auf Jesus bezogen, so haben sie das in der Nachfolge Jesu getan, der schon selbst den Anspruch erhoben hat in seiner Person zu verwirklichen, was das Alte Sestament in der Beilszeit von dem Heilswirken Jahwes erwartete.

Erst wenn das Evangelium selbst als die Grundlage der apostolischen Christusverkündigung verstanden wird, wird diese ganz verständlich. Paulus aber kann aus diesem Zusammenhang nicht herausgenommen werden, ja seine christulogischen Aussagen sind geschichtlich leichter verständlich als die der Apotalppse, des vierten Evangeliums und des ersten Johannesbrieß. Denn da gibt Jesus die höchsten Prädikate ein Jünger, der mit Jesus, dem irdischen Jesus, in jahrelanger Lebensgemeinschaft gestanden hatte, während Paulus vom himmlischen Christus zum Jünger gemacht worden ist.

## 6. Die Versöhnung.

Nach den bisherigen Ausführungen bedarf es nicht mehr vieler Worte, um nachzuweisen, daß die Lehre von der durch Gott im Rreuzestode Chrifti geordneten Verföhnung der Menschen eine durch die ganze apostolische Rirche hindurchgehende ift. Bon Anfang ber Rirche an, ja gerade in der Auseinandersetzung mit dem Judentum, ift das Rreug des Meffias der entscheidende Unftog gewesen, den es zu beseitigen galt, um Ifrael zum Glauben an Die Person Jefu Chrifti zu führen. Die apostolische Rirche hat den Sebel nicht beim Rreug, sondern bei der Auferweckung Chrifti, feiner Erhöhung gur Rechten Gottes und der durch ihn geschehenen Geistausgießung eingesett. Erft von da aus hat fie die Bedeutung des Rreuzestodes Chrifti verfteben gelehrt. Begreiflicherweise. Denn nur offenfundige Caten und Bezeugungen Gottes konnten Gindruck auf bas ungläubige Ifrael machen. Sier aber lagen folche vor. Perfon Jesu und fein irdisches Wirken standen in tlaren Umriffen vor des Bolfes Augen. Daß die Junger Jesu von einer neuen, bis dahin unerhörten Rraft, der Rraft des Beiligen Geiftes, erfüllt waren, fab das Volk gleichfalls. Als todesmutige Zeugen bekannten die Apostel, daß diese göttliche Rraft ihnen von eben dem Jesus verliehen worden sei, ben bie Juden ans Rreuz geschlagen hatten, ben aber Gott nicht im Tobe gelaffen, fondern zu himmlischer Macht und Berrlichkeit erhoben habe. Es tam also barauf an, das Bolk Ifrael davon zu überzeugen, daß es fich diesen Bottestaten beugen muffe, wie auch Petrus und die andern Apostel Dies von sich selbst bezeugten (Apg. 4, 19; 5, 29). Taten sie das

aber, so lag im Rreuze Christi eine Verurteilung des Volkes Israel durch Gott, die niemand im jüdischen Volke dis dahin für möglich gehalten hätte. Dann war erwiesen, daß Israel gegen Gott selbst und seinen Gesalbten gestritten hatte, und daß Gott das verheißene Seil auf andere Weise verwirklichte, als Israel dis dahin angenommen hatte. Wie das Volk Israel im Gottesglauben und im Christusglauben umlernen mußte, so auch in der Frage des von Gott geordneten Seilswegs. Sehen wir doch auch aus den in den ersten Rapiteln der Apostelgeschichte berichteten Verhandlungen des Volkes und des Hohen Rates mit den Aposteln noch mit voller Deutlichkeit, daß es sich dabei für beide Teile um Fragen des Gottesglaubens gehandelt hat.

Das eben Ausgesprochene sind Überlegungen und Rückschlüsse, die sich dem geschichtlichen Betrachter aufdrängen. Wir haben aber auch bestimmte Zeugnisse betreffs des Verständnisses des gottsgeordneten Seilswegs innerhalb der vorpaulinischen Christenheit.

Das erste ist die schon mehrsach zitierte Aussage des Apostels Paulus 1. Kor. 15, 3. Es kann kein Zweifel sein, hier überliesert Paulus einen aus der jerusalemischen Gemeinde stammenden, auf die Apostel selbst zurückgehenden christlichen Glaubenssas. Christus ist für die menschlichen Sünden gestorben, und zwar ist dies geschehen auf Grund der bereits im Alten Testament vorliegenden Weissagung. Mit anderen Worten, der Kreuzestod Christi, der die Sühnung der menschlichen Sünde bringt, ist eine Ordnung des bereits im Alten Testament niedergelegten Heilsplans Gottes. Israel hat denselben aber die jest noch nicht verstanden. Nachdem er jedoch in dem Todesgeschick Issu offendar geworden ist, hat das Verheißungsvolk sich ihm unterzuordnen, muß also auch darin umlernen.

Daß das eine Forderung der urchristlichen Predigt gewesen ist, welche dem jüdischen Volk sehr schwer einzing, ersehen wir aus einer zweiten Stelle, in der Paulus auf die Anschauungen der Urzemeinde über den christlichen Seilsweg zu sprechen kommt, Gal. 2, 15 f. Die christliche Predigt, daß ganz Israel, ja Israel in erster Linie vor Gott sündig sei und der Entsühnung bedürse, verzletzte den sittlichen Stolz des Judentums tief. Das haben die älteren Apostel und das hat Paulus voll und ganz anerkannt. Es

ist ein ungeheures sittliches Selbstbewußtsein und ein Beweis, wie hoch sich jeder Jude dem Beiden gegenüber erhaben dünkte, wenn Paulus in seinem Namen und demjenigen aller Judenchristen ausspricht: "Wir sind von Natur Juden, und nicht Sünder aus den Beiden." Aber er fährt fort, daß dieser jüdische Stolz in der Person Iesu gebrochen worden sei. Auch sie, alle, die aus Israel gläubig geworden sind, nehmen das Beil von der Person Christi in der Erkenntnis, daß die Gesetzeserfüllung ihnen die Gerechtigkeit vor Gott nicht zu geben vermag. Sie gewinnen dieselbe allein aus Glauben an Iesus Christus und haben sich daher von dem Prinzip der Gesetzesgerechtigkeit abgewendet.

Wir haben es hier nicht nötig, auf die weitere Entwicklung der Ronfequenzen einzugehen, welche Paulus V. 17-21 aus diefer Erkenntnis der Judenchriften als notwendig ableitet. Wohl aber muffen wir die Gedanken, welche 3. 16 ausgesprochen vorliegen, noch deutlicher herausheben. Was Paulus 3. 16 ausspricht, ift gang deutlich eine ihm und Petrus, d. h. offenbar der juden-Gemeinde gemeinsame Glaubensüberzeugung. driftlichen Judenchrist kann nicht mehr vor Gott treten, wie es der ungläubige Jude tun zu können glaubte, mit dem Bewußtsein, durch seine Besetzerfüllung vor Gott irgend etwas Verdienstliches zu erreichen. Sein Beilsvertrauen muß er allein auf Chriftus feten. Dhne daß er sich Christus unterstellt, steht er vor Gott als Sünder da. Es ift vollständig gleichgültig, ob Paulus hier das Rreuz Chrifti aus-drücklich erwähnt oder nicht. Nur im Rreuze Christi findet auch der Jude die Rettung. Derfelbe Vetrus, deffen Glaubensüberzeugung Paulus hier mit der seinigen als Einheit zusammenfaßt, hat auf dem Apostelkonzil nach Apg. 15, 10 f. ausgesprochen, daß weder die Bater noch fie, die Judenchriften, das Gesetzesjoch ju tragen vermocht haben, vielmehr "burch die Gnade des Serrn Jesu glauben wir gerettet zu werden in gleicher Beise wie auch jene", die Seiden. Umgekehrt hat Paulus auch Röm. 3, 20 die Folgerung gezogen, daß aus Werten bes Gesetzes tein Mensch, weder ein Jude noch ein Seide vor Gott die Gerechtigkeit erlangen könne. Rom. 3, 28 jufolge wird "ber Mensch", also wiederum der Jude wie der Beide, gerecht allein aus Glauben.

Dieser Tatbestand darf nicht verschleiert oder verwischt werden. Schon die vorpaulinische christliche Gemeinde hat die sittliche Beschaffenheit auch des Volkes Israel vor Gott in ganz ähnlicher Weise beurteilt, wie wir es aus den Schriften des Apostels Paulus kennen. In dieser Grundanschauung besteht kein Unterschied. Derselbe beginnt vielmehr, wie aus Gal. 2, 17 ff. ersichtlich wird, erst bei den verschiedenen Folgerungen, welche einerseits die jerusalemische Gemeinde, andererseits Paulus aus der Gottesoffenbarung in Christi Kreuz gezogen hat.

Schon in der Besprechung der Stellen 1. Kor. 15, 3 und Gal. 2, 15 f ist zutage getreten, daß die Gedankengänge, welche es zu ermitteln gilt, nicht in vollem Umfang ausgesprochen worden sind, sondern daß sie zum Teil einfach als bekannt und geläusig vorausgeseicht werden. Wie sollte es auch anders sein? Sind es doch eben kurze Zusammenfassungen von Lehren oder Vorstellungen, welche die Apostel immer und immer zu wiederholen hatten, die sie also nur anzudeuten hatten, um auch vor den christlichen Lesern den ganzen zugrunde liegenden Gedankenkomplex wiederum lebendig erstehen zu lassen. Wenn man das im Neuen Testament außer acht läßt, beraubt man sich selbst der Möglichkeit, aus ihm in vollem Umfang zu erheben, was der geschichtlichen Vetrachtung noch heute zugänglich ist.

Dieser Gesichtspunkt muß nun aber auch auf die Überlieserung der Petrusreden der Apostelgeschichte angewendet werden. Denn in denselben ist viel Formelhaftes und Abgeschliffenes enthalten. Die Dinge werden kurz zusammengesaßt oder angedeutet, und Wichtiges wird unausgesprochen gelassen. Es ist wahr, von der Bedeutung des Rreuzestodes Iesu in dem Sinne, wie es 1. Kor. 15, 3 direkt ausspricht, wird in diesen Petrusreden nichts gesagt. Aber daraus solgt nicht, daß die Lehre von Christi Sühnleiden noch nicht vorhanden gewesen wäre, sondern die unbestimmten Ausssagen der Apostelgeschichte sind in das Licht von 1. Kor. 15, 3 und Gal. 2, 15 f. zu stellen.

Fordert Petrus am Pfingsttage auf, Buße zu tun, und verlangt er, daß jeder sich im Namen Sesu Chrifti zur Vergebung der Sünden taufen laffen solle, so ist auch bier die tiefe Sündigkeit von gang Ifrael vorausgesest, und die Vergebung der Sünden ift nach dem Gesaaten von dem Rreuzestode Jesu abgeleitet. Eine andere Ableitung ist nach unserer Renntnis der urchristlichen Lehre sogar ausgeschlossen. Das ganze Geschlecht Ifrael heißt ja auch Avg. 2, 40 "ein verkehrtes", und die Errettung, welche angestrebt werden foll, ift nur zu erlangen burch ben Eingang in das Gottesreich, der aber eben erst durch das Rreux und die Auferweckung des Christus und die Geiftesausgießung gewährleistet wird. 3, 18 wird dann der Gedanke, welchen wir suchen, zwar nicht mit voller Deutlichkeit wie in den paulinischen Stellen ausgesprochen, aber doch fo, daß man ihn erkennen fann. Denn Petrus fagt, daß fo, d. h. durch die Rreuzigung des Christus. Gott erfüllt babe, was er durch den Mund der Propheten vorher verkündigt habe, daß nämlich sein Christus leiden muffe. Dies Leiden ift aber auch in diesem Zusammenhang nicht als ein dem Chriftus als perfonliches Geschick bestimmtes zu denken, fondern es hat Seilsbedeutung für die Menschheit. Denn V. 19 fordert Petrus (ovo) zur Buge und Umkehr auf, damit ihre Gunden ausgetilgt werden und die Zeiten der Erquickung kommen können. Ifrael, das Verheißungsvolk, mußte entfühnt werden. Das ist die notwendige Voraussekung für die Erfüllung der von Gott verheißenen Beilszeit. Diese Voraussetzung wird V. 21 in anderer Form noch einmal wiederholt. Beißt es 5, 31: "Diesen hat Gott als Fürsten und Beiland zu seiner Rechten erhöht, um Ifrael Buffe zu geben und Vergebung der Günden," fo liegt der gleiche Gedankengang vor. Ebenso 4, 12: "Es ist in keinem andern Errettung, und es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in welchem wir gerettet werden." Un beiden Stellen ift von der Errettung die Rede, welche die Umkehr und die Entsündigung einschließt. wenn von der Errettung der Menschheit, nicht nur des judischen Volkes, die Rede ift, fo haben wir und zu erinnern, daß das Beil universalistisch zu denken ift. Ift Ifrael als sündig erwiesen, wieviel mehr die Beidenwelt.

Die betreffenden Gedankengänge sind ja bei Paulus viel schärfer herausgearbeitet. In den beiden Briefen, in denen er sich mit dem Judentum auseinandersett, im Galater- und im Römerbrief, hat er an Deutlichkeit nichts zu wünschen übriggelassen. Denn da sagt er,

Christus habe uns vom Fluche des Gesetzes losgekauft, indem er für uns Fluch geworden sei, Gal. 3, 13, und Gott habe Christus in die Öffentlichkeit hinausgestellt als Sühnemittel, in seinem Blute, d. h. seinem Opfertode, Röm. 3, 25. Das sind für jüdische Ohren blasphemische Worte über den Christus Gottes. Aber im Grunde läuft doch auch die Verkündigung der älteren Apostel, wie ich nachgewiesen habe, auf die gleiche Vorstellung hinaus. Gott hat an Christus gehandelt in anderer Weise, als Israel es erwartet hatte. Das gilt es zu erkennen und sein religiöses Verhalten danach einzurichten. Und Gal. 3, 13 tritt Paulus wie die christliche Gemeinde vor ihm den Schristbeweis an, daß dies das richtige Verständnis schon des Alten Testaments sei. Auch hier ist es der neue Gottesglaube, den die christliche Verkündigung verlangt.

Sodann zeigen die andern neutestamentlichen Schriften, wie der erste Petrusbrief, der Sebräerbrief, die Apotalppse und der erste Johannesbrief, daß die vorgetragene Anschauung von der Bedeutung des Rreuzes Christi durch die apostolische Rirche hindurchgeht. Jede dieser Schriften zeigt wiederum individuelle Züge in dieser Lehre, jede wendet sie nach einer besonderen Seite hin, aber die Grundansschauung ist überall die gleiche. Das ist auch in der Darstellung des Christenglaubens bereits zutage getreten.

Im ersten Petrusbrief haben wir den Niederschlag der Taufunterweisung, wie sie in den petrinischen Kreisen gegeben wurde. Wenn dieser Brief auch aus den sechziger Jahren des ersten Jahrhunderts stammen mag, so ist doch eine wesentliche Umgestaltung der ursprünglichen Lehre des Petrus unwahrscheinlich. Um so charakteristischer aber ist, was für eine Fülle von Anklängen an andere neutestamentliche Aussagen über Christi Versöhnungsleiden sich in den in Vetracht kommenden Stellen 1. Petr. 2, 24; 3, 18; 1, 2; 1, 18 f. sinden, und wie auch deutliche Verwandtschaften mit den paulinischen Anschauungen bestehen. Über die Hypothese aber, daß darin der Petrusbrief von Paulus entlehnt habe, sind wir ja wohl hinausgewachsen.

Nach 2, 24 hat Christus "unsere Sünden selbst an seinem Leibe auf das Holz hinaufgetragen, damit wir, von den Sünden losgestommen, der Gerechtigkeit leben; durch seine Wunden seid ihr ge-

heilt". Sier liegt eine Rombination von Jef. 53 mit Deut. 21, 22 f. vor. Beide Stellen hat auch Paulus auf das Sühneleiden Christi angewendet. Er ist also darin wahrscheinlich von der ältesten Gemeinde abhängig zu denken. Die Vorstellung unserer Petrusstelle ist der Gal. 3, 13 vorgetragenen jedenfalls verwandt, wenn auch der Vollzug des Loskauses und die Tatsache des Versluchtseins im ersten Petrusbrief nicht herausgehoben wird, also im Vergleich mit Paulus die Aussage milder erscheint. An weiteren Parallelen bieten sich dar das Sinaustragen der Sünden = Hebr. 9, 28, "an seinem Leibe" = "in dem Leibe seines Fleisches" Rol. 1, 22, das "Solz" begegnet außer Gal. 3, 13 auch Alpg. 5, 30; 10, 39, eine Vestätigung, daß auch die Urgemeinde Deut. 21, 22 f. aus Christi Tod angewendet hat. Ferner ist das Loskommen von der Sünde und das Leben für die Gerechtigkeit das Thema von Röm. 6.

1. Petr. 3, 18: "Denn auch Christus ist einmal für Sünden (als Sündopfer) gestorben, der Gerechte für die Ungerechten, damit er uns Gott zusübre, getötet nach dem Fleisch, lebendig gemacht aber nach dem Geist," hat gleichfalls Beziehungen zu neutestamentlichen und alttestamentlichen Stellen. Der Gedanke des einmaligen Opfers Christi erinnert an Röm. 6, 10; Hebr. 9, 26. 27. 28; 10, 10, der des Sündopsers an Röm. 8, 3; Hebr. 10, 26; 13, 11 f., Christi Leiden als der Gerechte an Bes. 53, 11, der Ausdruck "für Ungerechte" an Röm. 5, 6—8, die Zusührung zu Gott an Eph. 2, 18; Röm. 5, 2, und auch die Vorstellung der Sötung Christi nach dem Fleisch und der Lebendigmachung nach dem Geist erinnert an Paulus, wenngleich diese Formulierung nicht bei ihm begegnet.

Die Vorstellung der Blutbesprengung, nämlich im Sinne der Entsühnung, 1. Petr. 1, 2, verbindet den Brief wiederum mit Hebr. 12, 24; 9, 19; 10, 22, und 1. Petr. 1. 18 f.: "Ihr seid nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden aus eurem törichten, von den Vätern her überlieferten Wandel, sondern durch das kostdare Blut Christi als eines sehllosen und unbesleckten Lammes," kann man an Matth. 20, 28; Mark. 10, 45 denken. Zunächst aber schwebt vor Ies. 52, 3: "Ohne Geld sollt ihr besteit werden." Auch als Lamm wird Christus gedacht im Alnschluß an Ies. 53, 7. Mit dem Alttribut "sehllos" spielt der Ge-

danke an Lev. 22, 19 ff. herein. Von dem Blute des Lammes wird auch in der Apokalppse mehrsach gesprochen, Apk. 1, 5; 5 9; 7, 14; 12, 11, vgl. 19, 13. Die Vorstellung von der Loskaufung begegnet gleichfalls oft im Neuen Testament, Apg. 20, 28; 1. Kor. 6, 20; 7, 23; Eph. 1, 7; Rol. 1, 14; Tit. 2, 14; Apk. 5, 9; 14, 3. 4, vgl. 1, 5. Die Vorstellung von dem geschlachteten Lamme ist die Grundvorstellung der Apokalppse.

Im Bebräerbrief werden die Opfergedanken mit breiten Strichen entworfen. Das Opferwesen und die Einrichtung des Priestertums ist dem Verfasser das Sauptmerkmal der alttestamentlichen Religion. Diese ift ihm durch die Darbringung des vollendeten Opfers Christi außer Rraft gesett. So faßt er denn Christi Opferleiftung als die Stiftung eines neuen Bundes auf. Mittler, 8, 6; 12, 24, und Burge, 7, 22, dieses Bundes ift der neutestamentliche Sobepriester Christus, und zwar durch sein Opferblut, 10, 29; 13, 20. Denn wie der erste von Mose geschlossene Bund nicht ohne Blut eingeweiht worden ist, da es ohne Blut keine Vergebung gibt, so ist auch Christus einmal auf den Abschluß der Zeiten offenbar geworden zur Beseitigung der Gunde durch fein Opfer, 9, 18-28. In den Bundesgedanken spielt der Gedanke der Sündenvergebung hinein. technische Ausbruck für das alttestamentliche Sündovfer begegnet von Christi Opfer, Sebr. 10, 18, 12. Nabe stehen Wendungen wie 9, 26, wenn Chriftus erschienen ift zur Außerkraftsenung der Sünde burch sein Opfer, und das "die-Sünde-hinwegnehmen", 10, 4; 10, 11. Speziell das Opfer des großen Verföhnungstages wird mehrfach als Antitypus des Opfers Christi bingestellt, 9,7-14; 9,24-10,10. 19-21. Nur ist im Unterschiede vom alttestamentlichen Sobenpriester Christus sowohl der Opfernde wie das Opfer. 2, 17 ift das hobepriesterliche Opfer Christi bestimmt, die Sünden des Gottes. volkes zu fühnen. 9, 12. 15 tritt die Vorstellung der durch den Tod Chrifti erfolgten Erlösung auf. Direkt aber wird in Unlehnung an das Bild des deuterojesajanischen Gottesknechtes der Stellvertretungsgedanke ausgesprochen, 9, 28: "einmal dargebracht, um vieler Sünden zu tragen".

Auch im ersten Johannesbrief ist der Gedanke der Sühnung durch den Tod Jesu von Bedeutung. 1, 7 ff. wendet sich der Apostel

gegen eine gnostische Anschauung, welche diese christliche Lehre verwirft. 3hr ftellt er ben Sat entgegen: "Das Blut Jefu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Gunde." Ausdrücklich bezeichnet er die Rede, daß wir keine Gunde hatten, als Berführung und Abweichung von der Wahrheit, und er verlangt das Gündenbekenntnis. um die Vergebung der Gunde und Reinigung von aller Ungerechtigteit durch den Treuen und Gerechten zu erlangen. Sagt er fodann 3. 10, wer behauptet, nicht gefündigt zu haben, mache Jesum zum Lügner, so ist das dabin zu verstehen, daß Jesus selbst sich als Sühner der menschlichen Sünde bezeichnet bat. Diese christliche Lehre ift dem Apostel so wichtig, daß er im Beginn des zweiten Rapitels noch einmal feierlich den bei dem Vater thronenden Jesus Chriftus, den Gerechten, den Parakleten nennt, den, der jest beim Bater für die fündigen Menschen eintritt. Ift er doch "die Gubnung (ίλασμός) für unsere Sünden, und nicht allein für die unfrigen, fondern auch für die der ganzen Welt," 2, 2; ähnlich 4, 10, vgl. auch 3, 5.

Abermals aber darf man die Lehre der urchriftlichen Kirche von der Seilsbedeutung des Todes Jesu nicht als eine felbständige, erft aus der Verkündigung der Apostel herausgewachsene betrachten. sondern auch fie hat ihre ftarke Wurzel im Evangelium felbst. Jesus hat sich ja boch als den Erfüller der alttestamentlichen Weissagung des für das Volk leidenden Gottesknechtes gewußt. In dem Wort, daß ber Menschensohn gekommen sei, sein Leben als Lösegeld für viele hinzugeben, Matth. 20, 28; Mark. 10, 45, liegt eine sichere Bezugnahme auf Jef. 53 vor. Noch deutlicher tritt fie in der Abendmahlsstiftung hervor. Sein Blut wird für viele vergoffen. Db ausdrücklich von ihm gefagt worden ift, daß das zur Vergebung der Sünden geschehe oder nicht, hat nur geringe Bedeutung. Er hat die dargereichte Speise, das Brot und den Wein, als die Träger seines für die Jünger dahingegebenen Leibes und Blutes zu genießen gegeben. Auch im hohenpriesterlichen Gebet hat Jesus gesagt, daß er sich für die Seinigen "heilige", Joh. 17, 19. Diese Selbstheiligung Jesu ift wohl ähnlich wie Sebr. 10, 10 die priefterliche Darbringung der eigenen Person vor Gott, indem er sowohl Opferpriefter wie Opferaabe ift, und der Erfolg dieser Gelbstweihe ift, daß feine Junger in den Zustand der Seiligung hineingezogen werden. Nach Joh. 3, 16 ist es ein Werk der höchsten Liebe, welches Gott in der Singabe seines Sohnes in den Tod vollzieht. Denn auch diese Stelle ist Anspielung auf Jes. 53. Auch noch eine andere alttestamentliche Überlieserung hat Iesus nach Joh. 10, 11 ff. auf sein Todesleiden bezogen. Unter deutlicher Verwendung von Elementen aus Ezech. 34, 11—23 spricht er in dem Gleichnis vom guten Sirten aus, daß er als dieser gute Sirte sein Leben für die Schafe läßt. Als guter Sirte aber ist er Ezech. 34 zufolge der Erfüller des Seilswillens Gottes. Schließlich bleibe auch nicht unerwähnt, daß Joh. 1, 29 bereits der Täuser Jesus nennt "daß Lamm Gottes, welches die Sünde der Welt ausseht," vgl. 1. Joh. 3, 5.

Alngesichts dieses Zusammenklangs von Selbstaussagen Jesu mit der apostolischen Lehre verliert die immer noch in manchen theologischen Kreisen geläusige Rede, der Gedanke des stellvertretenden Sühneleidens Christi sei ein paulinischer Lehrgedanke, von Paulus aus ins Evangelium eingedrungen und sodann in der christlichen Rirche verbreitet worden, alle Wahrscheinlichkeit. Damit wird dem Paulus eine Bedeutung beigelegt, die ihm nicht zukommt. Die Lehre, daß Christus im Auftrage Gottes sein Leben am Rreuz dahingegeben hat, um die Sünde der Menschheit zu sühnen, ist ein Rernstück des Evangeliums selbst. Die Apostel aber und die Männer des Neuen Testaments haben diese Lehre in mannigkaltiger Weise ausgeprägt und so bezeugt. Der Apostel Paulus ist nur einer dieser Zeugen, freilich ein besonders krastvoller.

## 7. Der Seilige Geift.

1. Der Ausgangspunkt, welcher zum sicheren Verständnis der Aussfagen der ältesten Gemeinde und auch des Paulus über den Seisligen Geist zu führen vermag, obwohl bei Paulus das Geistproblem viel verwickelter liegt. Das ist das Zeugnis der ältesten Christenbeit, daß die Verleihung des Seiligen Geistes an die Christusgläubigen in Zusammenhang mit dem Aubruch des messianischen Reiches steht. Dieser Ausgangspunkt ist deshalb zu wählen, weil er, wie es die Sache erfordert, die Predigt der Apostel und ihre

Geisterfahrung in direkten Zusammenhang mit Jesu Verkündigung vom Reiche Gottes stellt.

Es ist von S. Gunkel eine höchst verdienstliche Untersuchung bargeboten worden. Es war seine Erstlingsschrift: "Die Wirkungen bes Seiligen Geiftes nach der populären Unschauung der apostolischen Zeit und der Lehre des Apostels Paulus, 1888, 2, und 3, unveränderte Auflage 1899 und 1909. Die Aufgabe Diefer Schrift mar, festauftellen, was in der ältesten driftlichen Zeit der "Geist" gewesen und an welchen Symptomen eine "Wirkung" bes Geiftes erkannt worden sei. Es sollte das allen pneumatischen Erscheinungen Gemeinsame, das Charakteristisch- Oneumatische dargestellt werden, und es tam dem Verfasser darauf an, nicht eine neutestamentliche Lebre vom Beift wiederzugeben, fondern das eigentümliche Erlebnis des Oneumatikers zu beschreiben. Wenn Gunkel sich in Dieser Untersuchung auch noch nicht dazu durchgerungen hat, die pneumatischen Erscheinungen in erster Linie so aufzufassen, wie sie der Oneumatiker selbst empfindet, sondern der Standpunkt des fremden, bingugekommenen Beobachters eingenommen wird, so war doch der große Schritt vorwärts getan, in dasjenige, mas man Beift und Beifteswirkung nannte, ordnend und nachprüfend einzudringen und so ein wirklich geschichtliches Verständnis anzustreben. Nach gleicher Methode und Betrachtung ist auch die Schrift von S. Weinel aearbeitet: "Die Wirkungen des Geistes und der Geister im nachapostolischen Zeitalter bis auf Irenaus" 1899. Er behandelt zuerst Die Bedeutung der Geiftwirkungen für das religiöse Leben ber ältesten Christenheit, sodann folgt die Darstellung und Beschreibung der Wirkungen des Geistes und der Geifter. Die Ausarbeitung eines dritten Abschnittes über die Geschichte ber Geistträger und eines vierten über die Lehre vom Geist ift in diefer Schrift unterblieben. Weinel knüpft an E. Sokolowski, Die Begriffe Beift und Leben bei Paulus in ihren Beziehungen zueinander, 1903. 3m Unterschiede von Weinel, der eine apriorische Scheidung von guten und bofen Geiftern bei Paulus und dem Urchriftentum ablehnt, halt er es für möglich, ben Begriff bes Beistes Bottes oder des Beiligen Beiftes aus dem paulinischen Gedankenkreise berauszuschälen und fo Die Beziehung zu gewinnen, die für Paulus zwischen "Geist" und

"Leben" bestehen. Sokolowski will Wege weiter verfolgen, welche D. Psleiderer, Gunkel, H. Holkmann und A. Harnack gewiesen haben. Für das Alte Testament und die anschließende Zeit nenne ich noch: P. Volz, Der Geist Gottes und die verwandten Erscheisnungen im Alten Testament und im anschließenden Judentum, 1910. Sodann hat das alttestamentliche, jüdische und neutestamentliche Geistproblem behandelt Friedrich Vüchsel, Der Geist Gottes im Neuen Testament, 1926.

Ich habe zunächst an einige vorangegangene Aussührungen anzuknüpfen, daß nämlich die urchristliche Gemeinde die Anschauung vertreten hat, die Verleihung des Beiligen Geistes an die Iünger sei als Rennzeichen des Beginns des messianischen Aons zu betrachten, S. 208, serner, erst die Geistwerleihung habe die Apostel mit der Rraft befähigt, ihr Apostelamt im Sinne des Auftrags Islu auszurichten, S. 220 f., serner, Christus habe durch die Geistausgießung bereits jest seine göttliche Würde und Vollmacht erwiesen, S. 242, und an den Nachweis, daß die apostolische Rirche, um den Juden das Rreuz des Messias verständlich zu machen, den Bebel bei der Ausertung Christi, seiner Erhöhung zur Rechten Gottes und der durch ihn geschehenen Geistausgießung eingeset hat, S. 255.

Aus allen diesen Darlegungen geht hervor, daß die apostolische Gemeinde den Keiligen Geist als eine reale, transzendente, göttliche Wacht ersahren hat, der sie sich selbst beugt und deren Wirkungen nach ihrer Auffassung auch dem Volk Israel als unwiderleglicher Beweis für die Göttlichkeit ihrer Verkündigung gelten mußten. Gott hat in und an Christus gehandelt, ihn auserweckt und durch ihn den Keiligen Geist gesandt. Damit hat er das göttliche Siegel unter die Verkündigung Jesu und sein ganzes Wirken geseht: Hat Jesus den Anspruch erhoben, der König des Gottesreiches zu sein, den neuen Ion über diese Welt heraufzusühren, so ist der Keilige Geist die Vestätigung seines Verussbewußtseins. Jesus erweist sich in der Sendung des Keiligen Geistes als dieser König, der die Kräfte des Gottesreiches an den Jüngern und durch die Jünger in dieser Welt bereits wirksam macht.

Die geschichtliche Aufgabe der Jünger Jesu ist es gewesen, die Predigt ihres Herrn von dem in und mit seiner Person gekommenen

Gottesreiche fortzusetzen. Sie hatten nichts anderes zu tun und konnten nichts anderes tun, als das Werk ihres Herrn nach seinem Tode und seiner Auserschung weiterzusühren. Wie Jesus selbst sich von Gott beauftragt, gesandt und mit Gottes Kraft ausgerüstet wußte, so richten auch die Apostel ihre Predigt aus in dem Bewußtsein, daß Gottes Kraft und die Kraft des zur Rechten Gottes erhöhten Jesus in ihnen ist und sie zu ihrem Berufswirken befähigt. Die urapostolische Predigt kann nur verstanden werden als in der gleichen Kraft Gottes ausgerichtete wie die Predigt Jesu selbst.

Nun unterliegt es keinem Zweifel, daß Jesus von dem Bewußtsein erfüllt gewesen ist, zu seiner Predigt vom Reiche Gottes und seinem ganzen Berufswirken durch die Kraft des Heiligen Geistes berusen und befähigt zu sein. Diese Tatsache ist so wichtig und für das Berständnis des Wirkens des Heiligen Geistes in der apostolischen Kirche so grundlegend, daß ich es nicht unterlassen darf, diesen Tatbestand aus der evangelischen Überlieserung sestzustellen. 1)

2. Jesu Wirken in der Kraft des Geistes. Es ist Jesu persönliche Erfahrung gewesen, daß in der Tause seine Bezgabung mit dem Beiligen Geist erfolgt sei, und zwar ist dieser Geist für ihn die Verussausstattung, die zu seiner wesenhaften Veschaffenheit als Neues hinzutritt. Denn Jesus ist seit jener Stunde betraut mit einer Aufgabe, zu der ihm die Kraft von Gott geschenkt werden muß, weil jede seiner messianischen Sandlungen abhängig ist von dem Willen Gottes, in dieser bestimmten Weise seilsabsicht ihrem Ziele entgegenzusühren.

Jesus hat in der Stunde der Taufe die Messiasersahrung im Sinne von Jes. 42, 1 gemacht. Ein Veruf wird ihm übertragen, den er nicht selbst wählt, sondern in den Gott ihn stellt. Aber mit dieser Wahl stattet Gott ihn auch zugleich mit der erforderlichen Kraft aus. "Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt." Gottes eigener, Gottes heiliger Geist erfüllt ihn in seinem Verufsleben. Vergegenständlichte sich also für Jesus in Jes. 42, 1 sein Verufs-

<sup>1)</sup> Bgl. hierzu meine Theologie des Neuen Testaments, 4. Aufl. 1922, S. 108 ff., und F. Büchsel, S. 148—184.

bewußtsein, so mußte er von der Notwendigkeit überzeugt sein, sich allezeit durch Gottes Geist leiten zu lassen. 1)

Bei der Taufstimme steht die verwandte Stelle Jes. 11, 2 von dem Sichniederlassen des Geistes Gottes auf den Messias gleichfalls im Sintergrund. Für Jesus selbst scheint aber Jes. 61, 1: "Der Geist des Herrn ruht auf mir," noch größere Bedeutung gehabt zu haben. Denn dies Prophetenwort ist von Jesus in der ersten Seligpreisung und in der Antwort auf die Täuserbotschaft Matth. 11, 5 verwendet und in seiner Predigt in der Spnagoge zu Nazareth Luk. 4, 17—19 als Text zugrunde gelegt worden. Das Prophetenideal Jes. 61, 1 f. ist demjenigen von Jes. 42, 1 nahe verwandt.

Danach hat Tesus seine Verufsausrüstung mit dem Geist als Erfüllung der alttestamentlichen Verheißung betrachtet. Der Geist war für diese das Rennzeichen der messianischen Zeit. Auch Joh. 3, 3ff. macht Jesus dem Nikodemus daraus einen Vorwurf, daß er von der Wirkung des Geistes keine Vorstellung habe, während er doch als Schriftgelehrter wissen sollte, daß die Reichsgenossen geistbegabt sein werden. Dier ist also auch der weitere alttestamentliche Gedanke aufgenommen worden, daß nicht nur der Messias, sondern auch die Gemeinde den Geist erhalten solle.

Seit der Taufe ist also Jesus von der Überzeugung erfüllt zu denken, daß Gott in der Kraft des Geistes allezeit bei ihm sei. Schon die irdische Wirksamkeit Jesu haben wir als pneumatische zu denken. Die Pfingstgabe ist also nicht etwas spezifisch Neues, sondern schon im Verkehr mit dem irdischen Jesus haben die Jünger unter den Wirkungen des Geistes gestanden, und die messianische Zeit ist sesu Auftreten eine pneumatische. Die Kraft des Geistes ist aber zugleich die Kraft Gottes, und damit gewinnt Jesus auch zugleich Anteil an Gottes Herrschaft.

So sieht es Jesus auch selbst an, seinem Wort zufolge: "Wenn ich im Geiste Gottes" oder "mit dem Finger Gottes die Dämonen austreibe, so ist zu euch gekommen das Reich Gottes," Matth. 12, 28; Luk. 11, 20. Es stehen sich im Denken Jesu zwei supranaturale

<sup>1)</sup> Auch das Hebräerevangelium hat von der Taufe Jesu berichtet: "Es stieg die ganze Quelle des Seiligen Geistes auf ihn herab und blieb auf ihm ruhen."

Reiche gegenüber, das Reich Gottes und das Satansreich. In ber Rraft des Geistes Gottes bricht er in das Satansreich ein, vgl. Lut. 10, 18. Werden durch den göttlichen Geift, in welchem er und auch schon seine Junger wirken, die bamonischen Geifter vertrieben oder vernichtet, so ift damit das Gottesreich in ihrer Mitte in die Erscheinung getreten. Jesus betrachtet also feine Seiltätigkeit als eine Wirkung des Geiftes. Wo diese ift, da ift auch das Gottesreich. Lehrtätigkeit und Seiltätigkeit Jesu find für Jesu eigenes Bewußtsein geifigetragen. Im Bereich der biblischen Religion muffen als geiftgewirkt gelten alle Berufsäußerungen Jefu, die er im Auftrag und in der Rraft Gottes tut, also abermals fein ganges Beilandswirken. Sagt doch auch Luk. 5, 17, die Rraft des Herrn sei es gewesen, daß er geheilt habe, und die apostolische Rirche bezeugt es, daß Gott ihn mit dem Seiligen Geift und göttlicher Rraft gefalbt habe, Apg. 10, 38; 4, 27. Man verlangt von ihm ein Zeichen vom Simmel, Matth. 8, 11, man fragt ihn nach feiner Vollmacht, Matth. 21, 23, wie andererseits Jesus beansprucht, die Vollmacht der Sündenvergebung zu haben, Matth. 9, 6, oder fein Lehren den Eindruck der "Vollmacht" erweckt, Matth. 7, 29; Mark. 1, 22. Auch Jesu Weissagungen können nur in der Rraft des Geistes gegeben fein. Endlich follen die Jünger nicht forgen, was fie fagen follen, wenn sie wegen des Evangeliums zur Verantwortung gezogen werden. "Denn nicht ihr feid die Redenden, sondern der Geift eures Baters, ber in euch redet" Matth, 10, 20; Luk. 12, 12.

Der gleiche Überlieferungsbestand begegnet im Johannesevangelium. 1,32 f. bezeugt der Täufer, und 3,34 entweder der Täufer oder aber der Evangelist, daß Jesus bei der Tause der Geist verliehen worden ist. Un der ersten Stelle wird Wert darauf gelegt, daß der Geist auf Jesus blieb, und die Folge dieser messianischen Geistbegabung ist dann die Fähigkeit Iesu, selbst mit dem Beiligen Geiste zu tausen, 1,33. Sehr charakteristisch heißt es 3,34, daß Jesus, im Unterschied zu aller bisherigen prophetischen Geistbegabung, den Geist ohne Maß, in unbeschränkter Fülle erhalten habe. So ist es ganz naturgemäß, daß Jesus 6,63 von sich sagt: "Die Worte, welche ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben." Seine Worte sind ebenso geisterfüllt wie seine Taten, sind diese doch "Zeichen",

d. h. Beglaubigungen seiner göttlichen Vollmacht. Auch das Nikobemusgespräch 3, 1 ff. verrät eine Matth. 12, 28 ff. nahe verwandte Auffassung vom Zusammenhang des Geistes mit der Aufrichtung des Reiches Gottes. Das Sinauf- und Serabsteigen der Engel Gottes auf den Menschensohn, 1, 51, symbolisiert seine Geistbegabung. Das Quellwasser, welches er zu trinken gibt, 4, 14, vgl. Jerem. 2, 13, ist der Geist. Wie wenig aber das Johannesevangelium in seiner Anschauung vom Geiste spätere christliche Gedanken in das Evangelium zurückträgt, geht daraus hervor, daß auch im vierten Evangelium der Evangelist die Leser belehrt, die eigentliche Geistwerleihung sei erst nach Jesu Verherrlichung erfolgt, 7, 39. In den Albschiedsreden verheißt Jesus die Sendung des Geistes auch erst für die Zukunft.

Bereits S. 220 f. habe ich die wichtiaften Stellen berangezogen, aus denen ersichtlich ift, daß die johanneischen Abschiedsreden mit ihrer Verheifzung des Geistes durch Jesus keineswegs allein steben. sondern mit Sicherheit anzunehmen ift, daß Jesus den Jüngern die Berleihung des Seiligen Geistes nach seiner Vollendung in Aussicht gestellt hat. Die johanneischen Abschiedsreden haben aber in unserem jetigen Zusammenhang infofern eine befondere Bedeutung, als Jesus in ihnen die Jünger über Urt und Wesen dieser Geiftbegabung belehrt. Jesus nennt den Geift Joh. 14, 17 "den Geift der Wahrbeit". Das ift er, weil er fie über die Wahrheit der ganzen Berkündigung Jesu, die ja nichts anderes ist als Gottesoffenbarung. belehren wird. Alber "Wahrheit" ift nicht nur im Sinne religiöser Erkenntnis Gottes zu verstehen, sondern wie aus 1. 3oh. 2, 27; 3, 24 zu ersehen ist, auch als Inhalt der vollen, in der Person Jesu offenbarten beiligen Forderung Gottes an den Menschen. Ift doch auch, 1. Joh. 4, 13, der den Christen verliehene Geift Gottes der Erkenntnisgrund ber Gemeinschaft mit Gott. Diefer Beift wird fie in innerer Verbindung mit Jesus, ihrem Berrn, erhalten und von Jesus in ihnen Zeugnis ablegen, Joh. 14, 26; 15, 26; 16, 13 f. Er wird sie in alle Wahrheit führen und die Zukunft erkennen laffen, 16, 13, und wird "die Welt überführen hinsichtlich ihrer in ihrem Unglauben bestehenden Gunde, hinsichtlich der an Jesus zur Bollendung tommenden göttlichen Gerechtigkeit und hinsichtlich bes an dem Fürsten der Welt zur Ausführung kommenden Gerichts. 16. 8f.

Danach ist die Wirkung des Geistes im höchsten Maße ethischreligiös vorgestellt. Denn der Geist wird die Jünger die in Jesus
geschehene Gottesoffenbarung verstehen lehren, ihnen die Augen öffnen
über den religiös-ethischen Justand der "Welt" und über das Gottesgericht, welches Gott bereits in der geschichtlich erschienenen Person
Jesu vollzogen hat, und welches sich in vollem Umfang in der Durchführung des Beilswillens Gottes in der Person Christi und der
Aussichtung des Reiches Gottes erfüllen wird.

Allein die Voraussetzungen für das Verständnis des Heiligen Geistes innerhalb der apostolischen Kirche wären mit dem Gesagten noch nicht in vollem Umfang gegeben. Denn Jesus selbst hat ja seine Geistbegabung als Erfüllung der alttestamentlichen Weissagung ausgesaßt, und ebenso haben die Apostel zum Verständnis der ihnen gewordenen Geistbegabung auf die Prophetie des Alten Testaments zurückgegriffen. Daher müssen wir auch auf die alttestamentliche Erwartung der Geistbegabung in der messianischen Zeit eingehen.

3. Die alttestamentlich = judische Erwartung Beiftes für Die neutestamentliche Beit. In der fpateren Periode der ifraelitischen Religion ift die Prophetie das anerkannte Geistecharisma. Spezifischer Trager bes Geistes ift ber Prophet. die Wirkung des Geistes ift die Weissagung (nebuah). Insbesondere der Messias oder das messianische Umt erscheint als Träger des Beistes Jahmes. Nach Jes. 11, 2 wird sich auf den Messias nieder= laffen der Geift Jahwes, der Geift der Weisheit und des Verstandes. der Geift des Rates und der Macht, der Geift der Erkenntnis und der Furcht Jahmes. Die Rraft und Wirkung dieses Geistes find aber nicht äußere Wunder und Machttaten, sondern aller Nachdruck fällt auf die religiös-sittliche Seite. Ühnlich verheißt der Messiasspruch Jef. 28, 5 f., Jahwe werde an jenem Tage dem Rest des Bolkes zur schmucken Krone und zum herrlichen Stirnreif werden. zum Geiste des Rechts dem, der zu Gericht fist. Auch der Pfalter Salomos spricht in den beiden messianischen Psalmen, 17 und 18, vom Geiste bes Messias. Nach Jes. 11, 2; 28, 6 find die Messiassprüche Sen. 49, 3; 62, 2 geformt. Auch die Testamente Levi 18, 7 und Juda 24, 2 enthalten ähnliche Gedanken.

Nicht aber nur an die Verson des Messias knüpft die Soffnung auf die Berleibung des Geistes an, sondern bereits das Alte Testament erwartet, daß in der messianischen Zeit Gott das Bolk von Sünden reinigen und durch die Rraft des Geistes zu neuem, ibm woblaefälligen Wandel führen werde. Es foll, wie Jef. 32, 15 ff. in Aussicht stellt, ein Geift aus der Sohe auf das Volk ausgegoffen werden, und durch ihn follen Recht und Gerechtigkeit zur Berrschaft kommen. Ezech. 36, 25-27 verheißt: "Ich werde reines Waffer über euch sprengen, daß ihr rein werdet; von allen euren Unreinigkeiten und von allen euren Götzen werde ich euch reinigen. Und ich werde euch ein neues Berg verleihen und einen neuen Geist in euer Inneres legen, und werde das fteinerne Berg aus eurem Leibe entfernen und euch ein fleischernes Berg verleiben. Und ich werde meinen Geift in euer Inneres legen und schaffen, daß ihr nach meinen Satzungen wandelt und meine Ordnungen beobachtet und danach tut." Ahnlich Ezech. 11, 19f.; Jerem. 31, 33f. In diesen Zusammenhang gehört auch Joel 3, 1-5.1)

Auch abgesehen von der messianischen Erwartung hat bereits im Alten Testament eine innere Verbindung von Geistbegabung und religiös-sittlichem Handeln bestanden, Jes. 63, 10; Ps. 51, 12 f.; 143, 10.

Wie in der alttestamentlichen Zeit, so besteht auch im Spätjudentum die Hossmung auf Erneuerung des Volkes durch die Geistbegadung im messianischen Zeitalter. Der Psalter Salomos erwartet
vom Messiästönig, daß er ein heiliges Volk zusammenbringen werde,
das er mit Gerechtigkeit regiert. Hat ihn selbst doch Gott stark
gemacht an Heiligem Geist und weise an verständigem Rat mit
Tatkraft und Gerechtigkeit. Daher wird er nicht schwach sein in
seinem Leben gegen Gott. Der Segen des Herrn ist mit ihm voll
Rraft, und er wird nicht straucheln, Ps. Sal. 17, 26 sf.; 18, 3—9.
Verwandt sind die Testamente der Patriarchen Levi 18, 11;
Juda 24, 2. Heranzuziehen sind auch Hen. 61, 11; 61. 7. Der
Lobgesang des Zacharias erwartet vom Volke Gottes, daß es in
ber messianischen Zeit Gott "diene in Heiligkeit und Gerechtigkeit",

<sup>1)</sup> Vgl. hierzu auch H. Strack — P. Billerbeck, Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud und Midrasch. II, S. 6, 15 f. zu Apg. 2, 17—21.

Luk. 1, 74 f., ja nach Luk. 1, 17 wird sogar vom Täuser erwartet, daß er vor Gott einhergehen wird im Geist und in der Kraft des Elias, zu bekehren die Serzen der Väter zu den Kindern (Mal. 3, 24), und die Ungehorsamen zur Verständigkeit der Gerechten, zu rüsten für den Serrn ein zubereitetes Volk. Der Täuser Johannes selbst weissagt, daß der nach ihm Rommende das Volk mit dem Seiligen Geiste und mit Feuer tausen werde, Matth. 3, 11; Luk. 3, 16.1)

Das urchristliche Verständnis des Seiligen Geistes kann nur im Zusammenhang mit der gegebenen Schilderung von Jesu eigener Auffassung seines Verufswirkens in der Kraft des Heiligen Geistes und der alttestamentlich-jüdischen Erwartung von der Erneuerung des Volkes durch die Kraft des Heiligen Geistes in der messianischen Zeit verstanden werden.

4. Die urchristliche Erfahrung vom Geist. Im Mittelpunkt steht die Erfahrung, welche die Apostel am Pfingsttage gemacht haben. Es ist richtig, diese Geistbegabung äußert sich nach der ältesten Überlieserung als ekstatisches Reden, als Jungenreden, Lallen, Stammeln, verzücktes Reden, welches den Eindruck eines Redens in fremden Sprachen macht, eines Lobpreises Gottes in fremden Sprachen. Die Sörer meinen, die Apostel seien trunken, Apg. 2, 13. Auf diesen Vorwurf nimmt Petrus Vezug und lehnt ihn ab mit dem Sinweis darauf, daß diese pneumatische Erscheinung vielmehr Ersüllung von Ioel 3, 1—5 sei. Alls Geisteswirkungen werden in dieser Prophetenstelle aber besonders herausgehoben

<sup>1)</sup> Büchsel S. 145 ff. vertritt die Anschauung, daß der Täufer es gewesen sei, welcher im damaligen Judentum die Geisterwartung wieder belebt und den Geistgedanken und den Messissgedanken in eine straffe Verbindung gebracht habe. Es ist zwar ganz richtig, daß Iohannes das Judentum noch einmal auf die Söhe der alttestamentlichen Prophetie und ihrer doppelseitigen Gerichtserwartung gehoden und so die Voraussehung für das Evangelium geschaffen habe; aber den Geistgedanken hat er nach den eben vorgeführten Stellen weder neu belebt noch ihn für seine Zeit mit dem Messissgedanken verknüpft. Diese Verbindung bestand bereitst im Judentum vor ihm. Der Täufer ist nur einer der geschichtlichen Zeugen sür diese Tatsache. Würde ich doch der Meinung sein, Vüchsel Unrecht zu tun, wollte ich ihn unter diesenigen Theologen rechnen, denen die Luk. 1 vorliegenden Materialien Produkt erst christlichen Geistes sind. Und Ps. Sal. 17 liegt die beschriebene Verbindung gleichfalls vor.

Prophetie, Gesichte und Träume. Ühnliche ekstatische Erscheinungen innerhalb der ältesten Gemeinde sind auch die Ersüllung mit dem Beiligen Geist nach dem gemeinsamen Gebet, Apg. 4, 31, das verzückte Schauen des Stephanus, der den Simmel offen sieht und Jesus zur Rechten Gottes stehend, 7, 55 f., die Entrückung des Philippus, 8, 39, das Gesicht des Petrus, 10, 10 ff., 11, 5 ff., das ausdrücklich als Ekstase bezeichnet wird, sowie die Geistbegabung des Rornelius und der Seinen, 10, 44—46; 11, 15, wo auf das Pfingstereignis zurückgeblickt wird.

Wenn auf diese Seite der Nachdruck gelegt würde, so wäre das Charakteristische des Geistes, daß er eine rätselhaft gewaltige Erscheinung sei, eine geheinnisvolle Nachwirkung, eine übernatürliche Kraft, welche von Gott durch Christus den Gläubigen gesandt wurde und in denselben Wunder wirkte. Aber damit hätten wir das die urchristliche Ersahrung eigentlich Kennzeichnende nicht ersaßt. Sind doch auch die äußeren Merkmale, unter denen die geschilderten Geistesäußerungen aufgetreten sind, analog zu Erscheinungen, welche auch in der griechisch-orientalischen Mantik, im Orakel- und Mysterienwesen, im thrakischen Dionpsoskult begegnen, wo wir nicht daran denken, göttliche Geistwirkungen zu suchen.

Auch mit dem rein supranaturalen und rein eschatologischen Verftändnis, dem bloßen Sinweis darauf, daß mit der Geiftausgießung die Weissagung der Propheten von der letten Zeit erfüllt sei, daß aus der Tatsache der Wirkung Jesu in der Kraft des Geistes der Anbruch des Gottesreiches erwiesen sei, also die Geistausgießung als Tatsache, die Messianität Jesu als die Folgerung und als der Beweis die Erfüllung der Weissagung betrachtet werde, erschöpft man die urchriftlichen Geisterfahrungen nicht, so richtig auch ber supranaturale und eschatologische Ausgangspunkt ist, wie ich selbst hervorgehoben habe. Denn dann liegt die Möglichkeit vor, daß der Nachdruck auf die formale Seite gelegt wird, nicht aber auf den Inhalt der Verkündigung. Dann könnte Jesu Wirken in der Rraft des Geistes nicht als Legitimation seiner göttlichen Sendung überhaupt, sondern lediglich als Beweis seiner Messianität verstanden werden, wobei noch offen bliebe, wie Jesus diese verstanden wissen wollte. Dann würden die Machttaten Jesu zu einem Zeugnis für

seinen spezifischen Beruf werden, das Vorhandensein des Geistes, des Reiches, des Messias offenbaren, da die Geisteswirkungen, in Macht von Wort und Sat, die Legitimation des Evangeliums sind. Dann würde Petrus in der Pfingstrede auf die Joelstelle deshalb hinweisen, weil nun eingetroffen sei, wovon der Prophet verkündete, daß es in den lesten Sagen geschehen sollte.

Alle diese Beweissührungen gewinnen jedoch Leben und volle Bedeutung erst dann, wenn man in den Gedanken von der Realität des in der geschilderten Beise manifestierten Beils die inhaltliche Seite in den Vordergrund stellt, nicht aber bei der eschatologischen Betrachtung stehen bleibt.

Es ist die biblische Religion, um deren Vollendung es sich handelt. Es ist der heilige und gnädige Gott, der das Heil verheißt und es in der Person Jesu zur Durchführung bringt. Und es ist Christus, der in der Kraft des Geistes Gottes schon seine irdische Wirksamkeit ausgerichtet hat, durch dessen Vermittlung Gott nunmehr den Heiligen Geist den Jüngern verliehen hat. Der Geist wirkt nicht nur Wunder an ihnen und durch sie, sondern erfüllt sie nun erst mit der Kraft Christi, macht sie zu Gliedern des Gotteszeiches und zugleich auch zu Christi Zeugen an die Welt.

Die formelle Urt, in der der Beilige Geift am Pfingsttage von den Aposteln erfahren worden ist, stellt dies Ereignis durchaus in den Zusammenhang mit Erfahrungen sehr mannigfaltiger Art und fehr verschieden abgestuften religiösen Werten innerhalb der Religionsgeschichte und speziell auch in den Zusammenhang pneumatischer und dämonischer Wirkungen, die wir aus dem Alten Teftament und dem Judentum kennen. Aber was ift die Folgerung, die Petrus aus der durch die Verleihung des Beiligen Geistes an die Bünger erwiesenen meffianischen Burde Chrifti Bieht? "Eut Buge, und laffe fich ein jeder von euch auf den Ramen Jesu Chrifti gur Bergebung eurer Gunden taufen, so werdet ihr die Gabe des Seiligen Geistes empfangen," Apg. 2, 38. Die erste Forderung, die abgeleitet wird, ist eine im höchsten Sinne religiös-ethische. Man berufe sich nicht darauf, daß der Beilige Beift erft als Folge der Bekehrung zu Jesus als dem Messias verheißen wird. Man darf fich auch nicht von der Bokabel "Geift" in diesen Untersuchungen leiten lassen. Sier steht vor unseren Augen ein einfaches, geschlossens Weltbild. Eine in ihren Grundzügen unverkennbare einheitliche Verkündigung wird dargeboten. Gott richtet jest sein verheißenes Reich auf. Der damit Beauftragte ist Christus. Gott hat so machtvoll und so erschütternd an ihm gehandelt, daß der ganze Ernst des heiligen Willens Gottes erkennbar wird, aber nicht minder seine Gnade. Anteil an diesem Reiche kann nur erhalten, wer sich durch diesen Christus, durch sein Kreuz, die Sünde vergeben läßt und in seinem Leben lebt und wird, wie dieser Christus war. Den Heiligen Geist Gottes kann nur erhalten, wer selbst rein ist, und der Heilige Geist Gottes kann in keinem Menschen seine Wohnung behalten, der nicht in der Nachfolge dieses Christus bleibt.

Es ist völlig gleichgültig, ob diese Gedanken im Anschluß an die Pfingstrede oder in den sonstigen Reden der Apostelgeschichte ausdrücklich entwickelt werden. Sie sind die tragende Unterlage jeder Verkündigung des Evangeliums vom Reiche Gottes und der Person Christi als dem König dieses Gottesreiches. So erst wird der Jusammenschluß der apostolischen Predigt mit Issu Vewußtsein, in der Kraft des Seiligen Geistes zu wirken, und mit der alttestamentlichen Hoffnung von der Geistbegabung der Endzeit vollzogen.

Alls derfelbe Vetrus an Gemeinden einer Reihe von Provinzen Rleinasiens schrieb oder schreiben ließ, begrüßt er sie im Eingang als folche, die Chriften find - auserwählte Beisaffen in dieser verlorenen Welt — nach der Vorhererkenntnis Gottes des Vaters, in der Beiligung, welche der Geift wirkt (έν άγιασμῷ πνεύματος), zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blute Sesu Chrifti. 1. Petr. 1, 2. Sier sind die gesuchten Gedanken direkt ausgesprochen. Und 1, 12 wird gefagt, daß die Boten des Evangeliums ihre Berfündigung ausrichten in dem Seiligen Geiste, der vom Simmel gesandt worden ist. Das ist eine Freudenbotschaft, die den Frommen des Alten Testaments noch nicht geoffenbart worden war, und in die selbst die Engel sehnsüchtig bineinschauen. Auch bier beherrscht den Verfasser der gleiche ethische Grundgedanke, der sich gewiß nicht geändert hat, seitdem Detrus als Apostel das Evangelium zu verkündigen hatte. Es ist zu wenig gesagt, wenn in diesen beiden Stellen das Walten des Geistes nur als göttliche Legitimation für die Tatsächlichkeit des Christenstandes (1, 2) und für die Wahrheit der apostolischen Predigt (1, 12) verstanden wird. 1) Der erste Petrusbrief hat wie andere neutestamentliche Briefe vielmehr vom ersten Verse an einen eminent ethischen und paränetischen Grundzug.

Dasselbe gilt von der verwandten Aussage Sebr. 2. 3 ff. Dort ift die Rede von dem chriftlichen Seil, welches den Anfang genommen hat mit der Verkündigung des Herrn und von seinen Jüngern sicher auf die zweite Generation überliefert worden ift, "indem Gott mit Zeugnis ablegte durch Zeichen und Wunder und mancherlei Rraftwirkungen und Verteilungen des Beiligen Geistes nach seinem Willen. Denn nicht den Engeln hat er die zukunftige Welt unterstellt, von welcher wir reden." Die Gegenwart als Beginn ber zufünftigen, ber Vollendungswelt verstanden, für beren schon in die Gegenwart bereinragende Realität die gottgewirkten Zeichen und Wunder und die Verleihung der Geiftesaaben Zeugnis ablegen. Aber der Inhalt dieser Verkündigung ift ein außerordentlich ernfter. Die göttlichen Zeichen und den Sinn und 3weck der Beiftbegabung verkennt, wer fie nicht als Warnung auffaßt, fich vor Abfall und Ungehorfam gegen Gottes beiligen Willen zu büten. Die Berkündigung der Apostel, die auf den Serrn gurückführt, und die der Sebräerbrief als eine Erlösung der sündigen Menschheit durch das einmalige vollgenugsame Opfer Chrifti als des vollkommenen Sohenpriesters darstellt, erfährt eine göttliche Beglaubigung durch Bunder und Geift. Der Geift, von dem bier die Rede ift, kann danach nicht anders verstanden werden, als daß er den beiligen Willen Gottes eindrücklich machen hilft.

5. Die Wertung der Erfahrung des Geistes im Urschriftentum. Es ist von Gunkel, S. 27 f., 39 ff., richtig beobachtet worden, daß alle pneumatischen Erscheinungen, welche die erste Gemeinde kennt, nur an Christen vorkommen. Es ist die gemeinsame Überzeugung des neutestamentlichen Zeitalters, daß der Geist Gottes die Gabe Gottes an die Christusgläubigen der Endzeit ist, und daß die Christen in dieser Gabe einen Zeweis ihrer Erwählung durch Gott und ihrer Gotteskindschaft zu betrachten haben. Der himm-

<sup>1)</sup> Guntel, S. 56.

lische Christus, der Serr der Gemeinde, ist der Vermittler dieses göttlichen Geschenks, und er gibt es nur an die Seinen. Das neutestamentliche Zeitalter betrachtet daher aber auch alle Christen als geistbegabt. Derheißt doch schon Petrus nach der Pfingstpredigt, daß alle, welche Zuße tun und sich auf Christus tausen lassen, ebenso den Seiligen Geist empfangen würden wie sie, die Apostel. Daher kann man mit Recht mit Züchsel, S. 228 ff., von einem pneumatischen Charakter der urchristlichen Frömmigkeit sprechen.

Alber nun gilt es, aus dieser Betrachtungsweise auch die richtigen Folgerungen zu ziehen. Wie hat die älteste Gemeinde über ihre Erfahrung des Geistes geurteilt? Es ist ganz ausgeschlossen, anzunehmen, daß sie sich irgendwie ein theoretisches Urteil gebildet hätte und etwa nunmehr in ihrer Mitte ein neues Verständnis des Geistes begrifflich herausgearbeitet worden wäre. Man wird einsach dasjenige, was man als Wirkung des Heiligen Geistes ersuhr, in den Vordergrund gestellt haben, ohne sich zunächst darüber Gedanken zu machen, daß mit ihrer Erfahrung das Prinzip eines neuen oder wenigstens sicheren Verständnisses des Geistes gegeben sei.

Freilich ganz ohne nach dieser Richtung hingehende Überlegungen konnte die älteste Gemeinde nicht bleiben, und sie sind auch bereits in ihr aufgetreten. Schon Jesus hat vor falschen Propheten gewarnt, Matth. 7, 15; 24, 4. 5. 11. 24, und aus der apostolischen Gemeinde haben wir eine Fülle von Überlieserungen, welche von Gesahren Zeugnis ablegen, die durch falsche Propheten und Irzlehrer der Gemeinde drohten, gerade auch durch solche Personen, welche sich auf pneumatische Ersahrungen beriesen. Spricht doch Paulus, 2. Kor. 11, 13 f., sogar davon, daß sich falsche Apostel in Apostel Christi und der Satan selbst sich in einen Engel des Lichts verwandeln. Und 1. Tim. 4, 1 zufolge kannte die apostolische Kirche eine ausdrückliche, auf den Geist zurückgeführte Weissagung von Irrgeistern und dämonischen Lehren, die in den letzten Zeiten auftreten sollten.

<sup>1)</sup> Die in Betracht kommenden neutestamentlichen Stellen finden sich gut von Büchsel, S. 229 f., zusammengestellt.

Da ist es nun charakteristisch, daß wir bis in die Zeit der avoftolischen Bater binein eine einheitliche Linie des urchriftlichen Urteils nachweisen können. 3m Schlusse ber Bergpredigt Matth. 7, 15 ff. hatte Jesus vor den falschen Propheten gewarnt — die Propheten wollen ja doch als Geistesträger betrachtet werden — und als Grundfat aufgestellt: "an ihren Früchten sollt ihr fie erkennen" und weiterbin, daß eingehen werde in das Simmelreich nur, wer den Willen feines Baters im Simmel tue. "Biele werden zu mir fagen an jenem Tage: Berr, Berr, baben wir nicht in beinem Namen geweisfagt und in beinem Namen Dämonen ausgetrieben und in beinem Namen viele Wundertaten getan? Und dann werde ich ihnen bekennen: ich habe euch nie gekannt. Weichet von mir, ihr Täter der Ungesetlichkeit." In diesen Worten Jesu find nach der negativen wie der positiven Seite die Richtlinien bezeichnet, in denen fich auch die apostolische Gemeinde in ihrer Beurteilung der Geistesgaben bewegt hat. Das Entscheidende sind weder Prophetie, noch Dämonenaustreibungen, noch Rraft- und Wunderwirkungen, obwohl diese Geifteswirkungen ja auch innerhalb der ältesten Gemeinde keineswegs ohne Bedeutung gewesen sind. Sat Jesus doch selbst in seinen Dämonenaustreibungen und seinen Machttaten die Zeichen des bereits angebrochenen Gottesreiches und Beglaubigungen feiner aöttlichen Sendung erblickt. Dennoch liegt in folchen Ausweisen gefteigerter menschlicher Macht die Möglichkeit des Migbrauchs und widergöttlicher Betätigung. Ein sicheres Rennzeichen dagegen ift alles dasienige Tun, welches mit dem Namen Chrifti und mit dem Willen seines Vaters im Simmel in Einklang steht. Alles, was dem beiligen Willen Gottes und dem Wesen und dem Inhalt der Person Jesu entspricht, wird die Anerkennung Jesu als des göttlichen Richters finden. Der irdische Jesus hat ja doch in seinem den Jüngern porgelebten Leben den vollkommenen Willen Gottes erfüllt.

Dies Bild Jesu nun ist die große und sichere Orientierung der ganzen ältesten Christenheit auch in der Beurteilung dessenigen gewesen, was für sie Geist, Heiliger Geist war. Did. 11, 8 sagt: "Nicht jeder, der im Geiste redet, ist ein Prophet, sondern wenn er die Art und Weise des Herrn hat" (èav exp rods roonous uvolov). Einfacher und sicherer und dem Evangelium entsprechender kann

dieser christliche Grundsatz schwerlich formuliert werden. Ganz im gleichen Geiste und Sinne verlangt Hermas Mand. 11, 4: "Nach seinem Leben beurteile den Menschen, der den göttlichen Geist hat." Diese christliche Erkenntnis ist der Zwölfapostellehre aus der ältesten Gemeinde zugestossen.

Unter diese Veleuchtung habe ich nunmehr auch die beiden wichtigen Stellen 1. Kor. 12, 1—3 und 1. Joh. 4, 1—3 zu stellen, ohne fürchten zu müssen, daß der Vorwurf gegen mich erhoben wird, ich trüge damit spezifisch paulinische oder johanneische Theologie vor.

Un die Spige seiner Erörterung über die Beiftesgaben, die fich für die korinthische Gemeinde nötig gemacht hatte, stellt Paulus ben San: "Niemand, der im Geiste Gottes redet, fagt: verflucht fei Jesus, und niemand kann fagen: mein Berr ift Jesus, er fei denn im Beiligen Geifte," 1. Ror. 12, 3. Schon aus bem Gegenfat, in den der Apostel diese beiden Ausrufe stellt, kann ersehen werden, daß er beabsichtigt, ein deutliches Rennzeichen des chriftlichen Glaubens im Unterschiede von den beidnischen Religionen anzugeben. Erinnert er doch die Gemeinde auch an die Zeiten, in denen sie in blindem Zuge sich zu den frummen Gögen hinführen ließen. Es mag fogar vorgekommen sein, daß angebliche Geistesträger, mögen sie Christen oder Richtchriften gewesen sein, sich in Korinth zu dem blasphemischen Ruf: "Verflucht sei Jesus," haben binreißen lassen. Da weist benn auch Paulus felbst auf den Geist bin und nimmt die Begabung mit dem Geiste Gottes oder dem Seiligen Geiste allein für die Christen in Anspruch. Wo Beiliger Geist ist, ift nichts, auch kein Ausruf möglich, der sich in Widerspruch setzte mit der geschichtlichen Person Jesu, - der irdische Versonname ift in beiden Ausrufen gebraucht. Ob in beidnischen Religionen auch Geisswirkungen portommen, steht nicht in Frage, sondern nur das Verhältnis der geschichtlichen Person Jesu zum Beiligen Geiste. Dies ist aber für ben Apostel ein gang klares. Wer Jesus seinen Serrn nennt, kann das nur tun, indem der Seilige Geist ihn dazu antreibt. Wo die Rraft Jesu wirksam ist, ist auch die Kraft des Beiligen Geiftes wirksam. Jesus aber seinen Berrn nennen, beißt für Paulus nicht, ein religiöses Bekenntnis zu Jesus aussprechen, sondern sich mit feiner ganzen Derfon, mit Denken, Fühlen, Wollen, Sein, fich diesem Jesus zum unbedingten Gehorsam unterordnen. Wer so bekennt und in seinem ganzen Lebensbestand von Jesus abhängig ist, der ist vom Heiligen Geiste bestimmt. Das ist eine apostolische Entscheidung, welche wir durchaus berechtigt sind als spezisisch paulinisch zu betrachten. Sie weicht aber nicht um Haaresbreite ab von dem Urteil, welches seder der älteren Apostel hätte fällen können und müssen, hätte er ein prinzipielles Urteil abgeben müssen und bie gleiche Weite des apostolischen Blicks und Urteils wie Paulus besessen. Stehen doch die Urteile Did. 11, 8 und Hermas Mand. 11, 7 auf dem gleichen Grund.

Albnlich ift 1. Joh. 4, 1-3: "Glaubet nicht jedem Geift, fondern prüfet die Geifter, ob fie von Gott find. Denn viele falsche Propheten find in die Welt ausgegangen. Daran erkennt ihr ben Beift Gottes: jeder Beift, welcher bekennt, daß Jesus Chriftus im Fleische gekommen ist, ift aus Gott, und jeder Geift, welcher den (irdischen) Jesus nicht bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist ber Beift des Widerchrifts." Die Frage, um die es sich hier handelt, ift eine engere, innerchriftliche, aber darum nicht minder schwerwiegende. Es stehen sich mahre und falsche Propheten, mahre und falsche Geifter gegenüber, ober vielmehr, es wird nach einem Rennzeichen gesucht, an dem man den driftlichen, den Beiligen Geift von dem Lügengeist, dem Geift des Antichrists unterscheiden kann. Auch der Apostel Johannes erblickt dies in der geschichtlichen Person Jesu Chrifti. Wer sich zu dieser bekennt, ift aus Gott oder, mas basfelbe ift, wahrhaft geifterfüllt. Rur barf man biefe Stelle nicht ifolieren. Der ganze Brief ift ja ein unabläffiger, von verschiedenen Seiten her einsetzender Protest des Apostels gegen eine gnostische Richtung, welche gewiffe Seiten am irdischen Jesus entwertet oder leugnet. Ihr gegenüber wird er nicht mude, zu fordern, daß man auf die apostolische Predigt hören und dem Geift der Wahrheit folgen muffe. Sie besigen aber auch felbst "die Salbung", d. h. den Beift von ihm, konnen also die apostolische Berkundigung und die der Verführer felbst beurteilen. Wie die Salbung von ihm sie in allen Stücken lehrt, so ift es auch wahr. Darin ift keine Lüge, 2, 27. Und diese Lehre ift eminent ethisch: "Wenn ihr wißt, daß er gerecht ift, so erkennt ihr, baf jeber, der die Gerechtigkeit tut,

aus ihm (Gott) geboren ift," 2, 29. Jeder, der die Hoffnung zu Christus hat, daß, wenn er wiederkommt, wir ihm ähnlich sein werden und ihn schauen werden, wie er ist, reinigt sich selbst, gleichwie jener rein ist, 3, 1—3. Auch Johannes kann den Heiligen Geist nicht anders denken denn als Offenbarer des reinen, heiligen, mit Gott geeinten Wesens des irdischen Jesus. Wer irgend etwas von dieser Geisterfahrung abbricht oder sie umbiegt, verliert nach seiner Verkündigung den Jusammenhang mit dem geschichtlichen Jesus der apostolischen Verkündigung.

Dieser Mafistab der Beurteilung der Geisteswirkungen im Christen ift, im absoluten Sinne angeseben, unüberbietbar. Denn er geht auf Jesu eigenes Urteil zurück und beruht auf der Erkenntnis der unbedingten Zusammengebörigkeit der Berson Jesu und des Beiligen Geistes. Aber seine Anwendung war nicht einfach, ja, unter Umständen außerordentlich schwierig. Er war nicht ohne weiteres auf jede Situation anwendbar, in welche die älteste Gemeinde kam. Denn ob eine Außerung, welche den Anspruch erhob, geiftgewirkt zu fein, sei es eine Prophetie, ein Zungenreden, eine Lehre oder eine sonstige Außerung, wirklich gott- und geistgewirkt war, konnte oft gar nicht so schnell festgestellt werden. Ihre Auswirkungen waren erft abzuwarten. Un den Früchten follte man fie ja erkennen. Diese reiften aber langsam. Daber kennt bereits Die apostolische Rirche die Gabe der Unterscheidung der Geister. 1. Ror. 12, 10, und die Aufgabe der Propheten in den Gemeindeversammlungen war es, gegenseitig ihre Offenbarungen zu beurteilen. 1. Ror. 14, 29.

Was seitdem die christliche Rirche in ihrer geschichtlichen Entwicklung so oft erfahren hat, daß Schwarm- und Irrgeister unter der Maske der geistgewirkten Offenbarung sie auf falsche Bahnen haben führen wollen, das begegnet bereits in der ältesten Rirche. Ia, wir werden urteilen müssen, daß diese geschichtlichen Erscheinungen niemals ausbleiben werden, solange es eine Rirche Christi auf dieser Erde geben wird. Denn seitdem Christus als geschichtliche Person auf dieser Erde aufgetreten ist, unterliegt auch er wie jede geschichtsliche Erscheinung verschiedener Deutung. Und da er den Rampf mit dem Reiche des Bösen und der menschlichen Sünde aufgenommen

hat, müssen ja wohl die Waffen, mit denen die Macht des Satans gegen ihn schreitet, widergöttliche und satanische sein.

Aber das geschichtliche Vild Jesu ist so tief in die Gerzen seiner Jünger eingedrückt gewesen, und sie haben ein so lebendiges Zeugnis von ihm und dem ihnen durch ihn verliehenen. Seiligen Geist abgelegt und in die Geschichte der Menschheit verankert, daß keine Macht der Finsternis es mehr auslöschen kann. Die Apostel und die Personen des apostolischen Zeitalters, welche im Neuen Testament zu uns sprechen, sind es ja doch gewesen, welche den entscheidenden, den prinzipiellen Ramps um dasjenige, was Christus und Seiliger Geist ist, gesührt haben. Das ist aber mit solcher Sicherheit gegeschehen, daß durch sie siir die christliche Kirche aller Zeiten die Richtlinien mit Sicherheit gezogen worden sind.

Dies sei noch an einem befonders lehrreichen Beispiel aus dem Neuen Testament nachgewiesen, aus dem gleichfalls ersichtlich ist, wie in der apostolischen Kirche von Anfang an die Zusammengehörigkeit alles dessenigen, was Beiliger Geist ist und wirkt, mit der Person Jesu erkannt und mit ungeheurem Ernst vertreten worden ist.

Die sieben Sendschreiben der Apokalppse werden eingeführt als Offenbarungen des zwischen den sieben Leuchtern stehenden göttlichen Menschensohnes. Der Seber bekommt von dem himmlischen Christus den Auftrag, an die sieben kleinafiatischen Gemeinden Sendschreiben ju richten. Das geschieht aber fo, daß jedes der Sendschreiben als Wort des himmlischen Christus an die einzelne Gemeinde eingeführt wird, und zwar legt er fich Sobeitspräditate bei oder nimmt Bezug auf seine erlösende Tätigkeit oder auf sein richterliches Umt. Urt, wie die Verhältniffe einer jeden einzelnen Gemeinde besprochen werden, zeugt von genauester Renntnis. Der höchste religiös-sittliche Makstab wird angewendet. Noch den heutigen Lefer weht ein Sauch rein göttlichen Urteils aus Diesen Sendschreiben an, fei es die Anerkennung chriftlicher Glaubenstreue und Bewährung, fei es die Warnung, von dem richtigen Wege abzuweichen und vor Laubeit, fei es die ernfte Rüge über Berirrungen und die Duldung von widerchriftlichen Buftanden. Ebenfo aber, wie jedes Sendschreiben beginnt mit ben Worten: "Folgendes faat ber, ber bie

sieben Sterne in seiner rechten Hand hält," oder ähnlich, so schließt jedes Sendschreiben mit dem Wort: "Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt." Was der himmlische Christus den Gemeinden zu sagen hat, das sind Worte, die vom Geist ausgehen. Christus und der Geist sind eine Einheit. Wo aber Christus ist oder wo der Geist ist, kann nichts Bestand oder Anerkennung sinden, was nicht im höchsten Sinne religiös-ethisch ist, was dem Wesen und Willen des heiligen Gottes entspricht.

Die gegebenen Ausführungen find notwendig gewesen, um ein ficheres Urteil zu gewinnen, wie die älteste Christenheit über den Beiligen Geift geurteilt hat. Der Gedanke, daß die Junger Jesu im Anfang in ihrem Urteil noch unsicher gewesen wären und erst allmählich sich darüber klar geworden wären, was der Inhalt der Gabe des Beiligen Geistes war, muß völlig abgewiesen werden. Es hat nie ein Christentum gegeben, welches nicht alle Rraft religiösen Glaubens und driftlichen Lebens von der heiligen Derson Jesu genommen hätte und nicht überzeugt gewesen ware, daß erst die Verleihung des Seiligen Geiffes die Quelle dieses neuen Lebens gewesen ware. Es verschlägt nichts, daß ein Teil der Außerungen, aus denen dies zu ersehen ift, nicht aus den allerersten Zeiten der chriftlichen Religion stammt. Denn das Chriftentum bat in feinen Unfangszeiten nicht Wandlungen durchgemacht, welche sein Wesen verändert hätten. Das ift deshalb ausgeschlossen, weil es ein einziges großes Zeugnis für die Verson Jesu, des Offenbarers Gottes ift. Das Bild einer folchen Verson hat die erste Gemeinde nicht schaffen können, sie bat vielmehr ihren eigenen Bestand allein auf feine Verkündigung und auf feine königliche Serrschaft als des Auferstandenen und zur Rechten Gottes Erhöhten zurückgeführt.

Wenden wir uns jest zurück zu der Pfingstgeschichte, so muß unser Urteil ein wesentlich anderes sein als dasjenige von R. L. Schmidt, Die Pfingsterzählung und das Pfingstereignis, 1919. Nach Schmidt ist der geschichtliche Kern der Pfingstgeschichte, also das Pfingstereignis, "eine grandiose Massenetstase" gewesen, "in der die Jünger Iesus durch Zungenreden auf Juden und Proselhten aus anderen Ländern einen nachhaltigen Einfluß ausübten" (S. 32). Er verweist auf 1. Kor. 15, 6, die Erscheinung des Serrn vor fünshundert Brüdern

als auf eine ähnliche Massenekstase. Mit Recht macht er wie auch Büchsel geltend, daß die von verschiedenen Gelehrten, wie Psleiderer und von Dobschütz versuchte Identifikation des Pfingstbegebnisses mit 1. Kor. 15, 6 unerweisbar sei. Was aber den geschichtlichen Kern der Pfingstgeschichte betreffe, so habe er in dem uns vorliegenden Bericht, Apg. 2, 1—13, eine stark übertreibende Darstellung gefunden.

Der von mir im Voranstehenden begründeten Unschauung qufolge ist jedoch das Pfingstereignis nimmermehr als Massenekstafe geschichtlich begreiflich. Es ist die Selbstoffenbarung des nicht im Tode gebliebenen, sondern auferstandenen und zur Rechten Gottes erhöhten Chriftus an die Jünger in der Kraft des Beiligen Geiftes, Es ware das erfte Mal in der Weltgeschichte, daß von ekstatischen Buftanden, gar von einer Maffenetftafe aus, Segensftrome ber Erneuerung der Menschheit zuteil geworden wären. In dem Pfingstereignis find Rräfte ber himmlischen Welt entbunden worden, welche seitdem in der Menschheit heimisch geworden find. Die Ausgießung des Seiligen Geiftes ift die Geburtsstunde der christlichen Rirche. Am Pfingsttage hat sich der himmlische Christus als Berrn der Rirche offenbart. Er regiert sie seitdem und macht durch die Rraft des Beiligen Geiftes die Menschen zu Anwärtern feines ewigen Reiches. Auch nehmen wir 1. Kor. 15, 6 in Anspruch als Offenbarung des auferstandenen Chriftus, und nehmen unseren Standort Diefer Überlieferung gegenüber nicht nur bei einem Erleben feiner Jünger, fondern führen dies Erleben wie die andern Offenbarungen des Auferstandenen auf eine Cat Gottes an Chriftus zurück, in welcher wir ein Sereinragen von Rräften der zukunftigen Welt in diese irdische Welt erkennen.

Alber auch der Anschauung, welche Büchsel S. 228 ff. vertritt, kann ich nur in bedingter Weise zustimmen. Schon seine methodische Einstellung zu den Überlieserungen der Apostelgeschichte, wie übrigens auch schon vorher zu denen der Evangelien, vermag ich mir nicht anzueignen. Er urteilt, das Bild, welches Lukas in der Apostelgeschichte über die erste christliche Gemeinde in Jerusalem gegeben habe, könne nicht den Ausgangspunkt für Untersuchungen über die Frömmigkeit der Urgemeinde bilden. Es bedürfe der Sichtung und Stütung durch die kritische Alrbeit des Historikers. Lukas habe

"selbstverständlich" den Pfingstbericht stilisiert. Jedenfalls bedürfe es einer ziemlichen Steigerung der geschichtlichen Anempfindung, um seinen Standort zu erreichen. Wir kennten die Urgemeinde nicht aus urkundlichen Nachrichten. Das Sicherste, was wir über sie aussagen könnten, gewännen wir auf indirektem Wege. Nämlich nur diesenigen Züge, welche bei allen einzelnen Gruppen des Urchristentums wiederkehren und sich mit dem verbinden lassen, was als unmittelbare Nachwirkung der Person und Arbeit Jesu zu verstehen sei, könnte auf die Urgemeinde zurückgeführt werden.

Das ift zwar ein Urteil, welches, z. T. noch viel schroffer, auch von anderen ausgesprochen wird. Dennoch tut es der Überlieferung der Apostelgeschichte Unrecht. Es wird ja wohl auch für das Neue Testament noch einmal die Zeit kommen, wo es nicht mehr zum guten Ton gehört, zunächst und vor allem seine Verichte steptisch zu betrachten und in ihnen zunächst Gemeindedogmatik zu sinden, sondern anzuerkennen, daß wir im Neuen Testament eine geschichtlich meist vortressliche Überlieferung besißen, und daß viel mehr große, gemeinsame, durch die ganze älteste Christenheit hindurchgehende und auf der ältesten apostolischen Verkündigung beruhende Grundlinien vorhanden sind, als man heute glaubt anerkennen zu dürfen.

Nicht darauf kommt es in unserem Falle an, daß das subjektive Element in der Berichterstattung des Lukas, was zweisellos vorshanden ist, zur Geltung gebracht wird, auch nicht darauf, daß zeitgeschichtlicher Einschlag in der Berichterstattung der Apostelgeschichte anerkannt wird: darüber dürste in der heutigen Theologie keine Meinungsverschiedenheit bestehen. Vielmehr ist dies das Entscheidende, ob in dem Vericht des Lukas, hier also in seiner Überlieserung von der Ausgießung des Beiligen Geistes am Pfingstage, eine Darstellung gegeben wird, welche die Tatsache der Gründung der christlichen Kirche geschichtlich begreislich erscheinen läßt. Ich nehme es auch gegenüber anderer kritischer Stellungnahme in Anspruch, daß wir namentlich in den Petrusreden der Apostelgeschichte Überlieserungen aus der ältesten jerusalemischen Gemeinde besissen, wie ich das in meiner Theologie des Neuen Testaments des Näheren besgründet habe. Rein Späterer hätte dassenige, was die älteste Gestündet

meinde in ihrer Propaganda dem ungläubigen Judentum fagen mußte, treffender jum Ausbruck bringen konnen, als es in biefen Petrusreden gescheben ift. Sind uns daher diese Auseinandersetzungen und Reden als Petrusreden überliefert, und stammen sie nach ziemlich übereinstimmendem Urteil der Quellenforschung aus der jerufalemischen Gemeinde, so halte ich es für einen übertriebenen Steptizismus, wenn man ihnen gegenüber eine fo ftark fritische Saltung einnimmt. Wir haben über die Gründung der chriftlichen Rirche keinen anderen Bericht als den der Apostelgeschichte. Aber bas Bild, welches das Neue Testament von den Anfangszeiten ber chriftlichen Rirche entwirft, bleibt unverständlich, wenn man ein Begebnis, wie die Ausgießung des Beiligen Geiftes am Pfingfttage uns geschildert wird, ausschaltet. Die Macht des Beiligen Geistes muß einmal in überwältigender Weise über die Junger Jesu gekommen sein und sie zu Zeugen ihres Geren gemacht haben, welche keine Macht der Erde zu erschüttern vermochte. Es ift nicht einmal richtig, was Büchsel behauptet, daß die Oftergewißheit der Jünger die Grundlage ihres Geiftempfangs gewesen sei. Weniastens in bem Fall ware dies Urteil zu beanstanden, wenn damit ber Gelbftändigkeit der Pfingsterfahrung irgendwie Abbruch getan werden sollte.

Büchsel spricht aus, in der Pfingstüberlieserung trete das Jungenreden im Urchristentum zum ersten Male auf. In dem pneumatischen Element der Urgemeinde stecke ein gutes Stück Ekstatisches. Daß dies jest zum Ausbruch kam, sei dei der ungeheuren Erschütterung der Gemeinde durch die Erscheinungen des Auferstandenen begreislich. Man hatte etwas erlebt, das zum Alltäglichen und Natürlichen im schroffsten Gegensaß stand. Über die Wirklichkeit, in der man sonst gelebt hatte und lebte, fühlte man sich erhoben. Da sei es verständlich, daß die Begeisterung die Formen der Ekstase annahm. So habe der Geistbesit der Urgemeinde etwas, was mit der Ekstase verwandt sei. Der Mensch sei hinausgehoben aus der Welt, die ihn natürlicherweise umgebe. Er sei ersast von dem Auferstandenen, er besite die Errettung von dem Gericht Gottes, das über der Welt schwebe.

In diesen Urteilen erblicke ich eine starke Konzession an die kritische Theologie, zu der Büchsel sich doch gewiß nicht rechnet.

Denn hier wird der Bersuch gemacht, aus dem subjektiven Erleben der Jünger in der Zeit nach Offern heraus die psychologische Grundlage für die "ekstatische" Pfingsterfahrung zu gewinnen. testamentliche Überlieferung von dem Begebnis des Pfingsttages dagegen geht von der Voraussekung aus, daß von den Jüngern selbst ihre Begabung mit dem Beiligen Geift als etwas Neues, Unerhörtes, ihnen felbst Unbegreifliches, als eine direkte Wirkung des zu Gott erhöhten Chriftus verstanden worden fei. Auch Büchsel leat, wenn auch nicht in dem Maße wie R. L. Schmidt und andere, starten Nachdruck auf das Efstatische der Pfinasterfahrung. Dies Moment liegt zweifellos vor. Es ist richtig, daß innerhalb der Urgemeinde das Zungenreden zum ersten Male am Pfingstfest aufgetreten ift. Allein sobald man dieser Seite der Pfingsterfahrung zuviel Bedeutung beilegt, kommt man in Gefahr, den Schwerpunkt des Ereignisses zu verschieben. Daß die Gabe des Jungenredens auch zu bedenklichen Erscheinungen führen konnte, bat die älteste Christenbeit auch ihrerseits sehr bald erfahren. Was aber feit Pfingsten als eigentlich wirkende und tragende Kraft innerhalb der Gemeinde und der Kirche lebendig war, ift von dem Zungenreden unabhängig. Und darauf kommt es an, diese transzendente Macht des Beiligen Geistes richtig zu erfassen.

Allein sie wird nicht einmal richtig verstanden, wenn man sie als rein transzendent, als die Kraft des jenseitigen, himmlischen Lebens versteht. An diesem Punkte lenkt auch Büchsel wenigstens ein in die richtige Vetrachtung. Er sagt S. 252: "Es ist gewiß geschichtlich richtig und wichtig, daß die wunderhaften, ekstatischen Wirkungen des Geistes, wie das Jungenreden, die Ausmerksamkeit zuerst am meisten auf sich gezogen haben, aber die Wirkungen des Geistbesities auf dergleichen zu beschränken, gibt ein geschichtlich falsches Vild. Der Übergang zwischen den wunderhaften und den sittlich-religiösen Wirkungen des Geistes ist ein sließender. Der Geist ist auch für die Argemeinde wie für Jesus und das Alte Testament Gottes Geist. Den Geist haben, heißt mit Gott unmittelbar verbunden sein und deshalb geheiligt sein." Die straffe Verfolgung dieser zulett ausgesprochenen Gedanken hätte Vüchsel weiter sühren können, als es geschehen ist. Denn er erkennt auch an, daß der urs

christliche Geistbesitz Vindung an Jesus ist, S. 249 f. Aber über ein schwebendes Verständnis kommt er nicht hinaus. Der Geistbesitz ter Urgemeinde soll nach S. 264 ff. doch immer nur Glaubensbesitz sein. Man glaubt in gewissen ekstatischen Erlebnissen den für die letzen Tage verheißenen Geist erhalten zu haben. Aus diesem Glauben heraus wagte man nun auch, prophetische Fähigkeit zu beweisen, sich nun geheiligt zu wissen usw.

Meines Erachtens ist damit eine richtige Charakteristik der urchriftlichen Frommigkeit und der Erfahrungen des Beiftes, welche fie gemacht hatte, nicht gegeben. Auch für die erste Gemeinde, nicht erst für Paulus, ist der Seilige Beist Christi Beist. Er wurde nicht nur vom himmlischen Chriftus geschenkt, er verband die Chriften nicht nur mit dem himmlischen Chriftus und war nicht nur Rraft ber zukünftigen Welt und wurde nicht nur in ekstatischen Formen erfahren, der Beift war für sie auch der Beift, der schon den irdischen Jesus erfüllt hatte, und stellte nunmehr das ganze irdische Leben und Wirken Jesu den Jungern erft im rechten Lichte vor Augen. Daber ift der Beift von vornherein auch für die älteste Gemeinde nicht nur "auch" religiösethisch, sondern diefe Seite ift von vornberein in der urchriftlichen Beifterfahrung die durchschlagende gewesen, neben der bas Etstatische nur sekundare Bedeutung hat. Der Nachdruck ihrer Erfahrung liegt darauf, mas die Jünger durch die Verleihung des Beiligen Geistes geworden find. Sie find auch für ihr eigenes Bewußtsein in einer neuen Weise mit der Person und dem Willen Jesu verbunden worden.

Man denke, was die Jünger vor dem Pfingsttage waren und was nachher. Nicht die Erinnerung an das, was Jesus ihnen in seinem Erdenwirken gewesen war, nicht die Auferstehung Jesu hat den Jüngern Mut und Kraft gegeben, mit dem Evangelium vor das Volk zu treten, sondern die Macht des Geistes. Das Jungenreden war eine begleitende Außerung des Geistes. Die Verkündigung selbst ist in ihrer Act nicht anders zu denken als es Paulus 1. Thess. 1, 5; 1. Kor. 2, 4 schildert. Sie geschah in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Fülle. Die Personen der Verkündiger treten zurück, nicht menschliche Kunst und irdische Weisheit sprachen aus den Aposteln, sondern der Geist Jesu. Paulus hat den Geist Feine, Paulus.

in innere Beziehung zum Wort gesetzt, die Sache selbst liegt auch schon por ihm in der Urgemeinde por.

Aus den dürftigen Berichten der Apostelgeschichte über das älteste Gemeindeleben ist auch heute noch zu erseben, daß der Eindruck, welchen bas Zusammenleben der ältesten Chriften auf die unaläubigen Volksgenossen gemacht bat, ein tiefer und nachhaltiger gewesen ift. Ihr Gebetsleben, ihr Zeugnis von der göttlichen und göttlich beglaubigten Art der Person Jesu und die brüderliche Gemeinschaft ihres Lebens haben auch auf die Volksaenossen den Eindruck gemacht, daß sich in ihrer Mitte etwas Neues gebildet habe, vor dem sie mit Verwunderung standen. Denn der Beilige Geift batte an den Gliedern der Urgemeinde vollzogen, was schon Jesus als Wiedergeburt bezeichnet hat. Das alles muffen wir als Wirfungen des Geistes betrachten. Speziell die sittliche Art des Geistes tritt heraus, Apg. 8, 18-23 und 5, 3. 9. Denn nur der hat teil an der christlichen Gabe des Geiftes, der Buße tut und fein Berg vor Gott läutert. Die Gunde des Ananias und der Sapphira mar es, daß fie fich in Widerspruch mit dem Geift Jesu gesett und sich einer unwahrhaftigen, beuchlerischen Sandlung schuldig gemacht haben. Schon hier liegt die Anschauung vor, daß da kein Beiliger Geift wirksam ift oder werden kann, wo Unsittlichkeit und gottwidriges Wefen ift.

6. Die grundlegende Erfahrung des Geistes ist bei Paulus die gleiche wie in der Argemeinde. Wie steht es nun mit der Erfahrung und der Anschauung des Apostels Paulus vom Seiligen Geist? Als erstes ist festzustellen, daß Paulus in allen grundlegenden Bezeugungen mit der ältesten Gemeinde übereinstimmt.

Paulus hatte es nicht mehr nötig wie die älteste Gemeinde, nachzuweisen, daß die Verleihung des Geistes der Erweis der Messisanität Jesu, seiner Erhöhung zur Rechten Gottes, des Antritts seiner göttlichen Herrschaft über seine Gemeinde und des Anbruchs des messianischen Zeitalters sei. Aber diese christlichen Grundstatsachen stehen auch ihm fest und sind sein Ausgangspunkt. Das Evangelium ist ihm die Erfüllung der alttestamentlichen Verheißungen. Der von Gott als Davidide in das menschliche Fleisch gesandte

Sohn ist als Sohn Gottes in göttlicher Vollmacht in Gemäßbeit des ihm eignenden Beiligen Beiftes feit feiner Auferstehung von den Toten eingesett worden, Rom. 1, 2ff. In der Fülle der Zeiten hat Gott seinen Sohn gefandt, Gal. 4, 4, auf die gegenwärtige Generation ift bas Ende ber Weltzeit eingetroffen, 1. Ror. 10, 11; 7, 31, als Ziel wird vor Augen gestellt, das Erbe des Reiches Gottes und Chrifti zu erlangen, Gal. 5, 21; 1. Ror. 6, 10; Eph. 5, 5. Auch Paulus kennt die enge Verbindung von Reich Gottes und Seiligem Geift, 1. Ror. 4, 20; Rom. 14, 17. Die dem Abraham. bem Stammvater des Volkes Ifrael verliebene Verheiffung Gottes ift in der Sendung des Geiftes in Erfüllung gegangen, Bal. 3, 14. Der Seilige Geift ift das Unterpfand des Erbes zur Erlöfung jum göttlichen Eigentum, Eph. 1, 13 f.; 2. Ror. 1, 21 f. Der gegenwärtige Beiftbesit ift eine Angabe, welche die Fülle der Beiftbegabung in der Zeit der Vollendung gewährleiftet, Röm. 8, 23. Der Geift schreit in den Christen Abba, Vater, Gal. 4, 6, oder die Christen schreien Abba, Bater im Geifte, Rom. 8, 15. Der Geift legt ein Mitzeugnis ab, er ift Bürgschaft für die Gotteskindschaft ber Chriften, deren Vollendung eintreten wird, wenn der gegenwärtige Buftand ber Vergänglichkeit abgelöft werden wird von dem Zuftand ber Berrlichkeit der zukunftigen Welt, Rom. 8, 18 ff.

Dem Apostel ist es sicher, daß Gott die Thessalonicher erwählt hat, weil Gott ihn berufen und befähigt hat, unter ihnen in göttlicher Kraft und im Seiligen Geist und in großer Fülle zu verkündigen, und die Thessalonicher diesem Ruse Gottes gefolgt sind. Der Seilige Geist ist also auch an ihnen wirksam geworden. Sie haben das Wort troß großer Trübsal mit der Freude des Seiligen Geistes ausgenommen, 1. Thess. 1, 5 st. Die galatischen Gemeinden erinnert er daran, daß sie den Geist auf Grund gläubigen Sörens des Evangeliums erhalten haben. Gott hat also so offensichtlich durch die Verleihung des Geistes an sie seine göttliche Macht und seinen göttlichen Seilswillen kundgetan, daß er von ihnen nicht hätte verkannt werden dürsen, Gal. 3, 1 ff. Luch der korinthischen Gemeinde rust er in das Gedächtnis zurück, wie er in ihrer Mitte mit der Votschaft des Evangeliums aufgetreten ist, 1. Ror. 2, 3 ff. Seine Verkündigung bestand

nicht in der Überredungskunst menschlicher Weisheit, sondern in der Erweisung des göttlichen Geistes und der göttlichen Kraft. Ihr christlicher Glaube beruht also darauf, daß die Kraft Gottes an ihnen wirksam geworden ist.

Im Anschluß daran wird der Apostel zu Aussagen veranlaßt, welche uns tief in das Verständnis dessen einführen, was ihm Seiliger Geist ist. Es stellt den Geist dieser Welt dem Geiste Gottes gegenüber. Der Geist Gottes ist etwas von dem Wesen dieser Welt völlig Verschiedenes, für diese Welt Unsasbares, in dieser Welt bis zum Ende der Zeiten, bis zum Andruch des messianischen Aons nicht Seimisches. Den Christen aber ist er von Gott verliehen und ist ihnen die Quelle aller Erkenntnis dis zu den Geheimnissen der Tiese Gottes. Der Geist ist das Zeugnis dafür, daß sich zwei Welten gegenüberstehen, diese Welt, welche der Vergänglichkeit anheimgegeben ist, und die göttliche, die himmlische Welt mit ihrer unaussprechlichen Serrlichkeit, in welche die Christen durch den Geist schon jest Einblick erhalten.

Auch Paulus hält wie die Urchristenheit jeden Christen für geiftbegabt. Wer den Geift Chrifti nicht hat, ift nicht fein, Rom. 8, 9. Das neutestamentliche Predigtamt ift "Dienst des Geistes", es vermittelt den Geift an die Gläubigen, 2. Ror. 3, 8. Die ganze Chriftenbeit, Juden und Beiden, Rnechte und Freie, find in einem Geifte ju einem Leibe getauft, alle find mit einem Geifte getrankt worden, 1. Ror. 12, 13. Die Formulierung diefes Gedankens verrät zwar deutlich spezifisch paulinische Art. Nichtsdestoweniger ist die dabei zugrunde liegende Anschauung durchaus gemeinchriftlich. Wie die Gnade des Herrn Jesus Chriftus und die Liebe Gottes. so wird die Gemeinschaft des Beiligen Geistes allen Chriften gewünscht, 2. Kor. 13, 13. Es zieht sich durch die Briefe des Apostels die Anschauung bindurch, daß die Geiftbegabung das charakteriftische Merkmal der Chriftengemeinde im Unterschied von der nichtchriftlichen Welt ift. Nicht ohne einen Seitenblick auf feine eigene judische Vergangenheit schildert er 2. Kor. 3, 14 ff., wie erst der "Geift des Berrn" die Verstockung Ifraels und die Decke hebt, welche für den ungläubigen Juden das Verständnis des Alten Testaments unmöglich macht. Dagegen erfährt der Gläubige die Machtwirkung des Berrn,

welcher der Geist ist, und jeder Christ schaut mit aufgedecktem Angesicht die Lichtherrlichkeit des Herrn wie im Spiegel.

Von hier aus ergibt sich auch, welches nach Unschauung der älteften Chriftenheit das Berhältnis von Beift und Wort und Geift und Glaube ift. Es ift bereits im Alten Teftament und im Judentum feststehende Anschauung, daß der Geist im Wort wirksam ift. Ich greife nur einiges beraus. Sof. 9, 7 steben synonym nebeneinander ber Prophet und der Geiftbegabte. Infolge der Inspiration durch den Geift Jahwes weissagt Ezechiel, Ezech. 11, 5 ff., vgl. Jef. 42, 1; 48, 16; 59, 21. Der Geift bes Berrn, Jahmes, ruht auf dem Propheten, damit er den Elenden frobe Botschaft bringe, Jes. 61, 1 ff. Un diese Prophetenstelle knüpft Jesus an und wendet fie auf feine Verkundigung an, Lut. 4, 17 ff. Jesu ganze Verkundiaung ift geiftgewirkt und geifterfüllt. Bott hat ihm ben Beift ohne Befchränkung gegeben, Joh. 3, 34. Seine Worte find Geift und Leben, Joh. 6, 63. In der Rraft des Beiligen Beistes, der über fie kommen foll, find die Jünger berufen, Jesu Zeugen zu sein, Apg. 1, 8. So reden die Apostel am Pfingstfest, Apg. 2, 4 ff., so redet Stephanus in der Kraft des Beiligen Geiftes, Apg. 6, 10, und auch Paulus weiß es nicht anders, als daß feine Verkundigung geistgewirkt ift, 1. Theff. 1, 5; 1. Ror. 2, 4 ff.; 2. Ror. 3, 6. 8; 4, 1 ff.; Röm. 15, 18 ff.; Eph. 6, 17. Das Verhältnis von Wort und Geift ift aber nicht fo zu verstehen, daß Geift und Wort nebeneinander stünden, sondern der Geift erweist im Wort seine Wirkungstraft. Das Wort ift der Eräger bes Geiftes, ber Geift tritt im Wort an ben Menschen beran.

Sier haben wir also eine große einheitliche biblische Linie. Speziell neutestamentlich ist die Frage nach dem Verhältnis von Geist und Glaube. Eine dogmatische Antwort auf sie werden wir nicht erwarten. Wohl aber läßt sich ein Urteil gewinnen, ob die Urgemeinde und Paulus den christlichen Glauben als geistgewirkt gedacht haben. Apg. 2, 38 gehen Glaube und Tause dem Geistempfang voraus, Apg. 10, 44 ff. ist die Geistbegabung Wirkung der Predigt des Petrus, oder, da der Geist als Gabe Gottes vorzustellen ist, erfolgt die Geistbegabung im Zusammenhang mit der Verkündigung des Petrus vor der Tause und ist wahrscheinlich als

Beginn des Glaubens zu denken. Nach Apg. 9, 31 beruhte das Wachstum der Gemeinde auf der christlichen Predigt, in der die kraftwolle und kraftgebende Zusprache des Heiligen Geistes zutage trat. Somit begegnet bereits in der Urgemeinde die Vorstellung, daß Geist und Glaubenswirkung im Menschen in innerer Verbindung stehen.

Auch bei Paulus ift nicht direkt ausgesprochen, daß der Geift ben Glauben wirke. Gal. 3. 14 erscheint der Glaube als das Mittel, um, wie sonst die Rechtscrtigung, so den verheißenen Geift anzueignen, vgl. Gal. 3, 2; Eph. 1, 13. Aber nach 1. Theff. 1, 5 f. haben die Theffalonicher die Verkundigung des Apostels aufgenommen "mit der Freude des Beiligen Geistes". In der gläubigen und freudigen Annahme ift der Beilige Geift wirksam geworden. Auch 1. Kor. 2,5 saat der Avostel von dem Glauben der Korinther, er bestehe auf Grund der geisterfüllten Verkündigung des Apostels, nicht in Weisbeit der Menschen, sondern in der Rraft Gottes. Die Unschauung des Apostels ist also die: wo das Evangelium geistesmächtig verfündigt wird, fließt die Rraft des Geistes auf die Sörenden über und wirkt den Glauben. Ebenso erscheint der Glaube deutlich als geistgewirkt, wenn er 1. Kor. 12, 3 fagt: "Niemand kann fagen: Berr ift Jesus, außer im Beiligen Beiste," wenn er bas Apostelamt "Dienst bes Geiftes" nennt, 2. Ror. 3, 6. 8, ober die Rorinther einen Brief Chrifti, geschrieben mit dem Geifte des lebendigen Gottes auf die fleischernen Tafeln des Herzens, 2. Ror. 3. 3.

War der Seilige Geist nach der Erfahrung der ältesten Gemeinde etwas, was mit Macht, überwältigend, plözlich, ohne menschliches Zutun über sie gekommen war, als etwas Göttliches, welches nun aber als mächtiger, neuer Antrieb in ihnen wirkte, als göttlicher Antrieb, dem sie sich nicht entziehen konnten, so haben wir bei Paulus ganz ähnliche Aussagen. Gott hat seinen Geist in die Serzen der Menschen gesendet, Gal. 4, 6, ihn dargereicht, Gal. 3, 5, er gibt ihn den Christen, 1. Thess. 4, 8; 2. Ror. 1, 22; 5, 5; Röm. 5, 5, die Christen empfangen ihn, Gal. 3, 2. 14; 1. Ror. 2, 12; 2. Ror. 11, 4; Röm. 8, 15. In Gal. 3, 4: "habt ihr so Großes vergebens erfahren?" (rosavra knádere elus;) liegt sogar die Vorstellung einer leidentlichen Erfahrung der Geistbegabung

vor. Die Geistverleihung wird als etwas Passives vorgestellt. Das ist doch auch der Gedanke, welcher vorschwebt, wenn Paulus Bal. 5, 18; Rom. 8, 14, von einem Getriebenwerden durch den Geift spricht, von einem Geset, dem der Christ durch den Geift unterworfen wird. Sehr charakteristisch ist auch die Aussage des Apostels Bal. 5, 17: "Das Fleisch begehrt wider den Geift, der Geift aber wider das Fleisch. Diese Mächte widerstreiten einander, damit ihr nicht tut, was ihr wollt." Fleisch und Geist werden als um das Ich des Menschen kämpfende Mächte gedacht. Jede will den Menschen unter ihre unbedingte Botmäßigkeit bringen. Der Mensch ift dann nicht mehr das handelnde Subjekt, sondern diejenige ber beiden Mächte, welche den Sieg davongetragen hat. Das ift zwar nicht das lette Wort des Apostels. Er kennt als Christ die überragende Macht des Geistes im menschlichen Serzen. Aber der Geist ift ihm doch eine gebietende, von außen in den Menschen eingehende Macht, die dem Ich des Menschen nicht ohne weiteres Einheit wird, fondern auch eine gewisse Selbständigkeit bewahren kann, vergl. Röm. 8, 16. 26 ff.; 1. Ror. 14, 14.

Auch darin stimmt Paulus mit der Urgemeinde überein, daß der Geist seinen Ursprung nicht in Christus, sondern in Gott hat. Gott ist es, welcher den Geist seines Sohnes in die Serzen der Gläubigen sendet, Gal. 4, 6, aber eben den Geist seines Sohnes, denn auch von Paulus wird die Geistverleihung auch auf den Seilswillen und die göttliche Macht Christi zurückgeführt. Gott gießt seinen Seiligen Geist reichlich aus durch Vermittlung unseres Seilandes Jesus Christus, Tit. 3, 6. Die Christen sind ein Brief, welchen Christus durch die Vermittlung der Apostel mit dem Geist des lebendigen Gottes schreibt, 2. Kor. 3, 3. Köm. 8, 9 wechseln ab die Ausdrücke "Geist Gottes" und "Geist Christi". Auch Phil. 1, 19 spricht Paulus einfach vom Geist Christi.

Man kann noch anderes anführen, worin Paulus offenbar ohne weiteres die gleichen Unschauungen vom Geiste vertritt wie die Urgemeinde. Der Überschwang der Kraft Gottes ist in ihm, 2. Kor. 4, 7. Gott hat ihm die Gnade verliehen, daß er Opferpriester Issu Christi an die Seiden sein darf, der das Evangelium Gottes priesterlich verwaltet, auf daß die Darbringung der Seiden vor Gott wohl-

gefällig fei, gebeiligt im Beiligen Geifte, Rom. 15, 15 f. Das beißt mit anderen Worten. Gott felbst hat ihm das Apostolat verlieben. Mit dem gangen Bewuftfein der ihm damit geschenkten Burde nennt sich ja Paulus auch den Galatern gegenüber Apostel, nicht von Menschen, noch durch einen Menschen, sondern durch Jesus Chriffus und Gott den Vater, der ihn von den Toten auferweckt hat, Gal. 1, 1, ähnlich Röm. 1, 1. Gott hat ihn aber als Apostel Christi auch nach außen hin beglaubigt, so daß er hinter den andern Alposteln keineswegs zurücksteht. Denn die Zeichen eines Apostels find von ihm durch die Rraft Gottes verrichtet worden, in Zeichen, Wundern und Kraftwirkungen. 2. Kor. 12. 11 f.: Röm. 15. 18. Sein Wort und seine Verfündigung geschieht im Erweise bes Geistes und der Rraft, 1. Ror. 2, 4; 1. Theff. 1, 5. Redet doch Chriffus durch ihn. Christus aber hat göttliche Macht, 2. Kor. 13, 3f. Auch besonderer Gaben ist er durch die Rraft des Geistes gewürdigt. "3ch danke Gott, ich rede mehr als ihr alle in Jungen," 1. Kor. 14, 18. Gelegentlich kommt er, wenn auch ungern, auf die Gesichte und Offenbarungen zu sprechen, beren er gewürdigt worden ist. Er ift entrückt worden bis in den dritten Himmel, bis in das Paradies, und hat unaussprechliche Worte gehört, 2. Ror. 12, 2ff. Gott hat ihn nicht nur mit der Zungenrede begabt, sondern ihn auch befähigt, in einer Offenbarung, einer Erkenntnis, einer Prophetie, einer Lehre in der Gemeinde aufzutreten, 1. Ror. 14, 6. Göttliche Offenbarungen find es in entscheidenden Stunden seines Lebens gewesen, denen er Folge geleistet hat, Gal. 2, 2; Apg. 16, 9.

7. Die Eigenart der Geisterfahrung des Paulus. In allem bisher über die paulinische Anschauung vom Geist Gesagten sindet sich nichts, was nicht entweder direkt mit der urchristlichen Geisterfahrung übereinstimmte oder unmittelbar aus ihr abgeleitet werden kann. Und doch ist die theologische Betrachtung von einem richtigen Gesühl geleitet gewesen, wenn sie nicht bereit war, die paulinischen Aussagen über den Geist auf eine Stuse mit den anderen urchristlichen Aussagen zu stellen. Denn bei Paulus liegen ohne Iweisel Besonderheiten vor, allein schon, wenn er, nur einfach seine Geisterfahrung beschreibt, geschweige, wenn er sie unter theologische Beleuchtung stellt.

Der heutige Leser der paulinischen Briefe wird von der wunderbaren Kraft und Tiese ergriffen, mit welcher der Apostel zum Ausdruck bringt, was der Geist in ihm gewirkt hat. In keiner anderen neutestamentlichen Schrift, von keiner anderen christlichen Persönlichkeit ist jemals etwas Ühnliches gesagt worden.

Paulus hat fich durch den Beiligen Geift in die Sphäre eines neuen, göttlichen Lebens verfett gefühlt. Das neue Leben läßt vor ihm diefe ganze Welt verfinken, löscht der Gunde Macht und bes Todes Schrecken, totet sein bisberiges Sein, versett ihn in Busammenhang mit ber himmlischen Welt und eröffnet ihm Geligkeiten, Die einem Menschen unfaßbar find. In der Rraft des ihn erfüllenden Gottesgeistes erlebt er, was tein Auge geschaut, kein Ohr gehört bat, was in eines Menschen Serz nicht gekommen ist. Menschenund Engelzungen reichen nicht zu, die Wonne diefes Seligkeitsgefühls au schildern. Der Geift wird ihm zu einer Rraft der Offenbarung, welche ihm die Tiefen der Gottheit erschlieft. Diese Simmelstraft wirft Bunder durch seine Sand und macht ihn, den gebrechlichen Mann, zu einem machtvollen Werkzeug Gottes. Über feinen eigenen Geist und sein eigenes Verständnis greift die neue Lebensmacht hinaus. Sie feufat und betet in ihm in den Stunden der Schwachbeit, ruft in ihm Abba, Bater, und vergewissert ihn der Fülle der himmlischen Serrlichkeit, die Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Der natürliche Mensch in ihm wird getötet oder doch zu Tode getroffen. Un seiner Stelle wird lebendig und wächst beran ein neues 3ch, welches aus der himmlischen Welt seine Rraft schöpft. Er fühlt sich als eine neue Rreatur. Das Alte ist vergangen, es ift neu geworden. Ein sittliches Lebensideal steht ihm vor Augen, welches berufen ift, diese ganze verlorene Welt mit neuen Rräften, mit der Rraft des heiligen, göttlichen Geistes zu durchdringen. Doch ist noch ein doppeltes Lebensbewußtsein in ihm, der alte und der neue Mensch ringen noch in ihm. Aber er weiß, der Kampf endigt mit der völligen Besiegung und der endgültigen Vernichtung des alten 3ch. Denn Gottes Geift ift ftarker als alle gottfeindlichen Mächte.

Diese Tiefe der Erfahrung des Geistes hat nicht in irgendeiner Spekulation ihren Grund, sondern in der Lebenserfahrung des

Uppstels. Die älteren Apostel haben in jahrelanger irdischer Lebensgemeinschaft mit Iesus gestanden und damit schon unter dem Einfluß der Kraft des Geistes, der in Iesu Leben und Verufswirken zutage trat. Daher ist ihre Geistbegabung am Pfingsttag zwar auch für sie etwas Neues gewesen, was in ihr Leben eintrat, sie ersuhren den Geist als göttliche, sie um= und neuschaffende Kraft, als Gabe des himmlischen Christus; aber es bestand doch für sie eine enge Verbindung der Pfingstersahrung mit dem, was sie an dem irdischen Iesus gesehen und durch ihn erfahren hatten.

Nicht so Paulus. Der himmlische Christus ist es gewesen, welcher sich ihm offenbarte und ihn zu seinem Jünger und Apostel machte. Die Licht- und Lebensfülle dieses Christus ist in jener entscheidenden Stunde seines Lebens auf ihn übergeströmt. Er hat es selbst ausgesprochen, daß er bei seiner Bekehrung auf dem Angesicht Christi den Lichtglanz Gottes hat leuchten sehen, und daß diese göttliche Lichtherrlichkeit Christi in sein Serz hineingestrahlt ist, 2. Ror. 4, 6.

Von dieser Lebenserfahrung Christi ist die paulinische Erfahrung und Anschauung vom Seiligen Geiste abzuleiten, von hier aus wird fie aber auch in ihrer Eigenart gegenüber ber der alteren Apostel verständlich. Saben auch diese dem auferstandenen Christus göttliche Prädikate beigelegt, so treten diese bei Paulus noch stärker hervor. Denn der ihn beherrschende Eindruck ift der des auferstandenen und himmlischen, nicht der des auf Erden wandelnden und wirkenden Es ware einseitig und falsch, die irdische Seite im paulinischen Christusbild beiseite zu stellen oder gang zu ignorieren, aber die ganze Glaubensinniakeit des Apostels ist doch in dem Leben und Wesen des erhöhten Christus verankert. Was dieser Christus ift, muß sein Jünger auch werden. Wie Chriffus durch das Rreus zu himmlischer Serrlichkeit hindurchgegangen ist, so muß auch der an ihn Gläubige sich von dieser Welt lösen, schon bier im irdischen Leben den Rräften der himmlischen Welt allein Raum geben und dem Rommen des himmlischen Gons sehnsüchtig entgegenharren.

Paulus nennt den göttlichen Christus ein Ebenbild Gottes, 2. Kor. 4. 4; Rol. 1. 15, und Gotteskraft, 1. Kor. 1, 24, so auch den "Serrn der Serrlichkeit",  $(\tau \delta \nu \ n \psi \varrho \iota o \nu \ \tau \tilde{\eta} s \ \delta \delta \tilde{\xi} \eta s)$  1. Kor. 2, 8.

Damit bezeichnet er die Erscheinungsform des himmlischen Christus. Denn in der Lichtherrlichkeit  $(\delta\delta\xi\alpha)$  wird der Geist auch sinnlich wahrnehmbar. Ist aber die Lichtherrlichkeit die Erscheinungsform des Geistes, so liegt auch da, wo Paulus von Gottes, Eph. 1, 17, oder Christi, 2. Ror. 4, 4, Lichtherrlichkeit spricht, die Vorstellung ihres pneumatischen Wesens zugrunde. Christus als Herr der Lichtherrlichkeit vermittelt dies sein pneumatisches Wesen auch an die Seinen, 2. Thess. 2, 14. Daher nennt ihn der Apostel auch "lebenspendenden Geist" ( $\pi vevua$   $\zeta \omega o \pi o vovv$ ), 1. Ror. 15, 45. An Christus, dem lebenspendenden Geist, hat Paulus Quelle und Erkenntnis des Geistes. Das, was Gottes Geist ist, hat und kennt Paulus als solches durch die Person Christi.

Der Apostel hat den Beiligen Geist als das eigentliche Lebenspringip, als das konstituierende Element der Person Christi bereits in beffen irdischem Dasein betrachtet, Rom. 1, 3f.; 8, 3. Dieser beilige Geist der Verson Christi ist zu voller Machtentfaltung gekommen, nachdem Christus mit der Auferstehung von den Soten die Bemmung abgestreift hatte, welche aus der Verbindung mit dem menschlichen Fleisch folgte. Diejenige Aussage des Apostels aber, in welcher am fürzesten und beutlichsten zusammengefaßt ift, wie eng feine Vorstellung vom himmlischen Chriftus mit der vom Seiligen Beift zusammenhängt, haben wir 2. Ror. 3. 17: "Der Serr ift der Beist" (δ κύριος τὸ πνεθμά έστιν). Der himmlische Christus als der über den Gläubigen waltende Berr ift das in der Chriftenheit wirkende Oneuma. Wer sich zu Chriftus bekehrt, wer dem himmlischen Chriftus untertan wird, erfährt ihn als den Beiligen Geift, der ihn von aller Rnechtung frei macht und schon hier einen Umwandlungsprozeß in ihm beginnt durch die Rraft des göttlichen, des Beiligen Beistes.

Diese Aussage ist aber durchaus eine Glaubensaussage, erwachsen aus der persönlichen Christusersahrung des Apostels. Daher muß jedes Verständnis derselben fehlgreisen, welches sie irgendwie aus Vorstellungselementen ableiten will, die dem Apostel aus außerchristlichen Anschauungen zugeslossen wären. Ist dies Wort vom Apostel doch auch geprägt worden in der Auseinandersehung mit der jüdischen Religion und zum Erweis seines apostolischen Zeugnisses von dem Christus, den das Judentum verworfen hatte. Paulus

hätte nicht erwarten können, daß sein Zeugnis und seine Beweissführung auf ungläubige oder gläubige Volksgenossen irgendwelchen Eindruck gemacht hätte, wenn er sich nicht bewußt gewesen wäre, von Voraussehungen aus zu argumentieren, welche jene mit ihm teilten.

Bon diesem Verständnis des Wortes "der Berr ift der Beift" aus eröffnet sich auch das Berständnis der aroßen und zusammenfassenden Erörterung, welche Paulus 1. Ror. 12-14 über die christlichen Geiftesgaben gegeben bat. Paulus verrät hier mit einigen Wendungen Spuren ber populären Betrachtungsweise seiner Zeit, fo, wenn er die Rorinther 14, 12 "Eiferer um Geifter" nennt und 14. 32 faat, die Geiffer der Propheten seien den Propheten untertan. Es mag auch immerhin möglich fein, was Gunkel S. 66 behauptet, daß viele unter den Rorinthern die Gloffolalie für die alleinige Außerung des Geiftes gehalten haben, obwohl dagegen fpricht, daß die Aufzählung der verschiedenen Geistesgaben 12. 4ff. und 14.6 den Korinthern gewiß nicht eine neue Mitteilung darüber gewesen find, daß der Beift auch anderes wirke als Gloffolalie. Für sehr unwahrscheinlich aber muß es gehalten werden, daß diese bei ben enthusiastischen Rorinthern mögliche Verengerung überhaupt in ben ersten Gemeinden weite Verbreitung gefunden hätte. Die Belehrungen über die Geisteswirkungen im ersten Rorintherbrief gibt der Apostel aus seinem apostolischen Bewuftsein beraus, in der Überzeugung, damit zu entwickeln, was chriftlicher Gemeinglaube fei ober aus bemfelben abgeleitet werden muffe. Denn er ift allerdinas ber Meinung, Grundsätze auszusprechen und zu begründen, die fo deutlich von den Gemeinden bisber noch nicht erkannt und angewendet worden sind. Veruft er sich doch 14, 37 f. ausdrücklich darauf, daß die von ihm gegebenen Belehrungen und Anordnungen von jedem Propheten oder Pneumatiker als Gebot des Serrn würden anerkannt werden. Ebenso beginnt die Erörterung mit bem Sinweis auf die im Seiligen Geifte erfolgende Unrufung Jesu als bes Herrn, 12, 3. Der Jesus aber, den er verkündigt, ist kein anderer als der, von dem die ganze christliche Rirche Zeugnis ablegt.

Paulus stellt an die Spise den Sat, daß es Verschiedenheiten der Gnadengaben gibt, daß sie alle aber von demfelben Geift gewirkt

sind; Berschiedenheiten der Dienstleistungen, die alle ihre Wurzel und ihren Grund in dem himmlischen Kyrios haben, Verschiedenheiten der Kraftwirkungen, welche alle und in allen der eine Gott wirkt. Schon damit zeigt er, daß ihm die Christenheit, insbesondere jede christliche Gemeinde, als ein vielgegliederter Organismus vorschwebt, in welchem jeder einzelne Teil seine besondere Aufgabe hat. Aber es ist die Gemeinde Gottes. Gottes Wille soll in ihr zur Verwirklichung kommen. Der Dienst, den die einzelnen verrichten, ist ein Dienst im Sinne und nach dem Willen des himmlischen Christus, dessen Wille in seiner irdischen Verufsführung ja deutlich genug zum Ausdruck gekommen ist. Diese Dienstleistungen aber in ihrer Verschiedenheit auszuführen, befähigt der Heilige Geist.

Siernach werden die Wirkungen Gottes, Chrifti und des Seiligen Geistes in ihrer Verbundenheit betrachtet. Aber das geschieht fo, daß nun im Folgenden, 3.7-11, näher auseinandergelegt wird, wie verschieden die einzelnen Gaben find, welche ber Seilige Beist den einzelnen Gläubigen verleiht. Was in der chriftlichen Gemeinde zu deren innerem Aufbau durch die einzelnen Gemeindeglieder geschieht, das ift alles Gabe des Beiligen Geiftes. nun hätte Paulus hier schon ein ähnliches Wort schreiben können wie 2. Ror. 3, 17, nur mit Umdrehung des Subjekts und des Pradikats: "Diefer Beilige Geift ift ber Berr." Denn 3. 12 nennt er ben christlichen Organismus, deffen einzelne Glieder in ihrer christlichen Betätigung und durch dieselbe sich zur Einheit zusammenschließen follen: "Chriftus". Was der Seilige Geift in den Einzelnen zur Erbauung des geiftlichen Leibes wirkt, das ift für den Apostel im Brunde aus dem Wesen Christi genommen. Sind doch, 3. 13, alle Chriften in einem Beifte zu einem Leibe getauft worden, und alle find mit einem, dem Seiligen Geifte, getränkt worden.

Das sind paulinische Gedanken. Der Stempel des Geistes des Paulus ist ihnen unverkennbar aufgedrückt. Hier spricht die paulinische Glaubensinnigkeit zu uns, die in dieser Form in keinem der anderen Apostel lebendig gewesen ist. Und doch ist es keine neue christliche Erkenntnis, welche Paulus vorträgt. Man würde sie nicht einmal richtig mit Weiterbildung der urchristlichen Anschauung bezeichnen. Nur das ist die Größe des Apostels, daß er begrifflich klar herausgearbeitet hat, welches die Kraft des Christusglaubens ist und wie weir und tiefreichend die Wirkungen des Heiligen Geistes sind. In der apostolischen Gemeinde vor Paulus und zur Zeit des Paulus suchen wir vergebens nach Spuren ähnlicher Entwicklungen religiöser und praktisch kirchlicher Ordnungen. Aber den Apostel Paulus zwangen die Verhältnisse der Gemeinden, welche er ins Leben gerusen hatte, zur Schaffung solcher Ordnungen. Die Tiefe seiner Glaubensersahrung Christi befähigte ihn zu solcher apostolischen Aufgabe. In allen diesen Dingen aber würden ebenso die älteren Apostel geurteilt haben, daß Paulus den Sinn Christi erkannt habe. Die beiden Grundsähe, die er entwickelt, 1. alles, was in der Gemeinde geschieht, muß zur Erbauung des geistlichen Leibes Christi geschehen, 2. alles, was geschieht, muß in Ordnung geschehen, sind aus dem Geiste Christi heraus aufgestellt.

Saat Paulus: "Das Gefet des Geistes des Lebens in Chriftus Jesus hat dich befreit von dem Geset der Sünde und des Todes." Röm. 8, 2, so beißt das, daß der Beilige Geift im Chriften eine Lebensmacht ift, die ibn fo ftart und fest mit dem Leben und Weien Christi verbindet, daß er von ihr nicht mehr loskommt, sondern daß fie wie ein Starker in ihm wirkt, ihr Wille der seinige wird und er dadurch von aller Knechtung der Sünde und des Todes loskommt. unter beren Elend er im bisherigen Leben gelitten und geseufzt bat. Bringt doch der Geift die Rraft Gottes in das Menschenberg. 1. Ror, 2, 5. Daber ruft dieser Gottesgeift eine bestimmte Lebensrichtung im Menschen hervor, ein "Sinnen" (φοόνημα). Der geiftbegabte Mensch trachtet danach, aus dem Stande der Feindschaft mit Gott herauszukommen, mit ihm in Frieden zu leben und an bem Leben Gottes Unteil zu erhalten, Rom. 8, 6. Der Geift schärft bas Bewiffen, Rom. 9, 1, führt jum rechten Gottesdienst, Rom. 1, 9, erfüllt mit Gerechtigkeit, Friede und Freude, Rom. 14, 17, mit fanftmütiger Gesinnung, 1. Ror. 4, 21; Gal. 6, 1, mit Eintracht. Phil. 1, 27, mit Liebe, Rom. 15, 30; Rol. 1, 8, ift die Burgel aller drifflichen Tugenden. Gal. 5, 22 nennt Paulus im Gegenfat zu den "Werken des Fleisches", beren Tun des Reiches Gottes verluftig macht, als Frucht des Geiftes: Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Bute, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit,

Das sind allerdings Geisteswirkungen, von denen wir nicht nachweisen können, daß das Judentum und die ältesten christlichen Gemeinden sie als solche gewertet hätten. Doch würden die ältesten Christen den paulinischen Anschauungen und Beweissführungen ohne weiteres haben zustimmen können. Denn eine gegenfähliche Betrachtungsweise bestand ja bei ihnen nicht.

Das menschlich und unmittelbar Ergreifendste über den Seiligen Beift als die Grundfraft des rechten religiös-sittlichen Lebens bat der Apostel indes 1. Ror. 13 ausgesprochen, tropdem in diesem Rapitel das Wort Geift nicht vorkommt. Es ist das Hohelied der Liebe, der weltüberwindenden Gottesmacht, welche bleiben wird, wenn Glaube und Soffnung nicht mehr fein werden und alles Stückwerk hinfällig geworden fein wird. Die Liebe ift dem Apostel die zentrale Betätigung des Gottesgeistes, ja sie ist das eigentliche Wesen des Beiligen Geiftes. "Gott ift Geift" und "Gott ift Liebe" find im Grunde nicht nur für Johannes, sondern auch für Paulus identische Gage. Das Urbild der Liebe aber, die Paulus in diesem Lobpreis schildert, ift der irdische Jesus. Der heilige Gottesgeift, die beilige Gottesliebe in der geschichtlichen Person Jesu hat dem Apostel so tief das Berg bewegt, daß er diesen Symnus singen konnte, welcher der Menschheit ein wahrhaft göttliches Lebens- und Liebesideal vor Augen stellt.

- 8. Andere Versuche des Verständnisses der paulinischen Geistlehre. Mit den gegebenen Darlegungen ist die Grundlage zur Stellungnahme gegenüber anderen Erklärungsversuchen gewonnen.
- S. B Wendt, Die Begriffe Fleisch und Geist im biblischen Sprachgebrauch, 1878, hat die Sypothese vertreten, der Apostel habe seine Lehre von den sittlich religiösen Wirkungen des Geistes dem Alten Testament entlehnt. Daran ist richtig, daß bereits das Alte Testament Aussagen enthält, in denen der Geist auch als eine den Menschen nach der religiös-sittlichen Seite beeinslussende Macht ist und in der messianischen Zeit eine Eineuerung durch die Kraft des Geistes Gottes erwartet wird. Diese Anschauung wird dem Apostel nicht unbekannt gewesen sein, da ja doch auch Jesus und die anderen Apostel auf sie Bezug genommen haben. Aber die

eigentliche Wurzel der paulinischen Geistlehre sind alttestamentliche Anschauungen nicht. Nur aus der tiefsten religiösen Lebensersahrung des Apostels kann seine Geistlehre verstanden werden.

Der von mir hier und in der Sauptsache auch bereits in meiner Theologie des Neuen Testaments vorgetragenen Anschauung nabe steht 3. Gloël, Der Seilige Geift in der Seilsverkundigung des Paulus, 1888. Er behauptet, daß auch in dem grundlegenden Zeugnis des Berrn und feiner ersten Apostel eine Bürdigung ber sittlich bestimmenden Wirksamkeit des Geistes nicht gefehlt habe. Nach der Darstellung der Apostelgeschichte erscheine, wenn auch der Beift vorwiegend in feiner charismatischen Wirkung gekennzeichnet werde, die Pfingstausgießung des Geistes als die grundlegende Tatfache, auf die der gesamte Bestand und der gesamte Charafter der chriftlichen Gemeinde zurückgebe. Das find Gate, denen ich der vorangebenden Erörterung zufolge wohl zustimmen kann. Nur ist das von Gloël zur Beweisführung verwendete Material zu dürftig, und infolgedeffen muffen auch die aufzustellenden Behauptungen voller gefaßt und erweitert werden. Denn der Ginfluß des Alten Teffaments und sodann 1. Petr. 1, 2; Joh. 3, 5 f. und Apg. 2, 42-47; 4, 31 f.; 6, 5; 11, 24 find nur ein Teil des in Betracht kommenden wissenschaftlichen Materials. Die paulinische Geistlehre hat einen viel breiteren Untergrund.

Wesentlich abweichend ist die Sypothese S. Gunkels. Er nimmt einen nicht unwesentlichen Unterschied zwischen der Auffassung vom Geist in der ältesten Gemeinde und bei Paulus an. Nach seiner Meinung ist für die Urgemeinde der Geist die übernatürliche Kraft, welche von Gott durch Christus den Gläubigen gesandt ist und in denselben Bunder wirkt. "Wirkungen des Geistes sind diesenigen geheimnisvollen Machtwirkungen auf dem Gebiete des menschlichen Lebens, welche in irgendeiner Beziehung zum Leben der christlichen Gemeinde stehen, welche sedenfalls keinen Schaden dem Menschen zusügen, die häusig unter ausdrücklicher Nennung des Namens Gottes oder Christi geschehen und in allen Fällen nur solche Menschen betreffen, welche der Verbindung mit Gott nicht unwürdig sind," S. 43. Gunkel führt weiter aus: Auch für Paulus ist dassenige eine Wirkung des Geistes, worin sich eine unerklärbare Gewalt zeigt,

bas geheinnisvoll Mächtige. Das ganze Leben der Christen offenbart eine gewaltige, überweltliche, göttliche Kraft, ist eine Wirkung des Geistes. Und doch vollzieht Paulus eine große Wendung in dem Verständnis des Geistes. Das Urchristentum hat einige bestummte außerordentliche Erscheinungen als Wirkungen des Geistes betrachtet. Dies Urteil fällt Paulus über das ganze christliche Leben. "Die Gemeinde also hält für pneumatisch das Außerordentliche im Christen-leben; Paulus das Gewöhnliche; jene das Einzelnen Eigentümliche, Paulus das allen Gemeinsame; jene das abrupt Austretende, er das Stetige; jene einzelnes im Christenleben, er das Christenleben selbst. Damit war zugleich eine ganz andere, unendlich höhere Schähung des christlichen Wandels gegeben." S. 75.

Gunkel hat mit feiner Sppothese viel Beifall gefunden, unter dem Einfluß der herrschenden Meinung von der Originalität und der entscheidenden theologischen Bedeutung des Paulus innerhalb bes Urchriftentums. Diese Bedeutung ift allerdings nicht gering anzuschlagen. Auf Paulus find eine Reihe von theologischen Gedanken und Prägungen zurückzuführen, welche feitdem in der chriftlichen Rirche herrschend geblieben sind. Auch ist er der erste christliche Theologe gewesen, welcher eine Auseinandersetzung des jungen Christentums mit der judischen Religion und bedeutsamen religiösen und philosophischen Strömungen innerhalb der damaligen griechischrömischen Welt vollzogen hat. Aber es ift hohe Zeit, die Baurschen Ronftruftionen des apostolischen Zeitalters endaültig aufzulösen und dem Apostel Paulus damit diejenige Stellung innerhalb des Urchristentums anzuweisen, welche ihm in Wahrheit zukommt. Auf dem Gebiete des eigentlichen driftlichen Glaubens kommt dem Apostel Paulus keine schöpferische Bedeutung zu. Da steht er burchaus in einer Linie mit der Gemeinde, in deren Reihen er eingetreten ift. Diese hätte ihn überhaupt nicht ertragen, hätte sie nicht anerkennen muffen, daß er mit ihr auf gleichem Glaubensgrund ftebe. Was Beiliger Geift ift und wie er wirkt, hat nicht erst Paulus die chriftliche Kirche gelehrt, sondern das hat die Urgemeinde feit der Ausgießung des Seiligen Geistes am Pfingsttage gewußt, wenn fie es auch theologisch und praktisch noch nicht mit Vollkommenbeit und Sicherheit auszugestalten verstanden hat. Auch sie hat bereits die Erfahrung des Beiligen Geistes eng mit der Erinnerung an die geschichtliche Wirksamkeit Jesu und an die alttestamentliche Ver-heißung von der Geistbegabung in der messianischen Zeit verknüpft.

Sier mag die Besprechung der Auffassung Büchsels angefügt werden, da er sich in gewisser Sinsicht mit Gunkels Theorie berührt. Büchsel leugnet zwar, daß erft Paulus religiöse und sittliche Wirkungen vom Beift abgeleitet habe. Er verrate gar tein Bewuftfein davon, eine andere Geiftvorstellung zu haben als die Urgemeinde, S 252. Aber die Alt von Christentum und die Auffassung vom Christentum, kraft deren Paulus feine Zeitgenoffen überragte, bestand darin, daß er das gange Chriftentum als pneumatische Frommigkeit besaß und verftand (G. 442ff.). Woh geborte Beiftbesit jum Chriftentum, folange es bestand. Aber vor und neben Paulus war das Pneumatische nur mehr oder minder ein Bestandteil des Christentums neben anderen, es beherrschte das Chriftentum nicht. Bei Daulus war das gesamte Chriftentum pneumatisch. Daber bat erft er die nichteristliche Frömmiakert als geiftlos, als fleischlich beurteilt. Schon der Täufer und Icsus hätren jeden Menschen als der göttlichen Bergebung bedürftig beurteilt. Aber Paulus habe aus dem, was bei Jesus gelegentlich ausgesprochen fet, ein Gesamturteil über den Menichen gemacht. Paulus habe, da er den Geistbesit zum beberrichenden Fattor der gesamten Frommigteit machte, den gangen beiligen Ernft, mit dem die Auslegung des Gesetzes im Sinne des Liebesgebotes Seiligkeit vom Menschen verlangte, in den Geiftgedanken felbst gelegt. Weil bei Paulus auf den Geiftgedanken ein anderer Con fiel als vorher, mußte auch auf die Beiligkeit des Geistes ein anderer Ton fallen als bisber. "Man verkleinert die Bedeutung des Paulus fur den Geiftgedanken, wenn man urteilt, Paulus habe den Geiftgedanken versittlicht; er hat mehr getan, er bat den Geift jum beherrschenden Faktor der chriftlichen Frommigteit gemacht und deshalb, um den sittlichen Charatter der Frommigteit festzuhalten, die Beiligkeit des Geistes in einer gang neuen Weise betonen muffen. Die Ablehnung des Gesetzes als Lebensnorm stellte Paulus vor die Aufgabe, im Rahmen pneumatischer Frommiakeit einen Ersas für das Gesetz zu schaffen, und das geschah eben durch

die Betonung der Seiligkeit des Geistes und der Liebe als der Sauptwirkung des Geistes" (S. 446).

Der Anerkennung Büchsels, daß Paulus kein Bewußtsein vervate, eine andere Geistworstellung zu haben als die Urgemeinde, kann man sich nur freuen. Denn die paulinischen Briefe zeigen deutlich, daß er sich mit seiner Geistlehre in Übereinstimmung mit der christlichen Gemeinde vor ihm gewußt hat. Daran ändert auch 2. Kor. 11, 4 nichts. Man kann auch sagen, daß für Paulus das gesamte Christentum pneumatisch gewesen ist. Aber nun verallgemeinert Büchsel in, wie mir scheint, ungerechtsertigter Weise. Die Geistlehre ist bei Paulus nur eine der Vorstellungen, in denen sich ihm der christliche Glaube verkörpert. Die wichtigste Parallele ist seine Lehre vom Christus, Christus in uns und wir in Christus oder die Lehre von der Anteilnahme der Gläubigen an dem Auferstehungsleben Christi. In dieser Vorstellung kann er ebenso zum Ausdruck bringen, was er in der Geistlehre zusammensaßt.

Damit aber tommen die meiften der eben angeführten Gabe Un Chriftus und feinem Rreuz gemeffen Büchsels ins Wanken. find dem Paulus alle Menschen als Günder erschienen. Dies Urteil ist aber nicht erst ein theologisches des Vaulus, sondern Christus felbst ift in den Cod gegangen, weil er in demselben die Fällung eines gottlichen Gesamturteils über die Menschheit erblickt bat. Liegt darin eine Tiefe der Auffassung der nun geforderten driftlichen Frömmigkeit, so hat sie Paulus an Jesus selbst gewonnen, und er selbst bat nichts binzugetan. Ift bei ihm der Geist zum beherrschenden Faktor der driftlichen Frommigkeit geworden, fo war der Geift dies schon vorher in der Lebens- und Berufsführung Jesu, und diese Überlieferung ift dem Paulus durch die älteste Gemeinde qugeflossen und verbindet sie mit ihm. Darin liegt also auch nichts spezifisch Paulinisches. Auf die Beiligkeit des Geistes fällt bei ihm kein anderer Son als bisher. Der Geift war auch in Jesus und in ber ältesten Gemeinde Beift Gottes, daher sittlicher Beift, beiliger Beift. Ebenso hat Paulus die Ablehnung des Gesetzes als Lebensnorm nicht aus einem schärferen und tieferen Erfassen des Geistes gewonnen und infolgedeffen die Liebe als die höchste und eigentlichste Wirkung des Geistes betont, sondern das alles bat er in der Nachfolge Jesu getan, aus dem Verständnis dessen heraus, was er über das Verufswirken des irdischen Jesus erfahren hatte. Der Leser der Ausführungen Vüchsels über die Geistlehre des Paulus vermist die Erkenntnis dieser Jusammenbänge der Lehre des Apostels mit dem Evangelium. Wer vom Geist Christi sich treiben läßt, aber eben des über die Erde gegangenen und in seiner Verufsführung klar vor unsern Augen stehenden Christus, der braucht kein Geset als Lebensnorm, sondern wird auch selbst erfüllt von der in der Person Christi uns entgegentretenden Liebe Gottes.

Diese Gedanken bringt der Apostel Paulus auch zum Ausdruck in der Vorstellung von Fleisch und Geist, und darin liegt eine gewisse Besonderheit des Apostels. Aber doch verringert sie sich erheblich, wenn man bedenkt, daß der Serr, dem Paulus dient, nunmehr der himmlische Christus ist, und daß der Apostel wie auch die ganze Gemeinde vor ihm auf die Vollendung der Gläubigen und der Welt in der Simmelsberrlichseit wartet.

Wir wenden uns zurück zu Gunkel. Seine und seiner Nachfolger Untersuchungen über die Wirkungen des Beiligen Geistes haben ein nicht geringes Verdienst, welches ihnen nicht verkurzt werden foll. Sie haben die Unterlage geschaffen, von der aus man eine Spothese aus den Angeln beben kann, welche jahrzebntelang viel Unheil angerichtet und den Apostel Paulus in ein falsches Licht gerückt hat. Das ist die Sppothese von der starken Beeinfluffung des Apostels durch bellenistische Gedanken. Wenn man aber, wie Gunkel es getan hat, den engen Zusammenhang der Anschauung des Paulus vom Geift mit der vorangehenden urchriftlichen und noch weiter zurück mit der jüdischen und der alttestamentlichen Anschauuna ins Auge faßt, wird man gewahr, wie ich es im Vorstehenden nachzuweisen versucht habe, daß aus diesem geschichtlichen Zusammenhang heraus erklärlich wird, mas Paulus über Geift und Geifterfahrung ausfagt. Es mögen bei Paulus hellenistische Einschläge anzunehmen sein. Solche sind sogar von vornherein zu erwarten. ba er auf dem Boden auch der hellenistischen Bildung seiner Zeit steht und schon mit der griechischen Sprache und Begriffswelt Elemente dieser Unschauung aufgenommen werden. Aber etwas anderes ist es, wenn man solche Einflusse und Einschläge in so großem Umfang annimmt, daß sie die theologischen und christlichen Gedanken des Apostels entscheidend mit hätten gestalten helsen. Auf diesem, nur auf diesem Wege ist man zu der verzweiselten Hypothese gelangt, daß durch die ganze Theologie des Apostels eine unüberbrückte Zwiespältigkeit hindurchgehe. Das ist aber eine von vornherein unwahrscheinliche Hypothese, welche sich auch bei der Nachprüfung im einzelnen nicht bestätigt.

Holften, Baurs Schüler, war der erste, welcher diesen falschen Weg beschritten hat, wie schon aus meiner Wiedergabe seines Berftändniffes des Apostels Paulus S. 30 ff. zu erseben ift. Seit seiner Untersuchung: "Über die Bedeutung des Wortes odof im Lehrbegriff des Paulus," 1855 vertritt er die Meinung, daß Paulus aus seiner vorchriftlichen helleniftisch-jüdischen Bildung die wesentlichen Elemente für die Geftaltung seiner Christologie und seines theologischen Systems entnommen habe. Es beherrsche ihn — wenn auch nicht in ganz reiner Form — der philosophische Dualismus der judisch-hellenistischen Weltanschauung mit seinem Gegensatz des unendlichen Geistes und der endlichen Materie und liege allen entscheidenden Gedankenelementen des paulinischen Weltbildes zugrunde. Namentlich begegne er in dem Gegensatz von Gott und Mensch, Gott und Welt, Geift Gottes und Fleisch des Menschen. Der scharfe Wesensgegensat Gottes und des Menschen als Geist und Fleisch, der aus dem jüdischen Bewußtsein nicht zu erklären sei und doch die religiöse Gedankenwelt des Paulus beherrsche, muffe aus dem Ginflug jenes bellenistischen Qualismus auf das Denken des Paulus erklärt merden.

Es lag auf der Sand, wie einseitig, doktrinär und geschichtelich unwahrscheinlich dies Verständnis des Paulus war, wenn dem Apostel ein theologisches System zugeschrieben wurde, welches einerseits einem Denkprozeß, andererseits vorchristlichen, im bellenistischen Denken des Apostels lebendigen Vorstellungen entstammen sollte. Daher modifiziert Psleiderer in der ersten Auflage seines Urchristentums diese Sypothese Solstens, die doch auch auf ihn großen Eindruck gemacht hatte. Er führte die Geistlehre des Paulus teils auf seine christliche Erfahrung zurück und brachte damit einen wesentlichen Faktor zur Geltung, auf der anderen Seite aber soll sie doch auch

nach Pfleiderers Auffassung auf bellenistischen Anschauungen beruhen. Diefer lettere Gesichtspuntt wurde erneut aufgenommen und erweitert durch die seit den letten beiden Jahrzehnten des abgelaufenen Jahrhunderts gemachten religionsgeschichtlichen Untersuchungen, unter beren Einfluß auch Pfleiderer felbst in jo startem Mage stand, daß auch er später den Sauptnachdruck auf diese Seite in der Theologie des Apostels Paulus legte (f. S. 44 ff). Nunmehr wird die weltgeschichtliche Bedeutung dieses Apostels darin erblickt, daß er das Chriftentum aus dem engen Rahmen der jüdischen Volksreligion berausgehoben und es zur Weltreligion gemacht habe, indem er religiöse Motive, die nicht aus dem Alten Testament und dem Judentum, sondern aus orientalischen und bellenistischen Religionen entnommen waren, seinem Christusbilde einverleibte. Als eine der wichtigsten Entlehnungen aus diesen Religionen aber ift nach dieser Betrachtung die Geiftlehre bes Apostels anzuseben, in der man zu einer Unterscheidung des Geistes Christi im Sinne des Paulus von ber geschichtlichen Person Jesu zu schreiten habe. Diese Betrachtung wurde auch von Gunkel in seiner Schrift: "Bum religionsgeschicht= lichen Verständnis des Neuen Teffaments," als die allein zu einem geschichtlichen Verständnis des Paulus führende erklärt. Ebenso haben Dieteriche, Reigenstein und andere gerade in der Pneumalehre des Apostels die stärkften Einflusse aus der Sprache und Vorstellungswelt der damaligen Erlösungsreligionen feftstellen wollen, wogegen aber neuerdings Soll mit großem Nachdruck protestiert hat.1)

9. Der Zusammenhang der paulinischen Pneumavorstellung mit jüdischen Pneumavorstellungen. Der

<sup>1)</sup> Urchristentum und Religionsgeschichte, 1925. Soll hatte es an der Forschungsmethode Reihensteins beanstandet, daß er die Anschauungen des Apostels von hellenistischen Vorstellungen aus zu erfassen such. Auf diesen Vorwurf geht Reihenstein in Studien der Vibliothek Warburg, VII, 1926, S. 174—189 ein, indem er besonders den arvedua-Vegriff, wie er ihn versteht, von neuem entwickelt. Ich din S. 69 st. in der Auseinandersehung mit Reihenstein auf diese Abhandlung nicht eingegangen, weil sie mir zur Zeit der Absassung jener Vartien und auch dann des Vruckes jener Vogen noch nicht vorlag. Sie ändert aber an meiner Stellungnahme zu Reihensteins Verständnis des Paulus nichts Wesentliches.

Gang meiner bisherigen Untersuchung hat mich noch an keinem Punkte veranlaßt, entscheidende Entlehnungen aus dem Sellenismus bei Paulus anzunehmen. Sier aber stehen wir im Zentrum des paulinischen Glaubenslebens. Sollte der Apostel da fremden, außerschristlichen Einflüssen offen gewesen sein? Das ist ganz unwahrscheinlich.

Allein die beobachtete Tatsache ist richtig. Die Anschauung des Paulus vom Pneuma hat ohne Frage weitgehende Verwandtschaft mit damaligen bellenistischen Vorstellungen, wenn man die religionsgeschichtliche Parallelität ins Auge faßt und die inhaltliche Seite zunächst zurückstellt. Paulus unterscheidet wie feine Zeit eine obere, pneumatische Welt von der irdisch-materiellen und sieht sie in Gegensatz zueinander steben. Es ist seine Lehre, daß der irdische Mensch berufen ist, aus dieser Welt der Vergänglichkeit und der Sunde überzugehen in die Welt der pneumatischen Lichtherrlichkeit. Er erinnert die Chriften an ihren schon gegenwärtigen Besit Diefes Pneuma und weift fie an, wie fie es erreichen konnen, in die Welt der pneumatischen Vollendung überzugeben. Jeder Sellenist der damaligen Zeit hörte aus der Predigt des Paulus Tone heraus, die er wohl verstand, weil ihm ähnliche Vorstellungen aus den damaligen Erlösungsreligionen bekannt waren. Daber ift jene religionswiffenschaftliche Betrachtung, welche Paulus in engen 3usammenhang mit dem Sellenismus bringt, begreiflich. Es ift jedoch Die Frage, ob die geschichtliche Erklärung nicht einen andern Weg des Verständnisses zu gehen hat.

Schon Rabisch, Teichmann, Schweißer u. a. haben, wie im ersten Teile dargelegt worden ist, darauf ausmerksam gemacht, daß die eschatologischen Anschauungen bereits des vorchristlichen Judentums Parallelen zu den paulinischen Aussagen vom Geist darbieten, und Gunkel und seine Nachfolger haben diesen Nachweis erweitert. Dasjenige, was wir Bellenismus nennen, und nun muß man den Gesichtskreis erweitern: die damalige orientalische Vorstellungswelt mit ihren dualistischen Gedanken, dem Gegensab der Lichtwelt und der Welt der Materie, hatte schon in vorchristlicher Zeit Einfluß auf die jüdische Gedankenwelt gewonnen. Daher trug das Weltbild und die Zukunstserwartung des Judentums Jüge, welche in außerchrist-

lichen Religionen in ähnlicher Weise angetroffen werden. Es gehen durch die ganze damalige römisch griechisch vorientalische Kultur gemeinsame Linien der Weltbetrachtung und auch der Zukunsts-hoffnung.

Es war daher eine viel zu enge Betrachtung, wenn Pfleiderer in der ersten Auflage seines Urchristentums (S. 257 ff.) annahm, Paulus habe mit seiner Pneumalehre an den von der judischhellenistischen Spekulation ausgebildeten Begriff der Weisheit angeknüpft, zu beren Grundgedanken gehörte, daß die göttliche Weisheit oder der Beilige Geift aus der Sobe die Seelen, in welchen sie ihre bleibende Wohnung finde, zu Freunden Gottes und Propheten mache (Weish, Sal. 7-9). Er hätte dann "aus theosophischen Ideen religiöse Realitäten von konkretem, greifbar faglichem Inhalt und gemütlicher Motivationskraft gemacht". Schon Gunkel S. 79 f. hat mit Nachdruck diese Ronstruktion abgelehnt. Paulus beruft sich auf die Erfahrung des göttlichen Geistes, das apokryphe Buch spekuliert über die Beisbeit und kombiniert fie mit einer abgeklärten Tradition vom Beiste Gottes. Paulus fühlt sich durch die Gotteskraft des Geistes in seinem innersten Wesen umgewandelt, dort ift die Weisheit die Lehrerin, welche über Gottes Wege unterweift. Die Weisheit wird also gelehrt, der Beist Gottes ist wie ein Starker über den Apostel aekommen.

Alber es war auch zu wenig tief gegriffen, als man in dem lehrmäßigen Gegensat von Fleisch und Geist bei Paulus die Wurzel des hellenistischen Einslusses auf den Apostel bloßgelegt zu haben meinte. Wiederum ist es richtig, daß wir diesen Gegensaß in der hellenistisch beeinslußten Literatur der damaligen Zeit antressen. Paulus hat also in der Sprache seiner Zeit gesprochen, wenn ihm Fleisch und Geist zwei Mächte sind, welche um das Ich des Menschen streiten und es sich dienstbar zu machen suchen. Aber nicht Fleisch und Geist sind für ihn die beherrschenden Gegensäße, sondern diese und die himmlische Welt. In Christi Kreuz ist ihm die ganze Welt gekreuzigt worden, und er der Welt, Gal. 6, 14. Seitdem wendet er sich ab von denen, die nur Sinn für daß Irdische haben. Seitdem fällt ihm aber auch daß Zudentum mit seiner Religion unter den Vegriff des Fleisches, Gal. 3, 1 ff., ein deutlicher Veweiß, daß

für ihn der Gegensatz Fleisch — Geist nicht aus dem Sellenismus stammt. Des Christen Staatswesen ist im Simmel, weil Christus dahin vorangegangen ist und von dort wiederkommen wird, um auch seine Jünger mit dem Serrlichkeitsleib zu bekleiden, den er selbst schon jest trägt, Phil. 3, 20 f., Rol. 3, 1 ff.

Es ift auch nicht richtig, daß in der paulinischen Fleisch-Geistlehre die pessimistische Stimmung Eingang gefunden hätte, welche zur Zeit Chrifti im bellenistischen Judentum berrschte, und nach welcher die Sinnlichkeit des Menschen, der Fleischesleib, welcher ihn an diese Sinnenwelt bindet, die eigentliche und letzte Ursache seiner Sündhaftigkeit ware. Es ist zu bestreiten,1) daß bei Paulus Röm. 7, 14 ff. oder Röm. 8, 3; 1. Ror. 15, 45 die hellenistische Lehre vertreten sei, wonach die menschliche Sünde, die bei Abam erstmalig in die Erscheinung getreten ist, ihren zureichenden Grund in der fleischlich-seelischen Konstitution der ganzen ersten Menschheitsreibe habe. Paulus hat nie eine andere Anschauung vertreten als die alttestamentlich - jüdische, daß die Menschheit durch Adams Fall fündig geworden ift. Er gibt Röm. 7, 14 ff. nicht eine philosophischdualistische Erklärung der menschlichen Sünde, sondern er schildert den empirischen Zustand, den jeder Mensch seit Adams Fall in sich festzustellen bat. Ebensowenig ist es seine Meinung, daß Christus Sündenfleisch gehabt habe. Röm. 8, 3 fagt Paulus eben nicht, daß Bott seinen Sohn im Fleische oder im Sündenfleische gesandt habe, sondern die Alussage ist mit Sorgfalt von ihm so formuliert worden, daß das menschliche Gündenfleisch das Vorbild gewesen sei, deffen Nachgestaltung das Fleisch Christi war. Alber diese Nachgestaltung enthielt für Paulus seiner Christologie zufolge ein Moment der Ungleichheit. Sie unterschied sich für Paulus 2. Kor. 5, 21 zufolge, und weil der Seilige Geift nach seiner Anschauung das Lebensprinzip auch des irdischen Christus war, dadurch, daß Christi Fleisch eben nicht fündig war, sondern nur als Fleisch durch den Verdamnungs= spruch Gottes verurteilt wurde. Mit dem Fleisch ist auch hier im Sinne des Vaulus nicht notwendig die Sünde verbunden. 1. Kor. 15, 45ff. aber ift überhaupt nicht von einem ethischen Gegensatz zwischen dem

<sup>1)</sup> Bgl. meine Theologie des Neuen Testaments, 4. Aufl. S. 203 ff.

ersten und dem zweiten Adam die Rede, sondern von der verschiedenen Leiblichkeit im Erdenleben und im Auferstehungsleben. In diese Stelle den anderwärts bei Paulus auftretenden Gegensat von der dem seelisch-fleischlichen Leben mangelnden Lebensgerechtigkeit einzutragen, ist im Text durch nichts veranlaßt.

Man würde fehlgreifen, wollte man sich darauf berufen, daß es sich an Stellen wie Gal. 6, 14; Phil. 3, 20 f.; Rol. 3, 1 ff. und ähnlichen nicht um die eigentliche Geistlehre des Apostels handle, sondern daß dort von der Lebensgemeinschaft der Gläubigen mit Christus die Rede sei. Sind doch die paulinische Vorstellung von Christus in uns und wir in Christus und die Vorstellung von der Anteilnahme des Gläubigen am Auferstehungsleben Christi nichts anderes als Parallelen seiner Geistlehre. Er kann mit diesen Vorstellungen wechseln, der Gedanke ist immer der gleiche.

Daraus ist aber auch wieder ersichtlich, wo die eigentliche Wurzel der paulinischen Geiftlehre liegt. Die Erfahrung des Geiftes ift Paulus eine Erfahrung Chrifti. Die Erfahrung Chrifti ift aber zunächst ein Mitsterben mit Christus. Der Christ muß erst ebenso durch den Tod hindurchgehen, wie Christus das hat tun müssen. Daber fann der Apostel sagen, daß ihm im Rreuz Chrifti die ganze Welt getreuzigt worden ift und er der Welt. Nur wer ein folches Mitsterben mit Christus erlebt bat, kann auch mit und in Christus leben, oder aber mit Chriftus auferstehen und an seinem Auferstehungsleben Anteil erhalten, oder aber den Geift Chrifti, den Beiligen Geift erhalten und in beffen Rraft die Regungen und Betätigungen des Fleisches töten, und sein ganzes Leben von der Macht des Beiligen Beistes erfüllen und regieren laffen. Somit wächst die paulinische Fleisch-Geiftlehre weit über die zeitgeschichtliche hinaus, und sie bekommt einen eschatologischen Inhalt, von dem jene nichts weiß. Der Begriff, der fich dem Apostel aus der zeitgeschichtlichen Bildung darbot. wird aufgenommen und verwendet, aber Paulus prägt ihn neu und verbindet ihn auf das innigste mit seinem eschatologischen Glauben an Christus, dem durch Rreuz und Auferstehung zu himmlischem, göttlichem Leben, jum Leben im Seiligen Geift Sindurchgedrungenen.

Sat Paulus seine Geistlehre nicht aus dem Buche der Weisheit entlehnt und sie nicht in Anlehnung an den hellenissischen Gegensaß

von Fleisch und Geist gebildet, so muß nun darauf verwiesen werden, daß bereits im damaligen Judentum die obere Welt, die Welt des Geistes und der Lichtherrlichkeit, in ähnlicher Weise der irdischen Welt gegenübergestellt wird wie bei dem Apostel.

Vor allem ift auf die Schilderung in der sprischen Baruchapokalnpse Rav. 50, 51 zu verweisen, wo von der Totenauferstehung und der neuen Leiblichkeit der auferstandenen Gerechten gehandelt wird. "Nachdem der festgesetzte Tag vorübergegangen ift, alsdann wird sich hernach das Aussehen derer, die sich verschulden, verwandeln, und auch die berrliche Erscheinung derer, die recht handeln. Denn das Aussehen derer, die jest gottlos handeln, wird schlimmer gestaltet, als es ift, wie sie auch Dein erdulden muffen. Auch die herrliche Erscheinung derer, die jest auf Grund meines Gesetzes gerecht gehandelt haben . . . . deren Glanz wird alsdann in verschiedener Gestalt erstrahlen, und das Aussehen ihrer Angesichter wird fich verwandeln in ihre leuchtende Schönheit, so daß fie annehmen und empfangen können die unsterbliche Welt, die ihnen alsdann verheißen ift . . . Wenn sie nun sehen werden, daß die, über welche sie sich erhaben dünken, alsdann erhaben sind und verherrlicht werden mehr als sie, bann werden verwandelt werden diese und iene: diese zum Glanze der Engel, und jene werden noch mehr dahinschwinden . . . fie sehen die Welt, die ihnen jest unsichtbar ift, und sie werden die Zeit sehen, die jest vor ihnen verborgen ist . . . In den Simmelshöhen jener Welt werden sie wohnen und den Engeln gleichen und den Sternen vergleichbar sein. Und sie werden verwandelt werden zu allen möglichen Gestalten, die sie sich nur wünschen: von der Schönheit bis zur Pracht und von dem Lichte bis zum Glanze der Herrlichkeit. Denn es werden por ihnen ausgebreitet werden die weiten Räume des Paradieses, und es wird ihnen gezeigt werden die hobeitsvolle Schönbeit der lebenden Wefen, die zunächst des Thrones sind, und aller Seerscharen der Engel . . . Die Berrlichkeit aber wird alsdann bei den Gerechten größer fein als bei den Engeln . . , fie wurden errettet aus dieser Welt der Drangfal und warfen von fich die drückende Laft ihrer Trübfale." Das sind aber nur weitere Ausführungen von Vorstellungen, welche sich auch in der Esraapokalppse finden.

In dem Testament des Abraham<sup>1</sup>) Rap. 20 verheißt der Tod dem Abraham, wenn er seine Sand küsse, so werde über ihn kommen Freudigkeit, Leben und (göttliche) Kraft. Als Abraham der Weisung folgt, stirbt er, Michael der Erzengel und die Schar der Engel tragen die Seele lobpreisend gen Simmel, und Gott der Vater besiehlt, daß sein Freund Abraham in das Paradies erhoben werde, wo sich besinden die Süter meiner Gerechten und die Wohnungen meiner Seiligen Isaak und Iakob an seinem Vusen, wo nicht ist Leid, nicht Trauer, nicht Seufzen, sondern Friede und Frohlocken und unbegrenztes Leben".

Auch in den Vilderreden des Henochbuches und andern jüdischen Schriften begegnen verwandte Gedanken. Go Ben. 38, 4, daß im zufünftigen Gottesreich der Berr der Geister sein Licht auf das Ungeficht der Seiligen und außerwählten Gerechten strablen läßt. 39, 4f. schaut Senoch im Simmel die Wohnungen der Gerechten und die Lagerstätten der Beiligen. "Bier schauten meine Augen ihre Wohnungen bei den Engeln und ihre Lagerstätten bei den Seiligen." 48, 1 ff. fiebt Senoch einen unerschöpflichen Brunnen der Gerechtigkeit, umgeben von vielen Brunnen der Weisheit. Alle Durstigen tranken daraus und wurden voll von Weisheit, und fie hatten ihre Wohnungen bei den Gerechten, Seiligen und Auserwählten. 50, 1: "In jenen Tagen wird eine Umwandlung für die Beiligen und Auserwählten stattfinden. Das Tageslicht wird über ihnen wohnen, und Serrlichkeit und Ehre werden fich den Seiligen zukehren." 51, 4f.: "Alle werden Engel im Simmel werden (ἐσάγγελοι Luk. 20, 36). Ihr Untlik wird vor Freude leuchten." Die himmlische Welt wird vorgestellt als eine Welt des Glanzes und des Lichts, innerhalb derer die Frommen wie die Lichter des Simmels leuchten werden, Dan. 12, 3; 4. Esra 7, 55; Sen. 104, 2; 108, 13; Matth. 13, 43.

Hat Paulus im Judentum seiner Zeit derartige Anschauungen vorgefunden, so brauchen wir nicht nach hellenistischen und orien-

<sup>1)</sup> Ausgabe von M. Rh. James in Texts and Studies, Contributions to Biblical and Patristic Literature, ed. by J. Armitage Robinson, Vol. II, Cambridge 1892, Recension A.

talischen Elementen auszuschauen, aus denen er seine Pneumalehre gebildet hätte. Die Baruchapokalppse stammt wahrscheinlich aus derselben Zeit, in der die Sauptschriften des Neuen Testaments entstanden sind. Sie ist ein Erzeugnis des jüdischen Geistes in der Ausgestaltung, mit der sich der Apostel Paulus auseinandergesest hat. Vertreten auch die damaligen Erlösungsreligionen durchweg ähnliche Gedanken, und begegnet auch in dem Eingang der sogenannten Mithrasliturgie die Vorstellung, daß der sterblich Geborene nicht Zugang haben könne zu dem goldschimmernden Glanze der unsterblichen Lichtherrlichkeit, so ist ersichtlich, daß wir hier einer ganz weitverbreiteten, ziemlich allgemein herrschenden zeitgeschichtlichen Grundanschauung gegenüberstehen.

Auch in der Frage der Substantialität des Geistes wird Paulus in einer Linie mit der in seiner Zeit herrschenden Anschauung stehen, oder aber, er wird die allgemeine Vorstellung nur in der durch seine Erfahrung Christi bedingten Weise umgebildet haben.

Es ist freilich nicht leicht, vielleicht sogar unmöglich, bier ein ficheres Urteil zu fällen. Man bat länast nachgewiesen, daß im Alten Teftament Gott felbft, die Engel, die Geelen Abgeschiedener, im Judentum auch die himmlische Welt irgendwie ftofflich vorgestellt wird, und daß der philosophische Begriff des Geistigen sich nirgends im alttestamentlichen Gottesbegriff findet. Die Engel werden gedacht als Wesen, welche aus Feuer und Licht bestehen, Sen. 71, 1; 2. Ror. 11, 14, mögen auch menschliche Alugen sie jest nicht sehen können, Apok. Bar. 51. Daber haben wir es als die berrschende Unschauung zu betrachten, in der Paulus groß geworden ift, daß der Geist nicht unstofflich oder nicht ohne stoffliches Substrat gedacht wurde. Und zwar ist Lichtstofflichkeit die Erscheinungsform des Beiftes. Allein febr mit Recht warnt Guntel S. 47 f. davor, auf diese Seite der Geiftvorstellung zu großen Nachdruck zu legen und die stoffliche Geistvorstellung für die Sauptsache im Geistbegriff zu erklären. Unsere Quellen sprechen es nicht ausdrücklich aus, daß der Geift Lichtstoff sei und setzen diese Vorstellung ausdrücklich auch selten genug poraus. "Die Sauptsache bei dem Begriff des Geistes ift stets, daß er übernatürliche Rraft ift. Dies ift die eigentliche Definition des Geistes. Daß der Geift aber als überfinnlicher Stoff vorgestellt wird, ist nur das für den Antiken selbstwerständliche Rleid bes Begriffes."

So wird realistisch in der neutestamentlichen Zeit von dem Sichtbarwerden des Geiftes, und zwar in der Geftalt von Licht oder Feuer, gesprochen. Bei der Taufe Jesu wird der berabtommende Beift gefeben. Der Täufer verbeift, daß der Rommende mit Seiligem Geift und mit Feuer taufen werde, am Pfingstrag erscheint der Geist verteilt in Jungen wie von Feuer. Joh. 20, 22 begegnet auch die Vorstellung des Windes. Der auferstandene Jesus bläft die Junger an mit den Worten: "Empfanget den Beiligen Geift." Die Verklärung Jesu, die Verwandlung seines Erdenleibes in einen Lichtleib, ift Vorwegnahme seines Auferstehungsleibes. Der auferstandene Jesus ist von den Jüngern im Lichtleib geschaut worden. Auch wird das Gottesreich als Reich in Lichtherrlichkeit gedacht. Wie Chriffus, der Rönig, werden dann auch alle Gläubigen einen Lichtleib erhalten. Man muß aber auch auf Jesu Wort Luk. 20, 34-36 par. verweisen: "Die Söhne dieser Weltzeit heiraten und laffen fich freien. Aber die gewürdigt werden, teilzuhaben an jenem Uon und an der Auferstehung von den Toten, beiraten nicht, noch lassen sie sich freien. Denn sie können nicht mehr sterben, denn fie sind engelgleich (λσάγγελοι), und Söhne Gottes als Söhne der Auferstehung." Auch Jesus selbst hat die Anschauung von dem Auferstehungsleib als einem Lichtleib oder pneumatischen Leib vertreten.

In allen diesen urchristlichen Vorstellungen wird ein Unterschied zwischen Paulus und der ältesten Gemeinde nicht gewesen sein. 1. Kor. 15 hat Paulus sich auch ausdrücklich über den Ausgerstehungseleib der Christen ausgesprochen und dabei auch die Frage der Stofflichkeit berührt. Die hier von ihm vertretene Anschauung unterscheidet sich scharf sowohl von der griechischen Lehre von der Ansterblichkeit der Seele wie der vulgär jüdischen von der Ausserschung in neuer Materialität, berührt sich aber mit der auch Baruchapotalppse 50 f. und sonst begegnenden, also auch im Iudentum lebendigen von der Simmelswelt als einer Welt der Lichtherrlichkeit. Paulus hat den auserstandenen Christus in Simmelse und Lichtglorie geschaut, und nach dem Urbild dieses himmlischen Christus sollen nach seiner

Erwartung auch die Auferstehungsleiber der Gläubigen gestaltet werden. Ebenso wie er den Auferstehungsleib Christi als einen himmlisch-körperlichen geschaut hat, denkt er danach auch den zukünftigen Leib der Gläubigen als einen solchen in Lichtherrlichkeit. Die Lichtherrlichkeit ist ihm wie seiner Zeit die Erscheinungssorm des Geistes. Von einer Materialität dieses Lichtleibes im irdischen Sinne kann nicht gesprochen werden. Aber es wird wohl anzunehmen sein, daß er an einen Himmelsstoff gedacht hat, eine Vorstellung, die jenseits unseres begrifflichen Fassungsvermögens liegt.

## 8. Die Ethik.

Auch in den grundlegenden die driftliche Lebensführung betreffenden Fragen tann das gesamte Urchriftentum einschlieflich Paulus nur als eine unverkennbare Einheit betrachtet werden. Die religiös-sittlichen Lebensäußerungen ber ältesten Christenheit haben ein großes Vorbild und Urbild gehabt, von dem alle eigene sittliche Betätigung abgeleitet worden ift und an dem fie ihre Norm batte. Das ift das Lebensbild Jesu. Die älteste Gemeinde hat ihr Leben nicht nur, wie Joh. Weiß 1) wollte, nach den Worten des Herrn normiert, wie sie durch die Gemeinde erhalten und überliefert worden find, fondern man muß an die gange Person Jesu denken, wie fie in Worten und im Wirken por der Seele der Junger gestanden bat. Dies Bild bat auf fie einen unauslöschlich tiefen Eindruck gemacht. Wir können das, von den erften Bezeugungen in den Petrusreden der Upostelgeschichte angefangen, erkennen. Dies Bild Jesu ift zur Grundlage nicht nur ihrer Berkundigung, fondern auch bes Lebens ber Christen geworden. Es hat in den Evangelien seinen Niederschlag gefunden, ein Beweiß, wie großen Wert die älteste Gemeinde auf Die sichere Überlieferung Dieses Lebens und Wirkens gelegt bat.

Auf die Frage aber, was denn an diesem Vilde Jesu so tiefen Eindruck auf die Jünger gemacht hat, kann es nur eine Antwort geben. Den Jüngern ist dies Leben so rein und heilig, so vollkommen Gottes Willen entsprechend erschienen, daß sie nach ihm auch ihr eigenes Leben zu gestalten die sittliche Verpflichtung empfunden haben.

<sup>1)</sup> Urchristentum S. 56 ff.

Den Synoptikern ift Jesus der Sohn Gottes, der von der Versuchung an jeden Gedanken und jede Regung, die ihn von Bott abführen könnte, von fich weist. Er steht auf der Seite Gottes, nicht der Menschen. Er muß die Menschen in seine Lebensgemeinschaft mit Gott erst bineinziehen und ruft sie daber zu sich, damit sie sein Joch auf sich nehmen und bei ihm Erquickung finden. Matth. 11. 27 f. par. Er ift ihnen der Menschensohn, der fraft feiner göttlichen Seiligkeit schon auf Erden Gunden zu vergeben die Vollmacht hat, Matth. 9, 2ff. par., der Rönig des Gottesreiches, nach dessen Urteilsspruch die Menschen gerichtet werden sollen, wenn er in göttlicher Herrlichkeit zum Gericht und zur Aufrichtung des Gottesreiches kommt, Matth. 25, 31 ff.; 10, 32 f. Johannes schildert Jesus als umstrahlt in seinem irdischen Leben mit der himmlischen Dora, als den ewigen Sohn des Baters, der als Offenbarer Gottes aus der oberen Welt gekommen ift, als Licht, Leben, Wahrheit und Weg zum Vater, den niemand einer Sünde zeihen konnte, deffen Speise war, daß er allezeit nur den Willen seines Vaters tat und nur tat, was er den Vater selbst tun fab. Noch dem greifen Johannes steht das Bild dieses reinen. göttlich geführten Lebens so unvergeßlich vor Augen, daß er im erften Johannesbriefe ibn an vier Stellen, 1, 9; 2, 1, 29; 3, 7 "den Gerechten" nennt und auf das nachdrücklichste daraus die Berpflichtung der Gläubigen ableitet, auch gerecht zu werden. wer "die Gerechtigkeit tut", ist aus ihm geboren, kann die Gottesfindschaft beanspruchen, 2, 29; 3, 7. Ebenso wird in der Avokalppse von den ersten Versen an diese Verson als heilige und göttliche geschildert, was sie natürlich nicht erst als das geschlachtete Lamm und der himmlische Richter geworden, sondern schon auf Erden als "der treue Zeuge" gewesen ift, der die Seinen "zum Rönigreich und zu Priestern für Gott und seinen Vater gemacht bat". 1.5f. In der Apostelgeschichte, vor Sörern, welche alle den irdischen Jesus gekannt haben, nennt Petrus ihn "den Beiligen und Gerechten". ben sie verleugnet haben, Apg. 3, 14, ähnlich 1. Petr. 3, 18; 1, 19; 2, 22, und nicht anders nennt Stephanus die Juden die Berräter und Mörder "des Gerechten", Apg. 7, 52.

In eigenartiger und fehr nachdrücklicher Weise wird im Bebräerbrief auf das irdische Leben Jesu hingewiesen. In erster Linie zwar auf das fühnende Tun Christi. Aber es schwingt immer entweder mit oder tritt auch deutlich beraus der Gedanke an das Vorbild, dem nachzufolgen die Chriften nicht ablassen durfen. 1, 3 wud ausgefagt, daß "der Sohn" sich zur Rechten der Majestät gesetzt habe, nachdem er eine Reinigung von Gunden bewirkt habe Der Grund der Erhöhung des in unvergleichlicher Söhe über den Engeln thronenden Sohnes ift das heilsmittlerische Tun als Mensch. Aber in Rap. 2 steigt die Betrachtung sofort berab zu dem unter die Engel erniedrigten "Jesus" - der geschichtlich-irdische Name wie auch 3, 1; 4, 14; 6, 20; 7, 22; 10, 19; 12, 2, 24; 13, 12, 20. Gerade desbalb konnte er "der Anführer des Beils" werden und viele Söhne zur Berrlichkeit führen (2, 10), daß er litt und für jedermann den Tod koftete (2, 9 f.). Er mußte seinen menschlichen Brüdern in allem gleich werden, um ein barmbergiger und treuer Soberpriester vor Gott werden zu können (2, 17) Denn deshalb, weil er gelitten hat, felbst versucht. kunn er denen, welche versucht werden, Silfe bringen (2, 18). Saben wir doch nicht einen Sobenpriester, der nicht könnte Mitleiden haben mit unieren Schwachheiten, vielmehr der versucht ist in jeder Sinsicht in ähnlicher Weise, ohne Sünde (4. 15). In 5. 7-9 stehen wir sogar angesichts einer Schilderung des Ringens Jesu um fein Todesgeschick, welche über die Überlieferung unserer Evangelien Matth. 26, 37-46; Mark. 14, 33-42; Luk. 22, 40-46 hinausgeht und welche zeigt, wie tief das Interesse des Verfassers den Nachrichten der ältesten Gemeinde über das irdische Leben und Sandeln Jesu zugewendet ift, und zwar, um sich und die Christen daran zu stärken und aufzurichten. Er berichtet, daß der, den er den "Sohn" nennt, in das tiefste Leiden hat tauchen muffen, daß er darin die Vollendung erreicht und somit ein Vorbild gegeben hat, welches den rechten Jünger nicht mehr losläßt. Noch einmal wird dann gegen Ende des Briefes auf das vorbildliche sittliche Verhalten dieser irdischen Berson mit großem Ernst hingewiesen. Nach der Vorführung der "Wolke" von Glaubenszeugen verweift der Verfaffer als Gipfelpunkt diefer Ausführung auf Jesus als den Unfänger und Vollender des Christenglaubens, der anstatt der vor ihm liegenden Freude das Rreuz auf sich nahm, ohne die Schande zu achten, und sich nun geseht hat zur Rechten des Thrones Gottes. Sier tritt in voller Deutlichkeit der Gedanke heraus, um dessen willen nicht nur die Wolke der Zeugen aufgeboten worden, sondern der ganze Vrief geschrieben ist. Im Sinblick auf Christus als Vorbild sollen die Christen den Leidenskampf laufen. Un ihn sollen sie denken, der solches Widerstreben von Sündern erduldet hat, und sie sollen nicht müde werden durch inneres Verzagen. Denn sie haben im Ramps wider die Sünde noch nicht bis aufs Vlut Widerstand geleistet (12, 1—4).

So ist nun im ganzen Neuen Testament, im einzelnen in verschiedener Beise, der Bandel der Christen von diesem Vorbild abgeleitet.

Wir brauchen die Nachrichten der Apostelgeschichte, daß das jüdische Volk mit einer gewissen Verehrung und Scheu auf die Jüngergemeinde geblickt habe (Apg. 4, 21; 5, 13. 26), keineswegs in das Neich späterer christlicher Legende zu verweisen. Die Darstellung des Vuches zeigt deutlich, daß in dem Leben und dem Zusammenleben der jungen Christenschar in der Tat etwas Neues, Unerhörtes in die Wirklichkeit getreten ist. Die Lebensgemeinschaft, in der die Jünger jahrelang mit ihrem Serrn gestanden hatten, die lebendige Erinnerung an sein Lehren und Tun, wirkte sich nun in ihnen aus. Dies alles wurde erst jest unter der Kraft des Seiligen Geistes in ihnen zur neuen Lebensmacht. Die Einmütigkeit, der Brudersinn, die Silsse und Dienstbereitschaft, die Opferwilligkeit, der Ernst der Abwehr aller damit streitenden Gesinnung, der Jusammenschluß in Gebet und Liebesmahlen ist aus dem Geiste der Forderung Zesu geboren.

Der Jakobusbrief fordert von den Lesern, ihr Reden und Tun danach zu gestalten, daß sie "durch das Gesets der Freiheit" gerichtet werden sollen (Jak. 2, 12), und preist den Mann selig in seinem Tun, der nicht ein vergestlicher Sörer wird, sondern ein rechter Werktäter, ein Mann, der sich hineinbeugt "in das vollkommene Gesets der Freiheit", und darin auch beharrt (1, 25). Man hat in solchen ethischen Forderungen paulinischen Einfluß und sogar

im Ausdruck paulinische Formeln finden wollen. Und doch geben fraglos in solchen und ähnlichen Marimen sowohl Paulus wie Jakobus in gleicher Weise die Grundforderung eines Größeren ihres Berrn wieder. Dem judischen Verständnis des Gesetzes wird das driftliche entgegengestellt. Was Jesus in der Bergpredigt verlangt hatte, die Erfüllung des Gesethes von innen beraus, aus bem freien, mit dem Willen Gottes geeinten Trieb, aus einer unendlichen, durch die Vaterliebe Gottes entzündeten Liebesgesinnung, das ift das Gefen der Freiheit bei Jakobus. Beruft er sich doch auch 2, 8 auf das "königliche" Gebot der Schrift: "Du follst deinen Nächsten lieben wie dich selbst," welches Jesus Matth. 22, 39 f. mit dem Gebot der Gottesliebe als den ganzen Inhalt der alttestamentlichen Gottesforderung bezeichnet hatte. Das Gesetz der Freiheit wird Jak. 2. 13 nach Anweisung von Matth. 5. 7: 18, 29. 34; 25, 45 f. als Barmberzigkeitsübung verstanden, die aus ber Liebesgesinnung bervorquillt. Auch Jak. 1, 25 f. folgt auf die Mahnung, Werktäter zu sein und im volltommenen Befeg, dem der Freiheit, ju verharren, fofort als erftes Stuck des mahren Gottesdienstes, sich der Witwen und Waisen in ihrer Trübsal anzunehmen.

Diese Züge, sowie die Stellungnahme des Briefes zugunsten der Armen, Niedrigen, Gedrückten und Rranken verlangen geradezu, daß man diese Schrift in erster Linie in Zusammenhang mit Jesus und seiner irdischen Wirksamkeit bringt, die ja doch auch den Urmen und Elenden galt. Jakobus weiß sehr wohl, daß er mit Diefer Ethik, Die er im Gegensat jum Judentum vertritt, auch eine neue sittliche Botschaft bringt, wie das bei Jesus der Fall war. Denn er spricht 1, 18 von dem "Wort der Wahrheit", mit dem Gott uns nach seinem Willen wiedergeboren habe, auf daß wir eine Art Erstling seiner Geschöpfe wären. Dies Wort der Wahrbeit aber ift es, wie die unmittelbar anschließende Ermahnung zeigt, welches er im folgenden das Gesetz der Freiheit nennt. Und daß biese neue Sittlichkeit im Sinne des Jakobus nur im Geiste Jesu erfüllt werden kann, ift ersichtlich aus 3, 17, bem Wort, daß die von oben kommende Weisheit lauter, friedfertig, freundlich, nachgiebig, voll Erbarmen und guter Früchte, ohne 3meifel, ohne

Seuchelei sei, Züge, die ja doch dem Leben Zesu abgelauscht sind. Das ist die Weisheit, die zum vollkommenen Werke führt. Durch ihre Kraft wird der Christ "vollkommen" (1, 4 f.). Mag auch die Person Zesu in dem Zakobusbriese nicht direkt hervortreten, so ist doch Zesus, sein Evangelium und insbesondere seine reine Ethik der Untergrund des ganzen Schriftstücks, nicht jüdischer Geist, und nicht der Paulinismus. Was für eine Fülle von gläubigem Aufblick zu Zesus und von der Person Zesu abgeleiteter christlicher Erstenntnis liegt doch in der Aussage 2, 1, daß sich Ansehen der Person nicht mit dem Glauben an unsern Serrn Zesus Christus der Serrlichkeit verträgt. Das dem Wesen und Willen des himmlischen Christus entsprechende Verhalten ist ihm allein das rechte Maß für den Christen. Dieser himmlische Christus ist aber auch für Zakobus der vollendete irdische Zesus.

Der ganze erste Petrusbrief ist eine eindringliche Mahnung, daß die Chriften, da fie dem beiligen, barmbergigen und gnädigen Gott, dem Bater, zugeeignet find, einen beiligen, lauteren, der nichtchristlichen Welt vorbildlichen Wandel führen sollen. Da der. ber fie berufen bat, beilig ift, haben fie die sittliche Berpflichtung, auch heilig in ihrem ganzen Lebenswandel zu fein (1, 15). Mag auch hier zur Begründung das alttestamentliche Wort Lev. 19, 2 zitiert fein, der Sinblick auch auf Matth. 5, 48, das Wort Jefu, in der die ganze Bergpredigt gipfelt, ift unverkennbar. Wird doch auch sofort zur weiteren Begründung der Forderung eines reinen Lebens auf die Erlösung durch Christus als "untadeliges und unbeflecktes Lamm" verwiesen. Chriftus hat ja doch auch für Petrus die Verkindigung des reinen Gotteswillens gebracht, und diesen Gotteswillen nicht nur verkundigt, sondern in feiner Person und Lebensführung dargestellt. Ebenso ift der Beift, der Beilige Beift, ben die Chriften empfangen haben, die Rraft auch zu sittlicher Reinigung, wie ichon im Eingang 1, 2, fodann 4, 6 ausgesprochen wird. Bott, Chriftus, der Beilige Geift in ihrer ethischen Wirkung auf die Chriften werden den Lesern eindringlich vor Augen geftellt. Die Chriften find lebendige Steine, die Chriftengemeinde foll fich erbauen zu einem pneumatischen Saus, so daß die Christen als Gott Zugehörige zum heiligen Prieftertum werden und pneumatische Opfer barbringen, welche Gott wohlgefällig find burch Jesus Chriftus (2, 5). Die Person Chrifti ift, wie hier wie 2lvg. 4, 11 in unmittelbarer Unlehnung an Jesu eigenes Wort Matth. 21, 42 ausgeführt wird, von den Bauleuten zwar verworfen, aber er ift von Gott zum Ecffein gemacht worden. Im Glauben kommt man zu ihm. Im Anschluß an ihn werden die Chriften, wie der Brief unvergleichlich schön ausspricht, jum auserwählten Geschlecht, jum königlichen Prieftertum, jum beiligen Stamm (2, 6 ff.). Es ift also so deutlich wie nur möglich ausgesprochen, daß der Glaube an Chriftus gar nicht deutbar ift ohne die stärkste ethische Wirkung. und daß er zu einem Leben in folcher Beiligkeit verpflichtet, wie es Die eben erwähnten Drädikate der Gläubigen jum Ausdruck bringen. So geht es aber durch den gangen Brief hindurch, der ja doch irgendwie die Saufunterweisung ausammenfaßt, wie sie in vetrinischen Rreisen gegeben wurde. Fanden wir im Jakobusbrief, daß Derson und Verkundigung Jesu wenn auch nur selten direkt darauf Bezug genommen wurde, doch der tragende Grund der Ermahnung waren. so ist hier öfters ausdrücklich auf die Person Jesu und auf Jesus als ethisches Vorbild verwiesen. Ihn muffen die Chriften lieben. auch wenn sie ihn nicht acsehen haben (1. 8), er ist das Vorbild des Leidens bis jum Tode (3, 18). Die Chriften muffen sich mit ber gleichen Leidensgesinnung ausruften wie Chriftus, der am Fleische gelitten hat (4, 1), namentlich aber wird 2, 21-23 das Bild des reinen Jesus eindrücklich vor die Augen gestellt, der geschmäht nicht wieder schmähte, im Leiden nicht drohte, sondern sein Geschick dem rechtrichtenden Gott anheimstellte. Sier wird auch ausdrücklich hervorgehoben, daß er ein Vorbild gelaffen habe, daß man seinen Spuren nachfolgen solle. Das ift eine Mahnung, die in diesem Zusammenhang zwar nur an die Sklaven gerichtet ist, selbstverständlich aber im Sinne des Briefes allgemeine Geltung hat.

Auch die ethische Forderung der Apokalppse ist eine durchaus verwandte. Wie 1. Petr. 2, 9 hat Christus die Christen zu Königen und Priestern für Gott und zu Serrschern der Erde gemacht, Apk. 1, 6; 5, 10; 20, 6. 1) In der Apokalppse werden "die Werke"

<sup>1)</sup> Diese Verwandtschaft haben wir nicht, wie in einer früheren Periode der neutestamentlichen Kritik (H. J. Holhmann u. a.) angenommen worden ist,

stark betont. Nach den Werken wird jedem im Gericht vergolten werden (2, 23; 12, 12. 13; 22, 12). Das strahlende reine Linnen der Braut des Lammes, der driftlichen Gemeinde, find die Rechttaten der Beiligen (19, 8). Denjenigen, welche in dem Serrn sterben, folgen ihre Werke nach (14, 13). Diese Werke aber werden auch nach der Alnschauung des Alpokalpptikers in der Glaubens= aemeinschaft mit Christus getan. Ich habe S. 283 f. in anderem Zusammenhang bereits nachzuweisen gehabt, daß für den Apokalpptiker Chriftus und der Beilige Geist eine Einheit find. Gerade nach ben Gendschreiben, die ja deshalb tief ethischen Inhalts find, tann vor Chriftus als dem göttlichen Richter oder vor dem Geift nichts Anerkennung finden, was nicht dem heiligen, an dem Wefen und Wirken der Verson Jesu erkennbaren Willen Gottes entspricht. In fünf der sieben Sendschreiben beginnt die Anrede an die Gemeinde mit den Worten: "Ich kenne deine Werke," und zwar entweder im tadelnden oder aber anerkennenden Sinn. So wird Sardes gestraft (3, 2), weil Chriftus die Werke dieser Gemeinde nicht vollkommen vor feinem Gott gefunden hat. Dagegen werden 3, 8. 10 die Werke von Philadelphia anerkannt, weil die Gemeinde sein Wort der Geduld bewahrt hat, und 2, 6 die Werke von Ephesus gleicherweise, weil die Gemeinde die Werke der Nikolaiten hafit, "welche auch ich haffe". Der Chrift muß bis zulest "die Werke Chrifti" halten (2, 26). Er, Chriftus ift der Richter, der Berg und Rieren prüft und jedem nach seinen Werken vergilt (2, 23. 10), "den Sieger" zur Säule im Tempel Gottes macht (3, 12). Man kann die Anschauung dieser Sendschreiben dahin zusammenfassen, baß Lob und Cadel der Gemeinden abhängt von dem Verhalten gur Person Jesu, seinem Evangelium und der im Sinne des Evangeliums geforderten Treue, Geduld, Leidenswilligkeit, Liebe (2, 19, 2 ff. 13; 3, 10).

Ebenso kann der Apostel Paulus hinsichtlich der von ihm erhobenen ethischen Forderung in keinen andern Zusammenhang eingereiht werden als den des Urchristentums. Christus ist ja sein

auf literarische Benutung der einen Schrift durch die andere zurückzuführen, sondern sie erklärt sich aus dem gemeinsamen Schatz urchristlicher ethischer Betrachtung, den wir vorauszusehen haben.

Berr geworden, deffen Wesen und Willen nun so fehr die bestimmende Macht des Lebens des Apostels geworden ift, daß er fogar jeden Gedanken unter den Geborsam Christi zwingen will (2. Ror. 10, 5). Nicht er lebt mehr, sondern Christus lebt in ihm (Gal. 2, 20). Bei keinem der Apostel, nicht einmal bei Johannes. ist die Christusinniakeit so stark ausgeprägt und ausgebildet wie bei Paulus. Und zwar nicht nur im Sinne ber mpftischen Bereinigung mit dem himmlischen Chriftus, sondern gerade auch in der Ausgestaltung des Lebenswandels nach dem Bilde Chrifti. Es ist von Gott wunderbar gefügt worden, daß gerade derjenige Apostel. welcher keine persönlichen Beziehungen zum irdischen Jesus gehabt und ibn äußerlich nur von ferne gekannt bat, in seinem eigenen Berufsleben und in dem ihm vor Augen schwebenden sittlichen Ideal am ffärtsten vom irdischen Jesus abbangig geworden ift. Der Wille Gottes an die Menschen ift ihm in der Person Chrifti offenbar geworden; aber eben nicht nur in dem himmlischen Chriftus, der ihn bezwungen und zu seinem Knecht und Apostel gemacht hat. fondern gerade auch die sittliche Art Jesu hat dem Apostel das Berg abgewonnen. Das "Chriftus in uns", "wir in Chriftus", das "Unziehen Chrifti", die Worte von der neuen Rreatur, von der ethischen Wirkungskraft des Geistes, der ja doch für den Apostel der Geift Christi ift, die mystische Vorstellung von der Rirche als dem Leib Chrifti oder Chriftus als dem Saupt, die Vorstellung, daß wir alle zum Maße der Vollgröße der Fülle Chrifti beranwachsen müssen und ähnliche fußen zwar auf der von dem Apostel erfahrenen Wirkungskraft des himmlischen Chriftus und zeigen, daß der Avostel sich von den Kräften nicht dieser, sondern der oberen Welt ergriffen und erfüllt weiß, aber doch fo, daß es eben der irdische und nunmehr himmlisch gewordene Christus ist, der das alles schon vorgelebt und in seinem Menschenleben unauslöschlich vor Augen gestellt hat, was nunmehr von den an ihn Gläubigen gleichfalls verwirklicht werden muß.

Paulus pflegte in seiner Missionsverkündigung an die die Aufnahme in die Gemeinde Begehrenden und an die Gläubigen die Forderung zu stellen, daß sie Christi Nachfolger werden sollten, oder aber seine Nachfolger, wie er an Christus sein Vorbild habe

(1. Theff. 1, 6; 1. Kor. 11, 1; 4, 16. 17). Man muß sich klar machen, auf welcher geschichtlichen Grundlage dieser missionarische Grundsatz allein beruhen kann. Paulus muß das ganze Tun, die ganze sittliche Art Iesu sehr genau gekannt haben. Welche Fülle von Einzelzügen aus dem Verhalten Iesu muß ihm zur Verfügung gestanden haben, wenn er für die mannigfaltigen Situationen, für welche ethische Grundsätze zu geben waren, auf das Veispiel und Vorbild Iesu hat hinweisen können!

Daß dies tatsächlich der Fall war, läßt fich aus den Paulusbriefen auch unschwer erheben. 1. Ror. 11, 1 ift fein Gedante, daß die Rorinther nicht nur an ihm, sondern vorher noch an Jesus lernen können, wie er, sei es im Effen oder Trinken oder sonstigen Tun, in allem nur zur Ehre Gottes gehandelt hat, und daß er in allen Stücken allen zu gefallen trachtete, indem er nicht feinen eignen Vorteil suchte, sondern den der vielen, damit fie gerettet würden. Man muß annehmen, daß er bei seiner Predigt solche Einzelzüge aus dem Leben Jesu erzählt hat. Auch Rom. 15, 1 ff. liegt ein ähnlicher Hinweis auf das Vorbild Christi vor, welcher durch das alttestamentliche Zitat zu V. 3 nicht abgeschwächt werden fann. Saat er doch auch Rom. 14, 17, das Reich Gottes bestebe nicht in Effen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Frieden und Freude in dem Seiligen Geift. Wer darin Chriffus Diene, fei Gott wohlgefällig und bewährt unter den Menschen. Das rechte Verhalten der Glieder des Gottesreiches hat Paulus danach feinen eigenen Worten zufolge aus dem irdischen Verhalten Jesu abgelesen. Dahin gehört ferner Rol. 3, 17: "Alles, was ihr tut im Wort und Werk, tut alles im Namen des Berrn Jesus, indem ihr Gott, dem Bater, durch ihn dankt." Das "im Ramen des Berrn Jesus" heißt "indem ihr so handelt wie Jesus gehandelt hat". folchem Sandeln der Gläubigen wird der Name Jesu an ihnen wirksam.

Besonders deutlich ist aus 1. Thess. 4, 1 ff.; 2. Thess. 3, 12 zu ersehen, wie start die sittliche Unterweisung der Katechumenen und der christlichen Gemeinden durch Paulus von Jesus und seinem Evangelium abhängig ist. Der Apostel bittet und ermahnt "in dem Herrn Jesus", daß sie, wie sie von ihm die Norm ihres sittlichen

und Gott wohlgefälligen Wandels empfangen haben, in diesem rechten Verhalten noch weitere Fortschritte machen. "Denn ihr wißt, welche Gebote wir euch durch den Herrn Iesus gegeben haben." Auf diese Überlieserungen, welche er sie in der missionarischen Predigt gelehrt hat, verweist er auch 2. Thess. 2, 15. In 1. Kor. 6, 9 und V. 12-20 wird auf die grundlegende ethische Unterweisung Vezug genommen, die in mannigsacher Weise Forderungen und Aussprüche Iesus sugrunde legt. Das "wisset ihr nicht" V. 9. 15. 19 sind geradezu Fingerzeige in dieser Richtung.

Ebenso hat Paulus das unausgesetze, wie ein Grundton durch seine Verkündigung gehende Danken dem Handeln Iesu abgelauscht, Eph. 5. 20 zusolge. Ebenso die Forderung der durch die Liebe bestimmten ganzen Lebensführung Eph. 5, 1 f., die ganze sittliche Erneuerung des Menschen Eph. 4, 20 ff., das barmherzige und freundliche Verhalten gegen den Nächsten: "Gibt es eine Tröstung in Christus, gibt es einen Juspruch der Liebe, gibt es eine Gemeinschaft des Geistes, gibt es Mitleid und Erbarmen" Phil. 2, 1. Ist doch der hier gegebene Einzelhinweis auf das Beispiel Christi eine Tat des Gehorsams gegen Gottes Willen, auf den der Apostel V. 6 ff. so nachdrücklich zu sprechen kommt.

Das Verhalten des irdischen Christus steht dem Apostel vor Augen, wenn er in dem zwischen der korinthischen Gemeinde und ihm ausgebrochenen tiesen Zerwürsnis wegen einer schweren gegen den Apostel geschleuderten Beleidigung 2. Ror. 2, 10 "im Angesichte Christi" verzeiht, oder wenn er 1. Ror. 4, 17 die Rorinther durch Timotheus an "seine Wege in Christus, wie ich überall in jeder Gemeinde lehre," erinnern läßt. Denn diese "Wege in Christus" sind nicht, wie man geurteilt hat, Paränese, sondern sie sind etwas Lehrmäßiges, eine zu einem Proselhtenkatechismus ausgestaltete Unterweisung, die sich auf das Beispiel und die Lehre Christi in seinem irdischen Lebenswandel gründet. 2. Ror. 10, 1 beginnt er seine abschließende Mahnung an die Rorinther "bei der Sanstmut und Freundlichkeit Christi". Also das Beispiel Christi steht ihm vor Augen. Er will es als treuer Diener seines Herrn befolgen.

Darf man doch wohl auch das "sanftmütig" (raneivos) an eben der Stelle als Nachschlag von Matth. 11, 29 verstehen.

Des Apostels Wort, er wisse und sei überzeugt in dem Herrn Jesus, daß nichts an sich selbst unrein sei, Nöm. 14, 14, drückt nicht ein auf mystischer Stimmung beruhendes Urteil aus, sondern es sußt auf einem auch Matth. 15, 1 ff.; Mark. 7, 2 ff. erhaltenen Stück evangelischer Überlieferung. Ein Wort von unsagdarer Zartheit und Wahrheit ruft Paulus den Starken im Glauben in Rom zu: "Alles, was nicht aus Glauben kommt, ist Sünde" (Röm. 14, 23). Er will damit sagen, daß jede Handlung und jedes Verhalten des Wenschen sündig ist, welches eine Trübung des Glaubensverhältnisses des Christen zu seinem Herrn mit sich führt. Eine solche tritt aber ein, wenn das Tun des Wenschen von demjenigen, was uns in dem Vilde Christi als Gottes Wille vor Augen gestellt ist, abweicht.

Der wunderbare Sochgefang der Liebe 1. Ror. 13 ift der Widerhall des Eindrucks, den das irdische Berufswirken auf den Apostel gemacht hat. Denn Zug um Zug ist jede Aussage über das, was die Liebe ist, dem Bilde des irdischen Christus entnommen. Wie tief muß der Apostel in die geistige Art Jesu verstehend hineingeblickt haben, und welche Fülle von Einzeläußerungen muffen ihm befannt gewesen sein, wenn er diese Schilderung entwerfen konnte. Auch die durch die Briefe des Apostels hindurchgebende Anschauung, daß es die Aufgabe jedes Chriften und jeder Chriftengemeinde fei, Leiden und Trübsale auf sich zu nehmen und im Leiden die irdische Berufsaufgabe zu erfüllen, ift von Jesu Verufsführung abgeseben. Sagt doch der Apostel von sich, er trage die Malzeichen Christi an seinem Leibe (Gal. 6, 17, vgl. 2. Ror. 4, 10). Und er hat das Bewußtsein, in feinem apostolischen Berufsleiden zu erfüllen, was an Trübsalen Christi noch fehlt, um sie voll zu machen (Rol. 1, 24). Vor seinem Auge steht als Aufgabe, welche Christus ihm gestellt hat, welche aber natürlich für jeden gilt, der sich gang in den Dienst Christi ftellen will, diese Welt mit den Rräften der göttlichen Liebe zu erfüllen, wie er sie in Christus erfahren hat, und so an der Erneuerung der Welt zu arbeiten. Die dienende, suchende, belfende, rettende Gottesliebe will er in seinem Leben als treuer Diener seines Herrn in die Menschheit hineintragen und sie so der Gotteskraft unterwerfen, welche ihn mit Leib und Seele gebunden hat. Über den Bekenntnissen betreffend seine apostolische Berufssührung, welche er sich abgerungen hat, 1. Kor. 4, 11—13; 2. Kor. 6, 3—10; 11, 23—30, liegt ein Abglanz dessen, was Issus auf Erden gewesen ist. Und das hier entwickelte Lebensideal ist in einem ehemaligen Pharisäer lebendig gewesen.

Auch darin steht Paulus auf einer Stufe mit der gesamten Urchristenheit, daß auch er eine eigentliche Ethik nicht ausgebildet, sondern ethische Vorschriften nur den Vedürfnissen der christlichen Gemeinden entsprechend gegeben hat. Die Gemeinde, die Ekklesia ist, wie in den andern neutestamentlichen Schriften, so auch bei Paulus Objekt des ethischen Interesses. Was er aber geurteilt hat in Fragen, welche wir heute unter den Vegriff der Sozialethik zusammenkassen, wie über Christenglaube und Vesitz, Ehe, bürgerliche Gesellschaft, Staat, geht alles in den Grundtendenzen auf Jesu Evangelium, auf bestimmte Worte Jesu zurück, die uns zum größten Teil erhalten geblieben sind. Das gleiche gilt von seinem ethischen Vegriff von der christlichen Freiheit.

Ist die hier vorgetragene Anschauung richtig, daß die Ethik des Apostels Paulus nicht minder tief als die der andern neutestamentlichen Versonen und Schriften in der Lebens- und Berufsführung Jeju wurzle, so tut sich freilich für alle, welche der Meinung find, Paulus habe vom irdischen Jesus wenig gewußt, ein Rätsel auf. Denn diese Renntnisse und Erkenntnisse können dem Apostel nicht erft allmählich im Lauf seiner Wirtsamkeit zugefloffen sein, fie gehören jum Grundstock seines chriftlichen Denkens überhaupt. Es ist das festumriffene Bild des irdischen Jesus, das der Apostel kennt. Wenn aber mein Verständnis richtig ist, — und der aus den vaulinischen Briefen zu erhebende Tatbestand muß ja doch wohl zur Grundlage des historischen Urteils gemacht werden — so wird Die Frage zu stellen sein, ob nicht dem Apostel, schon als er Christ wurde, die ganze irdische Lebensführung Jesu sehr wohl bekannt gewesen ift. Daß das geschichtlich durchaus möglich ist, wird in dem Rapitel Paulus und Jesus zu zeigen sein.

## 9. Rirche und Sakramente.

1. Die Rirche. Die Rirche ift ebenso im Sinne der älteften Gemeinde wie des Paulus eine Stiftung Chrifti. Freilich, was wir Rirche nennen, ift das Ergebnis einer geschichtlichen Entwicklung. Der Begriff der Ekklesia ist junächst der der Gemeinde. Die jerusalemische Gemeinde ift die Mutterzelle der chriftlichen Rirche. Die Jünger Jesu haben sich nach der Ausgiefung des Beiligen Beistes in Jerusalem als die Jüngergemeinde ihres Berrn organisiert, an deren Spike die von Jesus ausgewählten und durch die Ausgieffung des Geiftes nunmehr zur Verkündigung befähigten und berufenen Apostel standen. Das, was sie von der judischen Volksgemeinde unterschied, mar der Glaube, daß der von Gott verheißene Bringer der Beilszeit in der Person Christi erschienen sei, daß Gott ibn nach Tod und Auferstehung zum himmlischen Serrn und Messias gemacht habe und daß in der Ausgiegung des Geistes die Rrafte bes meffianischen Uone bereits wirtsam geworden feien. Danach ist die urchriftliche Jüngergemeinde die eigentliche Fortsetzung und die Verwirklichung desjenigen, was die alttestamentliche Volksgemeinde zu sein beanspruchte. Das drückt sich auch in der Bezeichnung der Gemeinde als Etklesia aus. Ob diefer Tatbestand ber Gemeinde und ihren Führern von vornherein voll zum Bewuftsein gekommen ist, mag dabingestellt sein. Es konnte aber nicht ausbleiben, daß diese Erkenntnis durchbrach. Damit war jedoch dann ebenso der Universalismus der driftlichen Rirche sicheraestellt. wie Israel innerhalb der Völkerwelt sich mit einer universalen Aufgabe betraut wußte. Ebenso war dann auch die überragende Stellung der jerusalemischen Gemeinde als der Muttergemeinde und dem Sit der Apostel naturgemäß gegeben. Auch Paulus hat sie, wie feine Reise nach Jerusalem zum sogenannten Apostelkonzil und Die dort mit den Aposteln geführten Verhandlungen zeigen, anerkannt. Was fich im Laufe ber Missionstätigkeit ber Apostel und ihrer Gehilfen an driftlichen Gemeinden bildete, hatte seinen Mittelpunkt in Jerusalem. Jede driftliche Gemeinde bekam Unteil an den Segnungen, die dem Volke Ifrael verheißen waren, und die nun in der driftlichen Gemeinde Wirklichkeit wurden. Go mar von vornherein eine ideale Einheit aller driftlichen Bemeinden porhanden, mochte das auch organisatorisch nicht in die Erscheinung treten und mochte es in den ersten Jahrzehnten des Bestehens der christlichen Kirche begrifflich auch noch nicht mit voller Deutlichkeit erfaßt werden. Ansätze dazu aber sinden sich ebenso in dem von der jerusalemischen Gemeinde erhobenen Anspruch, das geistige Oberhaupt der Gemeinden zu sein, wie in paulinischen Aussagen und in andern neutestamentlichen Schriften wie der Apokalypse, dem ersten Detrusbrief und dem ersten Johannesbrief. 1)

Die Linien sind aber viel zu scharf gezogen, wenn Soll bereits in den Anfangszeiten in Jerusalem eine regelrechte Sierarchie und ein göttliches Kirchenrecht findet, oder wenn er die Gemeinde von Jerusalem als eine Gemeinde der Seiligen in besonderem Sinne faßt. Von einem Besteuerungserecht der jerusalemischen Gemeinde kann nicht die Rede sein. Die Exegese

<sup>1)</sup> R. Holl, Der Kirchenbegriff des Paulus in seinem Verhältnis zu dem der Urgemeinde, in Sitzungsberichte der preußischen Akademie der Wissenschaften, 1921, S. 920-947 konstruiert einen tiefgreifenden Unterschied zwischen dem Kirchenbegriff der ältesten Gemeinde und dem Paulus. Das erreicht er freilich nur, indem er annimmt, in der christlichen Gemeinde treffe man von Anfang an eine regelrechte Hierarchie, eine gottgesetzte Ordnung, ein göttliches Rirchenrecht. Eine festumrissene Gruppe, die "Apostel", d. h. Jakobus und die Zwölf, besitz einen dauernden, von niemand zu erreichenden göttlichen Vorzug und sei darum zur Leitung befugt. Berusalem sei dauernd der Vorort, die dortigen Christen seien "die Seiligen" im ausnehmenden Sinn, die von den Aposteln selbst geleitete fromme und gesetzetzeue Gemeinde. Diese Gemeinde sei befugt und verpflichtet, ein Aufsichts- und selbst ein gewisses Steuerrecht über die ganze Kirche auszuüben, da sie tatfächlich die Reinheit des Glaubens zulett allein aufrecht erhalte. Paulus habe aus diesem Kirchenbegriff zwar Wesentliches beibehalten, aber ihn doch im ganzen umgestaltet. Und zwar schiebe er 1. gegenüber den Aposteln mit Nachdruck den lebendigen Christus in den Vordergrund, 2. rücke er die Apostel aus der Stellung der selbstherrlichen Leiter der Kirche in die der Wertzeuge und Diener Chrifti, 3. bringe er das Pneumatische, die Selbftändigkeit der Gemeinde und des einzelnen Christen zu stärkerer Geltung. 4. ändere er das Verhältnis zwischen Einzelgemeinde und Gesamtfirche, 5. zerstöre er den besonderen Anspruch der Gemeinde in Jerusalem auf Beiligkeit. Die Bedeutung des Paulus für die Bildung des Kirchenbegriffs liege darin, daß er zum erstenmal um den Primat gekämpft habe, sowohl den Primat von bestimmten Personen als auch um den Primat der Orte. Denn durch die Vergeistigung des Kirchenbegriffs habe er die Vindung an einen Ort gebrochen.

Un der Ausgestaltung des Begriffs der Kirche hat aber Paulus nicht unwesentlichen Anteil. Ja, bei ihm begegnet erstemalig, wenigstens der Sache nach, die Vorstellung der Kirche als des corpus Christi mysticum, also die unsichtbare Kirche. Sie ist aber für Paulus nicht die Gemeinschaft der Gläubigen, sondern der Leib Christi oder, mit etwas anderer Wendung, Christus ist das Haupt des Leibes. Das Pneuma ist das Element, welches die Kirche, den mystischen Leib Christi durchslutet und in allen Lebenssäußerungen bestimmt, so daß alle Glieder dieses Leibes zu einem einheitlichen Organismus zusammengefügt werden. Jeder Christ hat innerhalb des Ganzen seine bestimmte Ausgabe, jeder sein bessonderes Charisma. Es sind mancherlei Gaben, aber es ist ein Geist (Röm. 12, 4), oder in anderer Wendung, es müssen alle Christen heranwachsen zum Vollmaß dessen, was Christus ist, so daß Christus das alles regierende Haupt wird (Eph. 4, 13 ff.).

Das ist ein tiefsinniges Verständnis der christlichen Kirche, welches vor Paulus nicht begegnet und auch erst von

Solls fordert mehrfach zu lebhaftem Widerspruch heraus, sowohl seine Behandlung von 1. Kor. 15, 3 ff. wie seine Eregese der aproc. Daß Paulus das Pneumatische stärker betone, ist richtig. Aber auch für Paulus ist und bleibt die Rirche eine Einheit, und an dem Primat von Jerusalem hat er nicht gerüttelt. Dazu war er zu sehr Jude. Die jerusalemische Gemeinde ist und bleibt auch für Paulus die Muttergemeinde. Daß es dagegen einen Primat beftimmter Personen in der Rirche gebe, und seien bas "die Säulen" ober "die Zwölf" oder "die Apostel vor ihm", hat Paulus nie anerkannt, und auch die älteren Apostel haben ihm gegenüber einen solchen Anspruch nicht erhoben. Denn alle Apostel, nicht nur Paulus, haben sich als Abgefandte Christi gewußt, betraut mit dem gleichen Auftrag. Christi und Gottes Wille und Auftrag ist allen Aposteln als einzige Norm ihres Tuns und Berhaltens erschienen. Was Gott ihnen durch den Geift und sonstige Offenbarung feines Willens kundgab, haben sie ausgeführt. Das ist nicht nur binfichtlich des Paulus aus seinen Briefen klar ersichtlich, es läßt sich das gleiche für die älteren Apostel aus den Berichten der Apostelgeschichte nachweisen. Paulus hat auch nicht das Verhältnis zwischen Einzelgemeinde und Rirche geändert. Denn ist für ihn der Maßstab der Christlichteit einer Gemeinde das geiftliche Leben, das in ihr erblüht, so hat Soll selbst darauf verwiesen, daß die jerusalemische Gemeinde als "beilig" in besonderem Sinne hat sein wollen. Das ist aber nichts anderes als was auch Paulus in seinen Gemeinden zu erreichen bemüht war.

diesem auf der vollen Söhe seines apostolischen Wirkens erreicht worden ist.

2. Die Sakramente. Die christliche Kirche hat von Unfang ihres Bestehens an zwei Ordnungen gehabt, durch welche die äußere und innere Zusammengehörigkeit aller Christen zum Ausdruck gebracht wurde. Das ist die Taufe und das Abendmahl, die Taufe als Akt der Aufnahme in die Christengemeinde, das Abendmahl als die wahrscheinlich bald allsonntäglich abgehaltene Gemeindefeier, in welcher die innere Verbindung mit Christus und der innere Zusammenschluß der Gemeindeglieder durch den gemeinsamen Genuß von Vot und Wein als Trägern von Leib und Blut des im Tode für die Gemeinde geopferten Christus erneuert wurde.

Diese Ordnungen haben wir als Sakramente zu betrachten, denn sie beruhen auf dem Besehl Christi, und es wird in ihnen unter äußeren, sichtbaren Zeichen eine geistige Gabe dargereicht.

Es ist schon im ersten Teil meiner Untersuchung bei der Darstellung der Sypothesen von Dieterich, Reigenstein, Beitmüller u. a. mehrfach ausgesprochen worden, daß gerade die vaulinische Sakramentslehre als ficheres Zeichen ber Beeinfluffung bes Apostels durch hellenistisch-orientalische Gedanken und Bräuche betrachtet ist. Solkmann schreibt: 1) "Man darf getrost behaupten, daß im aanzen Rompler paulinischer Gedanken kein Element dem im Boden Ifraels wurzelnden Geift der Verkundigung Jesu so fern und fremdartig gegenübersteht, wie gleich die Lehre von der Taufe," und hinsichtlich des Abendmahls wird von der religionsgeschichtlichen Schule nachdrücklich auf die Abhängigkeit des Paulus Mysterienbräuchen verwiesen. Mit Nachdruck wird diese Unschauung ganz neuerdings wieder von R. L. Schmidt und H. Ließmann vertreten.2) Schmidt urteilt, so wie die hellenistische Gemeinde das Bedürfnis empfunden habe, die Taufe, die ursprünglich ein eschatologisches Sakrament gewesen sei, als ein hellenistisches

<sup>1)</sup> Neutestamentliche Theologie 2II S. 196, in Übereinstimmung mit Pfleiderer, Orello Cone, H. Gunkel u. a.

<sup>\*)</sup> Artikel "I. Abendmahl im Neuen Testament" und "Abendmahl IV. Liturgiegeschichtlich." In Religion in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl. 1926. H. Liehmann, Messe und Abendmahl, 1926, ist mir erst während des Druckstugänglich geworden, so daß ich die Schrift nicht mehr benuten konnte.

Mysterium zu verstehen, so werde das auch mit dem Abendmahl geschehen sein. Und so rechnet er mit der Möglichkeit und nimmt im weiteren Verlauf als erwiesen und als sesssschend an, daß "in Paulus unter dem Einfluß der in seiner heidnischen Umgebung herrschenden Sakramentsvorstellungen der uralte Glaube an die Vereinigung mit der Gottheit durch Essen und Trinken lebendig geworden" sei und Paulus von seinen Gemeinden her solche Anschauungen übernommen habe. Auch für Ließmann ist es selbstwerständlich, daß in der paulinischen Abendmahlslehre hellenistische Vorstellungen vorliegen.

Dennoch liegt in solchen Urteilen zweifellos ein falscher Unfak. Es ist ihnen zunächst die gegenteilige Behauptung gegenüberzustellen: in der Sakramentslehre ift Paulus nicht original, sondern sowohl in seiner Lehre von der Taufe wie vom Abendmahl steht er in der Hauptsache auf dem Boden der Lehre der Urgemeinde. Schon a priori darf man aussprechen, daß die Urgemeinde es nimmermehr geduldet hätte, wenn Paulus den Aft der Aufnahme in die Christengemeinde formell oder inhaltlich anders gestaltet hatte als es ihre Ordnung war, oder wenn er an der Abendmahlsfeier Underungen vorgenommen und ihr eine andere Deutung gegeben hätte. Diese beiden Ordnungen mußten, da fie eben Sakramente waren, als Einheitsband alle chriftlichen Gemeinden verbinden. Es konnte nicht geduldet werden, daß Taufe und Abendmahl in Rorinth anders gefeiert worden wären als in Jerusalem. Freilich liegt diesem Urteil die Anschauung zugrunde, daß die grundlegenden Ordnungen in der ältesten driftlichen Rirche sich viel früher konsolidiert haben als es vielfach angenommen wird. Das ist eine Erkenntnis, welche heute noch von vielen angefochten wird, welche nichtsbestoweniger die geschichtliche Wahrscheinlichkeit für sich bat.

Schmidt und Ließmann vertreten in dem eben erwähnten Artikel in der "Religion in Geschichte und Gegenwart" einen andern Standpunkt. Beide nehmen infolge ihrer Einreihung des Paulus in den Hellenismus einen in mehreren Etappen erfolgenden Entwicklungsgang des christlichen Abendmahls bis zu der in den paulinischen Briefen bezeugten Form an. Schmidt unternimmt den Bersuch, aus dem lukanischen Abendmahlsbericht Luk. 22, 15—20

bie älteste Gestalt der Feier berauszuschälen. "Die älteste uns faßbare Überlieferung bat mahrscheinlich nur die Berse 15. 16 und 18 umfaßt." Jesus babe bei feinem letten Mahl im Rreis der Seinen die Gewißheit ausgesprochen, daß er die nächste Mahlzeit mit den Jungern in der Gottesberrschaft feiern werde. Diefer älteste Bericht wiffe also noch nichts von einer Beilebedeutung bes Todes Jesu und von sakramentalen Gedanten. "Jesus hat tatfachlich das Abendmahl mit den uns geläufigen Spendeformeln nicht gestiftet." Matthäus und Markus haben von dem ursprünglichen Bericht "nur noch einen Rest erhalten". Diese Untersuchung Schmidts ift ein Mufterbeispiel bafür, wie man methodisch nicht vorzugeben bat. Er verweift felbst darauf, daß schon die älteste Überlieferung am Lukastert herumtorrigiert bat. Daber kann man beute nicht mehr mit Sicherheit feststellen, was Lukas wirklich geschrieben bat. Bestebende Schwierigkeiten beseitigt er einfach mit Streichungen, als ob in einem schwierigen Tert bas Ursprüngliche durch Subtraktionen erreicht werde Dabei operiert er mit Urteilen wie "vielleicht" und "wahrscheinlich". "Was nunmehr übrig bleibt," ist ihm sodann der ursprüngliche Bericht. Mit solcher kritischen Methode getraue ich mich, aus dem Neuen Testament alles zu beweisen, was ich will.

Aber die Sache liegt ja nicht so wie Schmidt sie darstellt. Innerhalb der Abendmahlsüberlieferung der Synoptifer fteht Lufas an dritter Stelle, auch zeitlich, insofern fich der Matthäustext der Markusquelle anschließt. Der Lukastert ist so unsicher überliefert, daß, wie schon gesagt wurde, die eigentliche Schilderung des Abendmahls nicht deutlich ift. Denn nach 3. 15 ff. soll das Mahl als Paffahmahl verstanden werden. Paffahmahl und Abendmahl aber können nicht als identisch betrachtet werden. Wenn man irgend etwas über das Abendmahl auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit behaupten will, tut man gut, nicht vom Lukastert auszugehen. Unter den drei übrigen Abendmahlsüberlieferungen geboren Matthäus und Markus zusammen. Beide Berichte stimmen mit dem paulinischen Abendmahlsbericht in folgenden den Segen des Abendmahls betreffenden wesentlichen Dunften überein: 1. Es werden Brot und Wein den Jüngern jum Benießen bar-Geine, Daulus. 22

gereicht als Leib und Blut Jesu. 2. Das vergoffene Blut Jesu ist das Symbol des Neuen Bundes, deffen Segen die Junger im Albendmahl fich im Genuß des (roten) Weines aneignen. 3. In dem Neuen Bund (durch die Selbsthingabe Jesu in den Tod) wird ben das Abendmahl Genießenden Gundenvergebung zuteil. Sind bas Matthäus- und Markusevangelium auch erft an der Grenze des apostolischen Zeitalters abgefaßt, so liegt ihnen doch eine ältere Überlieferung zugrunde. Sie bicten nicht die bellenistische fondern die palästinensische Form des Abendmahls dar. Diese ift danach bereits eine sakramentale gewesen. Der erste Rorintherbrief ftammt auch erft aus dem Anfang der fünfziger Jahre. Aber feierlich bezeugt Paulus, daß er in Rorinth binfichtlich des Albend. mable geordnet babe, was er auch felbst zuverlässig vom Serrn ber empfangen habe. Bang felbstverständlich hat er dabei im Auge, mas er fofort nach feiner Bekehrung als Abendmahlsüberlieferung aus der Urgemeinde überliefert bekommen bat. Danit baben wir bistorisches Datum von grundlegender Bedeutung. Abendmahl ift in Berusalem wie in Rorinth, in den judenchriftlichen wie den heidenchriftlichen Gemeinden der Form und dem Inhalt nach im wesentlichen übereinstimmend gefeiert worden. Entwicklungsgang in mehreren Stufen bis zu der aus der paulinischen Überlieferung uns bekannten Abendmahlsfeier bat nicht stattgefunden. Dem Sat Schmidts: "Diese von Paulus besonders eindringlich vertretene theologia crucis (Rreuzestheologie) hat wahrscheinlich der gesamten Überlieferung von deren ,Stiftung' des Abendmahls, wie sie sich dann auch bei Markus und Matthäus findet, das Bepräge gegeben," ift der andere entgegenzustellen: "Die urchriftliche Abendmahlsüberlieferung ist ein festes Zeugnis dafür. daß die Beilsbedeutung des Todes Chrifti von allem Anfana an. nicht erft feit Paulus, innerhalb der drifflichen Gemeinde von grundlegender Bedeutung gewesen ift. Das Abendmahl ift von vornherein Versiegelung des Segens des Rreuzestodes Chrifti gewesen."

Schmidt und noch präziser Ließmann berufen sich auf das in der Apostelgeschichte (2, 42. 46; 20, 11) berichtete "Brotbrechen" als älteste Form des Abendmahls. Das ist nach Ließmann eine einfache Mahlzeit gewesen, wie der Wortlaut bezeuge, zunächst noch

ohne Bein. Der Leiter habe ein Brot genommen, darüber den Segen gesprochen, und das Brot gebrochen, deffen Stücke unter die Tijchgenoffen verteilt murden. Man pflegte nach dem Tode Jesu und "feit man durch die Erscheinungen des Auferstandenen Die Gewißbeit gewonnen batte, daß er nicht im Tode geblieben fei", Die alte tägliche Tischgemeinschaft, "und man wußte, daß ber Berr unsichtbar, aber darum nicht minder wirklich gegenwärtig, wieder wie einst mit zu Tische faß". Diese einfache Urform erfuhr "gelegentlich" kleine Erweiterungen, 3. B. trant man "zuweilen auch Bein", und bann fprach nach judischer Saussitte am Ende des Effens der Borfikende über einem letten Becher den Beinfegen und das Tischdankgebet. So finde man die Sitte in Rorinth. Die Gebete murden dann erweitert, mit driftlichen Gedanken erfüllt. Brot- und Weinsegen kamen zusammen, und "das hob diesen nun mit driftlichem Inhalt geadelten Uft als besondere Feierlichkeit aus bem Verlauf des Mables beraus". Dies fei die Form, in der uns das urchristliche Brotbrechen als "Eucharistie" in der Didache beschrieben werde.

Das ist eine phantasievolle Darstellung, die aus einzelnen Elementen der Überlieferung ein in der Luft stehendes Gebäude errichtet. Woher weiß Liehmann, daß die älteste Gemeinde gewußt habe, der Serr sie unsichtbar, aber darum nicht minder wirklich gegenwärtig wieder wie einst mit zu Tische? Gibt das Brotbrechen "mit Frohlocken", wovon Alpg. 2, 46 berichtet, das Recht zu der Deutung: "Die Jünger freuten sich der Gegenwart des Serrn und erwarteten mit verhaltenem Jubel seine baldige Parusie"? Mir ist nicht verständlich, wie man aus der Bezeichnung der Feier als "Brotbrechen" schließen kann, man habe dabei nur Brot gegessen, besser nur eine Mahlzeit gehalten, aber keinen Wein getrunken. "Brotessen" ist eine jüdische Bezeichnung der Mahlzeit, Matth. 15, 2; Mark. 7, 2. 5; 3, 20; Luk. 7, 33; 14, 15; 2. Thess. 3, 8, wobei selbstverständlich das Trinken nicht ausgeschlossen ist.

In Analogie dazu wird das "Vrotbrechen" zu verstehen sein. Es ist allerdings ein charakteristischer Ausdruck, der als solcher verständlich zu machen ist. Aber den Weg dazu weist uns Luk. 24, 30. 35. Es wird hier ausdrücklich erzählt, wie Jesus in

Emmaus bei ber Mahlzeit ein Brot genommen, bas Dankaebet gesprochen, es gebrochen und ihnen gegeben habe, und wie daburch ibre Augen geöffnet murden und fie an Diefem Tun Jefus ertannt baben. Daraus darf erschlossen werden, daß nicht nur bei ber Stiftung des Abendmable, fondern auch fonft bei den gemeinsamen Mahlzeiten die Urt des Betens Jesu über dem Brote und die Verteilung eine besondere, den Jüngern eindrückliche und unvergeftliche gewesen ift. Dasselbe zeigen die Berichte über bie Sandlung Jesu bei ben Speisungen ber 4000 und 5000. Daber haben die Junger bei den gemeinfamen Mahlzeiten, mogen biefe nun auch Abendmahlsfeiern gewesen sein oder nicht, das Tun des Serrn nachgeghmt. Auf diese Weife wird ber urchriftliche Terminus "Brotbrechen" wohl verftändlich, auch Apg. 20,7.11. Es ift ja mahrscheinlich, daß das "Brotbrechen" (h ulásis tov agrov) Apg. 2, 42. 46 sich nicht bloß auf gemeintame Mablzeiten, sondern auch auf die urchristlichen Abendmahlsfeiern bezieht, die mit den Mahlzeiten verbunden waren, aber jedenfalls ift diefer Ausdruck schon ein geprägter, ein Terminus, ähnlich wie es bald Euchgriffie murde, und es ift daber unerlaubt, aus ihm zu schließen, das Getrant, der Wein habe damals noch gefehlt. Auf der andern Seite find die berührte Emmauserzählung, die Berichte der Evangelien über das Sandeln Jesu bei der Verteilung der Speise an die 5000 und 4000 und auch Apg. 2, 42. 46 eine Stüte für die Zuverläffigkeit der entsprechenden Teile der Abendmahlsberichte. Jesus hat an jenem letten Abend in der in der Synopse und bei Paulus berichteten Form Brot und Wein als Trager eines besonderen Segens an Die Jünger verteilt, und von allem Anfang hat die Gemeinde diese Feier in der gleichen Weise wiederholt.

Albendmahlsgebete erwähnen Matthäus und Markus nicht, auch Paulus nicht. Daraus folgt aber ebensowenig, daß Gebete bei der urchristlichen Albendmahlsseier noch nicht gesprochen worden sind, wie die Nichterwähnung des Besehls der Wiederholung bei den Synoptikern diesen geschichtlich unsicher zu machen vermag. Lassen sich doch auch Apg. 2, 42 und 46 so verstehen, daß die vermiste Erwähnung hier gesunden werden kann. Und nicht mit Unrecht vermutet Liehmann, daß gewisse Bestandteile der Eucharistie-

gebete der Didache zum ältesten, in die erste Zeit der Gemeinde zurückreichenden Bestand der Liturgie gehören, insbesondere die Worte: "Es komme die Gnade und es vergeke diese Welt! Kosianna dem Gott (dem Sohne?) Davids! Wenn einer heilig ist, soll er kommen; wenn er's nicht ist, soll er Buße tun! Maranatha! Amen!" Did. 10, 6.

Die Ronstruktion, welche Schmidt und Lickmann vortragen, verrät deutlich, was für Künsteleien und Unwahrscheinlichkeiten ersforderlich sind, um die eindeutigen tatsächlichen Überlieferungen aus der ältesten Gemeinde ins Unrecht zu setzen. Auf die von ihnen angegebene Weise ift das christliche Abendmahl nicht entstanden.

Nunnehr kann ich den Gang der eigenen Untersuchung wieder aufnehmen.

Daß Paulus in seiner Sakramentslehre im wesentlichen nichts anderes als die urchristliche, bereits vor und außer ihm bestehende Lehre vertritt, geht aus der urchristlichen Überlieserung hervor. Wenn man also bei Paulus in dieser Lehre für das Evangelium unerhörte Elemente konstatieren zu müssen meint, io müßten diese schon vor Paulus in die christliche Gemeinde eingeströmt sein. Die christliche Gemeinde aber ist von Alnsang an der Meinung gewesen, daß sie in Tause und Albendmahl Ordnungen besite, welche auf Iesus selbst zurückgehen. Dann wird man zu der Folgerung gedrängt, daß wenigstens sie selbst die mit den Sakramenten verbundenen Gedanken als mit dem Evangelium Iesu übereinstimmend und aus dem Evangelium erwachsen gedacht hat. Daher ist zu untersuchen, ob nicht eben in der Behauptung der Febler liegt, daß Tause und Albendmahl Gedanken enthalten, die dem Geiste des Evangeliums Iesu fremd seien.

Das ist es also, worauf wir zunächst unser Augenmerk zu richten haben.

a) Die Caufe. Welches ist der Grundgedanke der urchristlichen, vorpaulinischen Taufe?

Wie schon so oft, müssen wir bei der Pfingstpredigt des Petrus einschen, und wir können nun zusammenfassen, was in den vorangehenden Abschnitten aus derselben an lehrhaften Anschauungen herausgehoben worden ist. Die christliche Taufe ist in erster Linie,

wie bereits vorher die Johannestaufe, Taufe zur Bergebung der Sünden gewesen (Apg. 2, 38). Aber es besteht der Unterschied von der Johannestaufe, daß sie Taufe auf den Namen Jesu Christi ist. Nun muß ich hier wiederum etwas aussprechen, was heute noch nicht allgemein anerkannt und darum doch richtig ist: das "auf den Namen Jesu Christi taufen" ist eine Formel, eine abgeschliffene Formel, deren reicherer Inhalt erst festzustellen ist.

Es ift eine bekannte Tatsache, daß nach der neutestamentlichen Überlieferung das ganze Urchriftentum einschlieflich des Apostels Daulus die christliche Taufe geübt zu haben scheint als Taufe "auf Chriftus", "auf den Namen (Jesu) Chrifti" oder ähnlich. Das ift nicht fo zu verstehen, als ob damit lediglich ausgedrückt werden folle, es sei bei ber Taufbandlung über den Täufling der Name Besu ausgesprochen und der Täufling damit Jesus zugeeignet worden, val. Jat. 2, 7. Das ift natürlich auch bei ber chriftlichen Taufe geschehen. Bit sie doch Zueignung des Täuflings an Jesus als den Erlöser und Berrn. Aber schon diese zwei Begriffe, Die fürzesten, die man überhaupt verwenden tann, zeigen an, daß es einer Erklärung bedurfte, was die driftliche Taufe für einen Sinn habe, um fo mehr, als ähnliche Riten ebenfo im Judentum wie in andern damaligen Religionen bestanden. Man braucht nur an das durch die neuerschlossenen mandäischen Quellen in Sicht getretene Täuferproblem zu erinnern, welches bringend erforderte, daß eine sich vom Judentum abzweigende Religion es fehr deutlich machte, was für Segnungen fie in ihrer Taufe barzubieten verhieß.

Es war unerläßlich, daß man den Täuflingen, ehe sie die christliche Taufe begehren konnten, sagte, was ihnen dieselbe vermitteln sollte. Damit ist als ganz selbstverständlich und notwendig gegeben, daß eine Belehrung über Christus und sein Evangelium, über die menschliche und die eigene Sündhaftigkeit, über die Kraft und die Gabe des neuen sittlichen Lebens und über die christliche Zukunftshoffnung dargeboten werden mußte. Das liegt alles selbstverständlich mit drin, wenn "auf den Namen Christi" getauft worden ist. Wo der Name ist, da ist nach antiker Anschauung auch die Wirkungskraft der angerusenen Person. Diese Wirkungskraft aber ist in dem ganzen Werk Christi beschlossen, in seinem irdischen

Wirken, in Tod und Auferstebung, in der Ausgießung des Heiligen Geistes, in seiner Macht als des zu Gott Erhöhten, und in der Königsherrschaft, die er aufrichten wird, wenn er zur Vollendung des Gottesreiches in Bälde wiederkommen wird. Man kann auch nicht ein Stück von den genannten ausschließen, alles liegt drin, wenn man vom Namen Christi als dem, der die christliche Tause geordnet hat, spricht. Man muß eben lernen, das Neue Testament mit noch etwas anderen Augen lesen zu lernen, als es disher manchmal geschieht. Es liegt in ihm mehr beschlossen als was der äußere Wortlaut sagt. In der neutestamentlichen Überlieferung wird vieles nur angedeutet, es ist viel mehr Formelhaftes und inhaltlich Jusammengedrängtes darin als es auf den ersten Blick erscheint.

Als Paulus in Ephesus die Johannesjunger antraf und sie fragte, ob fie beim Gläubigwerben den Seiligen Beift empfangen bätten, antworteten fie, fie batten überhaupt noch nicht gebort, daß ber Seilige Geift in ber Gegenwart wirksam geworden sei (Alpa. 19, 2ff.). Darüber verwundert fich Paulus und bekommt auf seine Frage nach ihrer Caufe den Bescheid, sie waren auf die Johannestaufe getauft. Nun berichtet die Apostelgeschichte: "Es ibrach aber Paulus: Johannes bat die Buftaufe getauft, indem er dem Bolf fagte, fie follten an den nach ihm Rommenden glauben, das ift an Jesus." Das kann unmöglich so verstanden werden, als ob Paulus fich mit diefem dürftigen Sinweis begnügt hatte, fondern hinter dieser summarischen Angabe liegt, daß Paulus ihnen eine Missionsverfündigung von Jesus dargeboten bat, auf Grund deren fie den Unterschied zwischen dem Saufer und Jesus begriffen und in Befus ben erkannten, auf den der Caufer bingewiesen batte. Beift es dann weiter, daß fie, nachdem fie das gehört hatten, fich auf ben Namen bes Berrn Jesus taufen ließen, so liegt wiederum in ber Bezeichnung Jesu als des Berrn, daß sie von feiner himmlischen Berrschaft, der Geiftausgießung und seiner Wiederkunft gehört haben. Und wenn sie nach dem Empfang des Geiftes anfangen, mit Jungen zu reden und zu weissagen, so treten sie damit in den gangen Zusammenbang bes urchriftlichen Enthusiasmus, von bem sie nun auch Runde erhalten haben.

Wir können nun zurückkehren zur Ermittlung des Sinnes der Aufforderung des Petrus am Pfingsttage an die Juden, Buße zu tun, sich auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden tausen zu lassen, und zur Verheißung, daß sie dann die Gabe des Seiligen Geistes empfangen würden. Das ist gleichfalls die knappe Jusammenfassung einer sehr viel ausführlicheren Velebrung. Wie war es möglich, in einem Juden bußfertige Gesinnung zu erwecken, wenn er nicht das Gottesgericht verstehen lernte, welches an Christus am Rreuz vollzogen worden war? Denn Paulus hat ja doch als ein Hauptstück der Lehre der ältesten Gemeinde empfangen, daß Christus für unsere Sünden gestorben sei (1. Kor. 15, 3). Hatte doch auch nach Apg. 2, 23 Petrus auf das Handeln Gottes an Christus am Rreuz vor den Juden hingewiesen.

Das "Buße tun" also schließt eine reiche und ausführliche Belehrung in sich. Das Ziel derfelben ift die Gundenvergebung. Diese aber steht wieder wie bereits die Buftaufe des Johannes in enastem Zusammenbang mit ber Erwartung des baldigen Unbruchs der meisianischen Zeit. Daß diese aber jest gekommen sei. erschlossen die Apostel aus der Ausgiegung des Geistes. Aus der Ausgiefung des Geiftes konnte fodann erfeben werden, daß der von den Juden gekreuzigte Jesus nicht im Code geblieben, sondern von Gott tatfächlich zum Messias und Serrn gemacht worden sei. Nunmehr betam auch das irdische Wirken Jesu eine andere Bebeutung, welche gleichfalls entwickelt werden mußte. Insbesondere jedoch mußte Eindruck machen, daß die Apostel in Aussicht stellten auch die, die sich jest taufen ließen, würden den Seiligen Geift erhalten und damit Unwärter auf das demnächst zu errichtende Reich Gottes werden. Der Beilige Beift aber fann in Diesem Bufammenhang nicht überwiegend und hauptsächlich als Efstase bewirkende Babe betrachtet werden, fondern im Gegenfat jum Bufetun und im Verfolg der Gundenvergebung muß mit der Geiftbegabung gedacht werden die Befähigung in einem neuen dem Willen Gottes an die Reichsgenoffen entsprechenden Wandel. Sest doch der Beift ben Gläubigen, wie ich im fiebenten Abschnitt Dieses Rapitels nachgewiesen habe, in Verbindung mit der Person Jesu. Er ift die bas ganze Wirken Jesu erfüllende Macht und muß bas auch in Jesu Jünger werden. Die ethische Seite der Geistbegabung muß banach als die entscheidende betrachtet werden. Das Wort des Petrus Apg. 2, 38 fordert und verheißt somit einen inneren Vorgang im Christusgläubigen, der anderwärts als Wiedergeburt bezeichnet wird.

Man macht sich ein falsches Bild von dem vorvaulinischen Christenleben, wenn man die ethische Seite ber urchriftlichen Prediat in den Sintergrund treten läßt. Das ift im achten Abschnitt diefes Rapitels im einzelnen nachgewiesen worden. Wo anders aber haben wir die entscheidenden Belehrungen des Urchriftentums zusammengefaßt zu benten als in der Cauflehre? Der Ernft der Forderung an die aufzunehmenden Ratechumenen gründete fich einesteils auf die beilige Person Chrifti und die in seinem Cod und feiner Auferstehung erfolgten Beilewirtungen, auf der andern Seite aber auf die Rot der Zeit, die Erwartung bes in Balbe kommenden Reiches Gottes und des damit verbundenen Weltgerichts. Berüftet darauf mar nur der, der fich der Gemeinde des zukunftigen Rönigs des Gottesreiches anschloß und sich in einem dem Willen dieses Rönigs entsprechenden heiligen Wandel darauf vorbereitete. War doch der Geiff, der bei der Taufe verlieben wurde, eine Ungabe der Rräfte des zufünftigen Uons und damit zugleich die Rraft des neuen Gott wohlgefälligen Lebens. Das gilt nicht nur für die paulinische Bertundigung, sondern auch für die ber ältesten Bemeinde.

Ich darf in diesem Zusammenhang wohl darauf verweisen, daß noch bei Justin, Apologie I 61 und 66 die beiden Kauptstücke der christlichen Tause die Vergebung der vorherbegangenen Sünden und die Wiedergeburt ist, sowie darauf, daß Justin ausspricht, die Tausordnung und Lehre, die er beschreibt, sei von den Aposteln überliefert worden. Es mag immerhin in dem Jahrhundert, welches zwischen den Anfangszeiten des Christentums und dieser Überlieferung liegt, manches reicher ausgestaltet worden sein, wie wir ja auch nicht nachweisen können, daß von Ansang an die trinitarische Taussormel, auf die Justin sich beruft, in Gebrauch gewesen ist. Aber Sündenvergebung und Geistbegabung, diese im Sinne der Erneuerung des Lebens, also der Wiedergeburt, sind tatsächlich von

Unfang an die Seilsgüter der christlichen Taufe gewesen, wie eben nachgewiesen worden ist. Somit befindet sich Justin in der Hauptsache mit seiner Behauptung im Recht, und wir können an diesem bestimmten Punkt christlicher Lehre feststellen, daß sehr früh die Ordnung der Tause sestgestanden, und daß sie wesentliche Underungen in der nächsten Folgezeit nicht erfahren hat.

Wir besisten im eisten Petrusbrief ein Dokument aus den petrinischen Kreisen, mag es von Petius selbst oder in seinem Auftrag abgefaßt worden sein, welches in den ersten Kapiteln Elemente der in diesen Kreisen gebräuchlichen Taufunterweisung wiedergibt. Im vorigen Abschnitt habe ich in den Hauptzügen den ungeheuren ethischen Ernst geschildert, der dies Sendschreiben durchzieht. Die Annahme ist abzuweisen, als ob sich erst im Laufe der Zeit in der petrinischen Predigt ein solcher Ernst herausgebildet habe. Petrus als Jünger Iesu und als Säulenapossel hat von Alnsang an den christlichen Glauben als einen auf Gottes Heiligkeit, Christi erlösendes Tun und die Wirkungskraft des Heiligen Geistes gegründeten verkündigt, wie das der erste Petrusbrief tut.

1. Petr. 3. 18-4. 6 werden speziell die mit dem Vollzug der chriftlichen Taufe zusammenhängenden Gedanken entwickelt. Da wird folgendes bervorgehoben. Das erste ift ein fehr nachdrücklicher Sinweis auf Chriftus, der einmal für die Gunden gestorben ift, der Berechte für die Ungerechten, um uns Gott auguführen. Er ift getötet worden nach dem Fleisch, lebendig gemacht aber nach dem Geist. Noch bevor wir an die Verwandtschaft dieser Austage mit Rom. 6, 2ff. benten, werden wir erinnert, daß das die Grundgedanken bereits der Pfingstpredigt find, mit der 1. Ror. 15, 3 guiammenzunehmen ift. Insbesondere ift zu erkennen, daß dem Code Christi die entscheidende erlösende und heilsmittlerische Bedeutung geschrieben wird, dem Tode aber als Durchgang zu einem Leben im Geifte. Chriffus wird als ber Gerechte, für und Geftorbene. der jest in der Kraft des Geistes lebendig ist, bezeichnet. In dieser Rraft bes Geistes hat er einesteils ben Beistern im Gefängnis aus der Zeit des Noah die Botschaft des Evangeliums gebracht, auf ber andern Seite aber, und darauf liegt der Nachdruck der Ausfage, ift er der Erlöfer der gegenwärtigen Menschheit. Die Erlösung der acht Seelen zur Zeit Noahs geschah "durch Wasser", deren Antitypus die driffliche Taufe in der Seilszeit ift. Sier wird gang deutlich, daß der Gedanke der Beilswirkung der Caufe bie Darstellung beherrscht, und daß von Christi Tod für die Gunden in diesem Zusammenhang deshalb gesprochen wird, weil er die Brundlage der Erlöfung ift. Die Taufe, der Antitypus der Sint= flut, "rettet jest". Und zwar kommt es bei derselben nicht auf die Ablegung bes förperlichen Schmutes an, sondern fie vermittelt ein gutes Gewiffen Gott gegenüber. Genauer ift zu fagen, daß fie " Die Bitte um ein gutes Gewiffen zu Gott" genannt wird. Das wird den Sinn haben, daß der Chrift um Chrifti willen diese Bitte an Gott richtet und Gott fie um des Guhnetodes Christi willen erfüllt. Denn die Taufe "rettet" ja. Nach dieser Richtung führen auch die angeschlossenen Worte "durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes". Der auferstandene und zur Rechten Gottes thronende, also lebendige und mit göttlicher Macht und Serrlichkeit umtleidete Christus wird gedacht als der, der bei Gott für die Bitte der Christen eintritt. Das ist ein durch die apostolische Kirche gehender Gedanke (Röm. 8, 33 f.; 1. 3ob. 2. 1f.).

Die driftliche Taufe ist in den Rreisen, aus welchen der Brief stammt, in ihrer Wirkungskraft nicht nur auf den Cod, sondern sehr nachdrücklich auf das Leben und die Macht des himmlischen Christus bezogen. Daraus wird nun aber 4, 1 ff. eine bestimmte Folgerung für die Getauften abgeleitet. Was an Chriftus aeschehen ift, muß auch an den Gläubigen, an denen, die sich auf ihn taufen laffen, geschehen. Ift Chriftus für ihre Sünden gestorben, so mussen auch sie nun vollkommen loskommen von der Sunde. Das steht B. 1 klar und eindeutig da. In der Taufe wird also das Erlebnis erblickt, welches den Christen von der Sünde löft, und das geschieht durch eine Besinnung, welche ein "Leiden am Fleische" in der Nachfolge Chrifti beißt. Dies Erlebnis muß der Chrift erfahren in feiner durch die Taufe bergeftellten Gemeinschaft mit Chriftus, damit er die übrige Zeit seines Lebens nicht mehr feinen Begierden, alfo der Gunde, Dienstbar ift, sondern nach dem Willen Gottes lebt, ber ja, wie wir 1, 15 hörten, beilig

ist und von den Menschen verlangt, daß auch sie heilig seien. Die Vorstellung und Forderung, daß die Christen, welche die Tause erfahren haben und durch sie gerettet werden, nunmehr ein neues, heiliges, von aller Sünde abgewendetes Leben zu führen haben, beherrscht den Verfasser so start, daß er dis 4, 6 bei ihm verweilt und ihn gegensählich zu dem bisherigen heidnischen Sündenleben dem Leser entwickelt.

Man kann es schon begreifen, daß eine Gesamtbetrachtung des apostolischen Zeitalters, nach welcher alle Driginalität und alle genauere theologische Ausprägung urchristlicher Gedanken beim Apostel Paulus gesucht wurde, im ersten Petrusbrief Abhängigkeit von paulinischer Theologie hat sinden wollen, so daß man sich sogar zu dem Ausdruck verstiegen hat, der erste Petrusbrief sei ein "Abklatsch" paulinischer Gedanken. Aber der erste Petrusbrief hat weder paulinische Briefe ab- oder ausgeschrieben, noch ist er von paulinischer Theologie abhängig, sondern er vertritt theologisch die Anschauungen der Argemeinde. Und wenn Paulus ähnliche Gedanken ausspricht, so ist er darin von der Lehre der Argemeinde abhängig, und wir können daraus ersehen, daß in einer so grundlegenden Ordnung wie der christlichen Tause die gemeinsame Basis der apostolischen Lehre eine breitere ist als bisher meistens angenommen worden ist.

Runmehr aber ist zunächst die paulinische Cauflehre festzustellen, wie sie insbesondere aus Röm. 6, 2ff. zu erheben ist.

Ühnlich wie der erste Petrusbrief kommt Paulus auf die Wirkung der christlichen Taufe in einem Zusammenhang zu sprechen, wo er den getauften Christen die Pflicht eines neuen, von der Sünde gelösten Lebens nachdrücklich vor Augen stellen will. Der erste Sat, den er zur Begründung dieser Forderung aufstellt, ist die Behauptung, daß jeder Christ, welcher die Taufe empfangen hat, auf den Tod Christi getauft worden ist. Die Taufe symbolissiert als Untertauchen des Menschen ein Sterben. Dem Apostel schwebt der Gedanke vor, daß in der Taufe ein Ein- oder Untertauchen in den Tod Christi vollzogen wird. Eine passive Erfahrung wird geschildert, die die Gläubigen nach Analogie des an Christus Geschehenen machen. Das wird V. 4 noch deutlicher. Hier tritt das gut paulinische

"mit Christus" ( $\sigma \dot{\nu} \nu$ ) auf. "Wir sind also durch die auf seinen Tod erfolgte Tause mit ihm (Christus) begraben worden." In der Tause erlebt der Christ Christi Sterben und Begrabenwerden an seinem eigenen Leibe und in seinem eigenen Leben. Es handelt sich nach V. 5 ff. beim getausten Christen um die Erfahrung des Sterbens des "alten Menschen", der der Sünde untertan war. Der Apostel will aber mit dem größten Nachdruck aussprechen, daß das ein volles Abtun und Vernichtetwerden dieses alten Menschen sein muß. Daher sagt er: "wir sind mit ihm (Christus) begraben worden."

Allein nicht auf dem Mit-Chriftus-Sterben und Begrabenwerden, dem Eingestaltetwerden in die Nachaestalt des Todes Chrifti, in dem Zunichtegemachtwerden des Sündenleibes liegt der Nachdruck, fo febr auch in diefem Abschnitt die neggtiven Ausdrücke bervortreten, fondern von dem Finalfat 3. 4 an tritt ber eigent= liche Zielgedanke deutlich heraus. Es ift die Absicht jedes Chriften, der die Taufe an fich vollzieben läft, daß er, wie am Code und Begräbnis Chrifti, so nunmehr auch gewißlich an seinem Auferstehungsleben Unteil erhält und fortan in einem Leben schon bier auf Erden wandelt, welches durch das Auferstehungsleben Chrifti Der Apostel spricht von dem Leben des aufbestimmt ist. erstandenen Chriftus, nicht vom Beiligen Geift. Aber jeder, der nur etwas von der paulinischen Theologie kennt, weiß, daß das Auferstehungsleben Jesu nur eine Parallele zur Vorstellung vom Beiligen Geifte ift. Die zufünftige Auferstehung ber Chriften schwebt dem Apostel auch vor. 3. 5, aber zunächst, 3. 4, kommt es ihm darauf an, das neue gegenwärtige Leben nach feiner beftimmenden Grundfraft zu charakterisieren. Was also Paulus den Römern eindrücklich machen will, ift im Grunde dies, daß jeder getaufte Christ vom alten Gundenwesen losgeworden sein und nunmehr ein Leben in der himmlischen Rratt des auferstandenen Chriftus, ein Leben in der Rraft des Beiligen Beiftes führen muß.

Auch auf etwas Weiteres ist hinzuweisen. Der Gedanke an Gottes Handeln in der Taufe steht dem Apostel selbstverständlich auch vor Augen. Alle Beilswirkung an den Menschen, also auch das Mit-Christus-Begrabenwerden und Auferstehen führt Paulus

auf Gottes Tun zurück. Die in diesem Zusammenhang gebrauchten Ausdrücke führen nach dieser Richtung, auch das "durch die Serrlichkeit des Vaters", V. 4. Aber der Nachdruck liegt für den Alpostel in dieser ganzen Stelle auf demjenigen, was der Gläubige bewußt getan und gewollt hat, als er die christliche Taufe an sich vollziehen ließ. Verkennt oder verkürzt man die ethische Grundtendenz dieses ganzen Albschnitts, so wird man die Aussagen des Apostels nicht richtig verstehen.

Die Tauflehre, welche der Apostel bier vorträgt, stimmt nun überein mit andern Aussagen in seinen Briefen. Die verwandteffe ist Rol. 2, 11 f., wo die Taufe als Att der Aufnahme in die Christengemeinde in Parallele gesetht wird zur jüdischen Beschneidung. Die Taufe ift ein Beschnittenwerden mit einer nicht von Sänden gemachten Beschneidung. Sie ift ein Ausziehen bes Fleischesleibes. Die Beschneidung Christi. Diesen bildlichen Ausdruck haben wir dabin zu versteben, daß Christus an ihnen eine — geistige, nicht mit Sänden gemachte — Beschneidung vollzogen bat. Sier treten Die passiven Ausdrücke noch stärker in den Vordergrund als Rom. 6, 3ff. Die Chriften find mit Chriftus in der Taufe begraben worden. In der Glaubensgemeinschaft mit Christus find fie auch "mit" auferweckt worden durch Gottes Allmacht, der auch Christus von den Toten auferweckt bat. Gott bat fie jest schon "mit" Chriftus lebendig gemacht, durch die Gundenvergebung. Die Caufe erscheint hier als ein Ineinandergreifen dessen, was der Mensch in ihr tut und was Gott und Christus am Menschen wirken. Im Glauben ergreift der Mensch die Beilswirtung Christi und giebt den Fleischesleib aus. Dies Freiwerden vom Fleischesleib ift aber doch auch wieder Wirkung Gottes; ein Beschnittenwerden, ein Begraben- und Wiederauferwecktwerden erfährt der Chrift in der Taufe.

Auch 1. Kor. 12, 13 ist die Vorstellung passiv. Durch die Tause werden alle Christen der pneumatischen Einheit, welche Christus ist, einverleibt, da sie alle in der Tause mit einem Geiste, eben dem Seiligen Geiste oder dem Geist Christi getränkt worden sind. Mußten doch auch nach Röm. 6, 13. 19 nunmehr alle Christen Gott ihre eigenen Glieder als Organe zur Verfügung

stellen. 1. Kor. 6, 11 "ihr habt euch abgewaschen" ist die Mitwirkung des Christen einbezogen, aber sofort "ihr seid geheiligt worden", "ihr seid gerechtsertigt worden im Namen des Herrn Jesus Christus und in dem Geiste Gottes" wird die Wendung wieder passiv. Zudem mahnt die mediale Form 1. Kor. 10, 2 Epanrloavro, "sie ließen sich tausen," die doch das passive Erleiden mit emschließt, auf das Medium nicht zuviel Wert zu legen.

Bal. 3, 27 haben alle, die auf Christus getauft worden sind, Chriftus angezogen, wie ein Rleid. Sie haben alfo auch felbft gehandelt, indem sie sich mit Christus und seiner Lebensmacht so umhüllt haben, daß er es ift, auf den man hinschaut, wenn man die Bläubigen betrachtet. Aller Nachdruck bagegen wird wieder auf Die Seite Gottes Tit. 3, 5 f. gelegt. Unsere Errettung bat ihren Grund nicht in Gerechtigkeitswerken, die der Mensch getan batte, fondern in der Freundlichkeit, der Menschenliebe und der Barmbergigkeit Gottes, durch die er uns gerettet hat durch das Bad ber Wiedergeburt und der Erneuerung des Seiligen Geiftes, den er reichlich auf uns ausgegossen bat durch Jesus Christus, unsern Erretter, damit wir, gerecht geworden durch seine Gnade, Erben würden gemäß der Soffnung ewigen Lebens. Siernach ift die Taufe Sandlung Gottes an den Menschen, in welcher er seine unendliche Suld mit den fündigen Menschen tundmacht, sie die Errettung aus dem gegenwärtigen fündigen Zustand erfahren läßt und ihnen Die Beilevollendung, das ewige Leben, gewährleistet. Die Taufe ift die Erfahrung der Wiedergeburt, also auch der Sötung des alten, dem göttlichen Gericht verfallenen Menschen und reigiösen und ethischen Erneuerung des Chriften durch den Seiligen Beift. Diefen erhält der Chrift in reichem Mage, aber eben durch Jefus Chriftus, unfern Erretter. Rreug und Auferstehung Chrifti find in dieser Vorstellung test mit eingeschlossen, und ebenso die innere Beziehung des wiedergeborenen Chriften zu diesem für ihn gestorbenen und auferstandenen Christus und zu dessen beiligem Willen, dem der Chrift fortan untertan fein muß.

Die paulinische Anschauung von der Taufe wäre aber unvollständig dargestellt, wollte man nicht den 1. Kor. 10, 1—13 ausgesprochenen Gedanken mit einbeziehen. Paulus warnt vor einem

falschen Vertrauen auf den erfahrenen Vollzug der christlichen Sakramente und der in ihnen beschlossenen göttlichen Gnadengaben, unter Sinweis auf das alttestamentliche Wüstenvolk, welches trot paralleler göttlicher Heilsgaben von Gott verworfen worden ist, und schließt daran eine sehr eindringliche ethische Mahnung an die korinthische Gemeinde. Und doch ist das nicht sein letzes Wort. Denn die Ermahnung klingt V. 13 in einem Sinweis auf die Treue Gottes aus, der sie nicht in eine ihre Kräfte übersteigende Versuchung fallen lassen, sondern wirken wird, daß sie sich derselben gewachsen zeigen. Danach liegt nach seiner Anschauung in der Tause ein Doppeltes vor, eine Verpflichtung des Menschen Gott gegenüber, auf der andern Seite aber steht als das Überragende Gottes gnädiges Handeln an dem Menschen

Auf 1. Kor. 15, 29, die Taufe für die Toten, die in Korinth vorgekommen zu sein scheint, brauche ich nicht näher einzugehen. Sie ist, wie bereits S. 85 f. ausgeführt worden ist, nicht ein starkes Zeugnis dafür, daß Paulus die Taufe als magisch wirkende Sandlung betrachtet hätte. Es steht kein Wort davon da, daß der Apostel diese Vikariatstause gebilligt hätte, die ihre Wurzel wahrscheinlich in griechisch-orientalischen, auch in Korinth aufgetretenen Strömungen hatte. Im Gegenteil steht er dem Brauch ablehnend gegenüber. Allein wäre die Wirkung dieser Tause im gewöhnlichen Sinne magisch zu denken, so müßte sie am Wasser haften. Das ist ja aber hier nicht der Fall, sondern der Gedanke ist der Stellvertretung.

Nunmehr kann das Urteil über das Maß der Verwandtschaft der paulinischen Anschauung von der Taufe mit der urchristlichen abgegeben werden. Es ist unrichtig, wenn die Sachlage so dargestellt wird, wie es in den bisherigen historisch-kritischen Viblischen Theologien geschieht, als ob Paulus die Taufe dogmatisiere, seine Tauslehre innigst mit dem metaphysischen Qualismus von Fleisch und Geist zusammenhänge, der Gegensas von Tod und Leben die Grundanschauung sei, welche Paulus in den Tausritus hineindeute. 1)

<sup>1)</sup> S. J. Holymann, Neutestamentliche Theologie 2II S. 196f.

In der Darstellung der Geiftlebre des Urchristentums S. 266 ff. habe ich nachgewiesen, daß man für ihr Verftandnis von dem Begenfan der beiden Uone, des jenigen und des gutunftigen meffianischen und himmlischen ausgeben muß, in den sich der Gegensat von Fleisch und Geist ein- und unterordnet. Diefer große Gegenfat beherrscht aber die vorpaulinische Chriftengemeinde wie Paulus. Aus dem Judentum, nicht aus dem Hellenismus hat ihn Paulus in seine Weltbetrachtung aufgenommen. Ebensowenig ist Losung der spezifisch vaulinischen Christologie ber Can: durch Cod zum Leben: Die vorvaulinische Gemeinde hat ihn gleichfalls, wie aus dem ersten Petrusbrief ersichtlich ist. Run dürfen wir aber auch den Inhalt der Nikodemuserzählung Joh. 3, 1 ff. mit einbeziehen, das Wort Jesu, daß niemand das Reich Gottes seben könne, wenn er nicht von neuem geboren werde. Schon auf Erden hat auch er wie vorber der Täufer auf die Taufe mit Wasser und Geift bingewiesen Auch Justin, Apol. 1, 6, beruft sich auf diesen Zufammenbana.

Bei Paulus werden allerdings die theologischen Konturen schärfer gezogen, wie Rom. 6 zeigt. Auch trägt der Bedante ber mpftischen Einverleibung der Gläubigen in Christus und die Vorstellung von Christus als dem geistigen Leibe, dem die einzelnen Bläubigen als Blieder eingestaltet werden, bas Gepräge echt paulinischen Geistes. Dennoch ist die Grundlage Dieser Anschauung gleichfalls urapostolisch und gemeintirchlich. Denn auch 1. Petr. 2, 4ff. tritt sie mit großem Nachdruck in der Gestalt auf, daß Christus der lebendige Stein ift, der Ectstein, der tragende Stein, und die chriftliche Kirche ein pneumatischer Bau ist, in den die einzelnen Gläubigen als lebendige, pneumatische Steine sich einbauen lassen sollen. Sier ist mit anderer Wendung des Bildes der beherrschende Gedanke gleichfalls der, daß der Beilige Geift, der Beift Chrifti die Lebenstraft der "jüngstgeborenen Rindlein" B. 2, also der durch die Taufe in die Christengemeinde Aufgenommenen werden muß. Wir sehen auch in diesem Falle, daß die gemeinfamen Lebraedanken in ber ältesten Rirche viel zahlreicher find als von der herrschenden Theologie angenommen wird, und daß es Feine, Paulus.

gerade die großen Grundgedanken sind, welche durch die ganze älteste Rirche hindurchgegangen sind.

Sinsichtlich der Tause verrät Paulus auch fraglos die Überzeugung, daß seine Taussehre die allgemeine der christlichen Rirche sei. Gal. 3, 27 formuliert er den Gedanken: "Wie viele ihr aus Christus getauft seid, habt ihr Christus angezogen." Der Sat gilt also von allen, nicht nur den im paulinischen Evangelium unterwichenen Christen. Und doch spricht er vom Anziehen Christi in der Tause. Nicht minder ist Rol. 2 11 ff.; 1. Ror. 12, 12 ff. Tit. 3, 5 f. der Blick auf die ganze Christenheit gerichtet.

Namentlich aber ift in diefer Sinsicht Rom. 6, 1 ff. lehrreich. Denn die römische Christengemeinde ift teine Gründung des Paulus. Der Römerbrief ist die erste dirette Beziehung, die der Apostel mit der Gemeinde der Reichshauptstadt anknüpft. Und doch führt er bier 3. 3 seine Cauflebre ein mit den Worten: "oder wiffet ihr nicht?" Die Gedanten, Die er por der romischen Gemeinde entwickelt, mußten nach der jest noch berrschenden Beurteilung ber paulinischen Cauflebre ben Römern als etwas Reues, wesentlich von ihrer bisberigen Glaubensanschauung Abweichendes erschienen sein. Paulus sett aber das Gegenteil voraus. Collten wir nicht annehmen, daß er die Verhältniffe ber romischen Gemeinde sicherer und richtiger beurteilt habe als die Theologie bes 19. und 20. Jahrhunderts es getan bat? Der Mann, ber gerade in diesem Rapitel, Rom. 6, 17, von dem Typus der Lebre spricht, an den die Römer hingegeben worden sind, und der eine to acnaue Renntnis der inneren Gemeindeverhältniffe in Diefem Briefe verrät, follte fich einer groben Täuschung binfichtlich ber Tautlehre hingegeben haben, in der die römischen Christen unterwicien worden waren? Ift die älteste vor- und außerpaulinische Taurlehre nicht eine Lehre von einem Mitsterben mit Chriftus und Anteilnehmen an der Rraft der Auferstehung Chrifti gewesen, wie tonnte der Apostel dann Rom. 6, 1 ff. schreiben?

Abzulehnen ist auch die Auffassung, die von Bertretern der Religionsgeschichte und auch von Theologen wie Seitmüller und dessen Freunden vorgetragen wird, wonach die Tauflehre des Paulus Röm. 6 magisch-sakramental zu verstehen sei. Dabei liegt

der Nachdruck auf dem ersten Attribut, magisch. Sie soll wirken opere operato, vgl. S. 90. Doch ist an dieser Anschauung nicht alles unrichtig. Die Tause ist für Paulus ein Sakrament. Freilich nicht für Paulus allein, sondern wiederum für die christliche Gemeinde vor ihm in ähnlicher Weise, aus den S. 335 st. angegebenen Gründen. Der Gottesglaube des Apostels ist so start und alles Menschliche so überragend, daß er auf die Jusage Gottes hin alles gegenteilige Sein und Scheinen nicht achtet. Wie Gott an Christus in Tod und Auferweckung sichtlich gehandelt hat, so handelt er für den Apostel auch sichtlich am Christen in der Tause. Gibt er doch als Siegel der Errettung der Gläubigen den Beiligen Geist, den nach des Paulus Lehre alle Christen empfangen haben. Daher "glaubt" der Apostel an Gott, der dies im Christen angefangene Werk bis zur Vollendung hinaussühren wird.

Allein der Apostel ist auch Missionar, Pädagog und Menschenkenner. Er weiß und sieht in seinen Gemeinden, wie Ideal und Wirklichkeit nicht zusammenstimmen und handhabt daher mit großem Nachdruck den ethischen Imperativ. In der damaligen Zeit wurden getauft die, welche sich zu der Lebensersahrung des Sterbens des alten Menschen, des Sterbens in der Nachgestaltung des Todes Christi, des Mitsterbens mit Christus bekannten. Es ist nicht richtig, wenn man sagt, Paulus verallgemeinere in der Tauflehre seine eigene persönliche Lebensersahrung, und daher könne sie nicht allgemeine christliche Lehre werden. Was Paulus erlebt hat, mag besonders tief gegangen sein. Verlangt wurde das Sterben von allen Tausbewerbern, und es muß als die Regel betrachtet werden, daß es mit der Buße Ernst gewesen ist.

Die Erörterungen Röm. 6, 2 ff. zeigen, worauf ich bereits hingewiesen habe, eine Anzahl passiver Wendungen. Und Ühnliches gilt von andern Stellen, in denen der Apostel von der Tause handelt. Es ist mit dem Christen in der Tause etwas geschehen. Die Tause ist eine leidentliche Erfahrung. Für den Apostel mit seinem starken Gottes- und Christusglauben sind es Gott und Christus, welche in der Tause am Menschen wirksam geworden sind und werden, wie das Tit. 3, 5 auch deutlich zum Ausdruck bringt. Darin liegt das Sakramentale. Sat Christus auch nach des Apostels Anschauung

bie Taufe geordnet, so macht er in der Taufe — und man muß nun sagen: in seder Taufe, die seinem Willen entsprechend vollzogen wird — seine Zusage wahr und wird mit der erlösenden Kraft und der Kraft seines himmlischen Lebens am Täufling wirksam. Diese Seite des paulinischen Gedankens ist nur von Keitmüller und andern einseitig, und infolgedessen in unrichtiger Weise in Rechnung gesetzt worden.

Nämlich die paulinische Tauflebre bat auch eine zweite, subjettip-menschliche Seite. Insbesondere Rom. 6, 2ff. tritt dieselbe mit aller Deutlichkeit heraus. Denn dort will der Apostel nicht nur Berleumdern feiner Seilslehre gegenüber biefe rechtfertigen, sondern ebenso an eine Erfahrung wie eine Berpflichtung erinnern, welche jeder, der die Taufe empfangen hat, gemacht und auf sich genommen hat. Jeder Chrift hat mit vollem Bewuftsein die Erfahrung gemacht, daß in der Taufe etwas in ihm gestorben und begraben worden ift, nämlich fein alter Mensch. Den bat jeder willig in den Tod gegeben, indem er Chrifti Tod als auch an ihm vollzogen vorstellt. Er bat bas aber nur getan, um durch biesen Tod auch Unteil an Chrifti Auferstehungsleben zu erhalten und so Die Fähigkeit zu erlangen, ein Leben in gleicher Reinheit und Berechtigkeit zu leben wie Chriffus felbst. Die Taufe ift begehrt worden und ist am Chriften vollzogen worden, damit in seinem Leben dies Ziel erreicht werde. Man darf nicht unbeachtet lassen, daß der Avostel von V. 3 an, wo er mit der Wendung "oder wisset ihr nicht" sich anschickt, das Cauferlebnis zu schildern, wie es normaleimeise jeder Chrift erfährt, in der erften Perfon Pluralis schreibt. Es ift in der Cat seine Meinung, daß alle, "wie viele

<sup>1)</sup> E. Sommerlath, Der Ursprung bes neuen Lebens nach Paulus, 1. Aufl. 1923, S. 74 ff.: "Die Tause ist die objektiv-reale Vermittlung des neuen Lebens." "Es wird der organische Anschluß an Christus hergestellt." "Ist der Getauste mit Christus verwachsen, so kann in demselben Augenblick alles, was don Christus gilt, auch von ihm behauptet werden. Ist Christus gestorben, so auch er; ist Christus zum Leben gekommen, so auch er; Christus Kraft ist seine Kraft..., aber die Durchdringung mit dem Wesen Christi, mit seinem Sterben und seinem Auferstehungsleben erfolgt erst in einer allmählichen Entwicklung. So hat beides seinen Sinn: "Ihr seid gestorben" und tötet eure Glieder"."

wir getauft worden sind auf Christus Jesus," die von ihm geschilderte Taufersahrung gemacht haben. Man kann getrost aussprechen, wie ich es schon andeutete, daß Paulus das in individueller und seiner theologischen Einstellung entsprechenden Weise getan hat, ein Petrus oder ein Jakobus das nicht mit gleichen Worten getan hätten. Man braucht nur an das in diesem Abschnitt so charakteristisch auftretende "mit Christus" ( $\sigma \dot{v} v$ ) V. 4. 5. 6. 8, an das Eingestaltetwerden in die Nachgestalt des Todes Christi, den Sündenleib, den Sündendienst, den Sah V. 4 zu erinnern. Nichtsdestoweniger ist der Grundgedanke gemeinchristlich, wie Paulus das auch selbst bestimmt voraussest.

Erst von V. 11 an tritt dann der Imperativ auf, die Folgerung, welche wiederum nach des Apostels Meinung jeder Chrift aus diesem Tauferlebnis zu ziehen verpflichtet ist. Nicht nur im Tauferlebnis ist diese Verpflichtung anerkannt und übernommen worden, sondern der Apostel zieht ähnlich wie Petrus im ersten Petrusbrief die Folgerung und Verpflichtung aus dem Tauferlebnis, daß fortan jeder Christ sein ganzes Leben lang von der Sünde abgewendet sein muß und den Dienst des Gehorsams gegen Gott und der Gerechtigkeit zu leisten hat.

Die eben stizzierten Gedanken werden ungerechtfertigterweise beiseite gestellt, wenn man dem Apostel die Meinung unterschiebt, die Taufe wirke ex opere operato. Das ist ebensowenig die Anschauung des Paulus wie die der ältesten Gemeinde. Einen Ausgleich beider Gedankenreihen, einerseits des Sakramentalen, dessen was Gott und Christus am Gläubigen in der Taufe vollzogen haben und andererseits der subjektiven Verpflichtung des Gläubigen und der subjektiven Ersahrung, die er in der Taufe macht, hat der Apostel nicht vollzogen, wie er auch nicht Antwort auf die Frage gibt, ob die Tausgnade verlierbar sei oder nicht.

Es ist oft bemerkt worden, daß man die ganze Seilslehre des Apostels entwickeln könne, ohne daß der Taufe eine Stelle darin zukäme. Vom Glauben aus und in der Rechtsertigung gewinnt der Christ das volle Seil. Auf der andern Seite gewährteistet die Seilszusage und die Gabe Gottes und Christi in der Taufe gleichfalls die endgültige Errettung. Es gibt natürlich zwischen diesen

verschiedenen paulinischen Gedankengängen Vermittlungen. Nur der Gläubige begehrt die Tause, und der Apostel kann ebenso sagen, daß die Verheisiung des Geistes durch den Glauben empfangen wird, Gal. 3, 14, wie daß der Geist in der Tause verliehen wird, 1. Kor. 12, 13. Aber ein System ist ja die paulinische Theologie nicht, es stehen in ihr überhaupt die einzelnen Gedankenreihen relativ selbständig nebeneinander. In verschiedenen Vorstellungskreisen kann der Apostel immer das christliche Heil in seiner Totalität erfassen und verkündigen.

Freilich, das Sakramentale ift etwas anderes als die Verkündigung des Evangeliums als einer neuen und vollkommenen religiös-ethischen Verbindung des Menschen mit Gott. Daher wird heute vielfach geurteilt, daß die Einführung der Sakramente in das Christentum ein Rückfall in eine primitivere Stufe der Religion sei.

Die Meinung, daß erst Paulus dem Sakramentalen Eingang in die christliche Religion verschafft habe muß als historisch unrichtig bezeichnet werden. Paulus hat Taufe und Abendmahl als Sakramente im Christentum bereits vorgefunden. Aber auch die urchristliche Gemeinde hat sie nicht geschaffen, sondern sowohl Taufe wie Abendmahl geseiert im Bewußtsein, in diesen Ordnungen Stiftungen ihres Gerrn Christus selbst zu besissen.

Für das Albendmahl ist dieser Beweis leicht zu erbringen. Wenn auch in den Albendmahlsüberlieferungen des Matthäus und Markus der Wiederholungsbeschl bei der Feier des Mahles am letten Albend nicht ausdrücklich berichtet wird, so ist das nur eine formelle Eigentümlichkeit der Berichterstattung. Matthäus und Markus wollen nichts anderes berichten als die Einsetzung dieser Gemeindeseier durch Issus; nicht etwa kann mit Recht aus ihrem Bericht eine angeblich ursprünglichere Stuse der Feier herausgelesen werden, als sie im letten Drittel des ersten Jahrhunderts bestand. Zu ihrer Zeit war es der christlichen Gemeinde selbstwerständlich, daß Issus die Wiederholung dieser Feier angeordnet habe. Wenn Paulus 1. Kor. 11, 24. 25, und in seiner Nachselge oder selbständig Lut. 22, 19 den Wiederholungsbesehl Issu überliesern, so haben sie nur, was die Synoptiser stillschweigend voraussexen, in ihren

Bericht ausdrücklich mit aufgenommen. Sinsichtlich dieser Annahme besteht heutzutage ja wohl weithin Übereinstimmung der theologischen Beurteilung.<sup>1</sup>)

Alber daraus darf doch auch für das Urteil über die urchriftsliche Taufe eine Ronfequenz gezogen werden. Denn es ist gleichfalls eine geschichtliche Tatsache, daß vom Pfingstest an die Taufe als feste und grundlegende Ordnung in der christlichen Kurche geübt worden ist. Von allem Anfang an ist sie der Akt der Aufnahme in die christliche Gemeinde gewesen. Sie steht von Anfang an als Sakrament in Parallele zum Abendmahl, und übertrifft dies als Sakrament noch insofern, als sie die grundlegende Zueignung des Menschen an Christus und dessen Heilsgabe an den Gläubigen zum Ausdruck bringt.

Der irdische Jesus hat die christliche Taufe nicht geordnet. Wohl aber haben wir die Überlieferung, daß er das als Auferstandener getan habe, Matth. 28, 18 ff. Es gilt zwar vielen als ausgemacht, daß die Berichte über den Verkehr des auferstandenen Christus mit seinen Jüngern Produkte der christlichen Gemeindetbeologie seien, ihnen aber historischer Wert nicht zusomme. Doch ist das natürlich ein theologisches und dogmatisches, nicht aber ein historisches Urteil. Angesichts der Überlieferung Matth. 28, 18 ff. haben wir jedoch nur die Wahl zwischen der Annahme, daß entweder die christliche Gemeinde die christliche Taufe selbständig und

<sup>1)</sup> Das durste man bisher auf Grund der sehr eingehend und sorgfältig geführten Abendmahlsdebatte am Ende des 19. Jahrhunderts als Ergebnis betrachten. Ohne auf diese und die in ihr dasür vorgetragenen Gründe einzugeben, behauptet aber Ließmann in dem S. 335 zitierten Artisel, die Worte "dies tut zu meinem Gedächtnis" seien ein entscheidender, das Abendmahl umbildender Jusaß des Paulus. Der Wiederholungsbesehl sei es nämlich, was dem Apostel 1. Kor. 11, 23 ("ich habe es vom Herri überkommen") von Christus offendart worden sei. Hat denn Ließmann den Text nicht eingesehn, als er diese Behauptung in die Welt setze? Rann, wenn man den Text eben nicht vergewaltigen will, wohl ein Zweisel daran sein, daß das Objekt des "Überkommenen" der ganze mit «is dudeus eingeleitete Saß ist? Paulus spricht es mit aller Deutlichkeit aus, daß die ganze Abendmahlssüberlieserung die er rekapituliert, auf den Herrn zurückgeht, in seiner eigenen Abendmahlssüberlieserung danach keine Elemente Aufnahme gefunden haben, welche nicht dem in der Stiftung geoffenbarten Willen Jesu entsprächen.

ohne Befehl Christi geordnet und erst nachträglich behauptet habe, Christus habe sie eingesetzt, oder aber, daß der auferstandene Christus tatsächlich die Tause eingesetzt habe und daher die Gemeinde mit dieser Ordnung seinem Auftrag entsprechend gehandelt hat und handelt.

Es ergeben sich die größten Schwierigkeiten bei der ersten Alternative. Denn es wird niemals gelingen glaubhaft zu machen, wie die Urgemeinde alsbald nach Pfingsten aus sich selbst heraus, ohne Jesu Befehl, eine solche Ordnung der Aufnahme geschaffen habe mit der Gewißbeit, daß mit dieser Taufe die Geistwerleihung durch den himmlichen Christus gewährleistet werde. Geistwerleihung und Taufe hängen, ungeachtet einiger Schwankungen in der Überlieferung, für die ganze älteste Christenheit zusammen. Die Gemeinde hat aber bereits vor Paulus die Verleihung des Heiligen Geistes als einen supranaturalen Alt des himmlischen Christus betrachtet, die sie daher nicht an eine erst von ihr erfundene Handlung knüpfen konnte.

Wohl aber können wir die alteste Cauflebre versteben, wenn ber auferstandene Christus sie eingesett hat und die Gemeinde daber bas Bewußtsein hatte, fie gemäß feinem Willen und feiner Unordnung zu vollzichen. Was den Jüngern mit dem Seiligen Geift geschenkt werden follte, ben Jesus ben Seinigen vor feinem Singang zum Vater verheißen bat, haben fie por Jesu Vollendung noch nicht verstanden. Wie hatten sie da verstehen follen, welches das Wefen der chriftlichen Taufe sein werde. Die Nikodemuserzählung. welcher geschichtliche Wahrscheinlichkeit nicht abzusprechen ist. vielmehr Jein Gedanten für die Zutunft seiner Gemeinde und der Beit bes Reiches Gottes enthüllt, ftellt die Bedingung des Gingangs in das Gottesreich auf, die Geburt aus Wasser und Geift. gibt aber teine näheren Aufschluffe, wie fich Jesu Berheiffung an den Jüngern verwirtlichen solle. Jesus hat ja wohl auch in diesem Duntte mit ber Berftandnislofigkeit feiner Junger gerechnet. Beistwerleihung sest Tod und Auferstehung Jesu voraus. Gerade aber diefe beilsgeschichtlichen Geschehnisse gehörten zu dem für bie Jünger am schwersten Fagbaren.

Wohl erwartete bereits das Alte Testament in der messianischen Zeit eine Geistausgießung. Jesus erhebt ja auch gegen Nikodemus

den Vorwurf, daß er das aus dem Alten Testament nicht gelernt habe. Selbst dem angesehenen Lehrer Israels ist diese Erwartung nichts Greisbares geworden. Rein Wunder, wenn Jesus den Jüngern gegenüber bei seinen Lebzeiten sich nur auf die Verheißung beschränkt hat. Aber bereits der Täuser hatte von einer messignischen Tause gesprochen, welche Geisttause sein werde, und ebenso sagt der auferstandene Jesus den Jüngern Alpg. 1, 5, Johannes habe mit Wasser getaust, sie aber sollen nach nicht vielen Tagen mit dem Heiligen Geiste "getaust" werden.

Alber diese Geisttause war auch den Jüngern noch nicht verständlich. Erst als Jesus als Auserstandener, als Geistwesen, ihnen entgegengetreten ist, war die Möglichkeit des Verständnisses einer Tause, welche mit den Kräften der himmlischen Welt begaben sollte, gegeben. Und erst als die Erfahrung des Heiligen Geistes von den Jüngern selbst gemacht wurde, ging ihnen das Verständnis dessen auf, was der Geist in ihnen zu wirken vermochte. Es erfüllt sich an ihnen Jesu an Nikodemus gerichtetes Wort, daß der Wind weht, wo er will und niemand weiß, von wannen er kommt und wohin er geht, Joh. 3, 8. Die Erfahrung des Geistes seit dem Pfingstsest ist sie Jünger wie für die Welt etwas ganz Neues und Unerhörtes, weil er erst seit dieser Zeit in der Jüngergemeinde heimisch geworden ist. Damals, am Pfingstsest, ist zum ersten Wale die Erfahrung der Wiedergeburt gemacht worden.

Nach dem Gesagten ist anzunehmen, daß Jesus als der Auferstandene die christliche Taufe, auf die im Alten Testament und vom Täufer vorausgewiesen worden war, geordnet hat, daß also alle Stücke, welche zum Begriff eines christlichen Sakraments gehören, von Anfang an, seit dem Pfingsttage, in der Taufe vorhanden sind. Seitdem das Christentum in die Geschichte eingetreten ist, besitzt es zwei Sakramente. Nicht erst in den Anfangszeiten, sei es durch Paulus, sei es durch die Argemeinde vor Paulus, sind diese Sakramente eingeführt worden Christus selbst hat sie geordnet.

Das will vielen heutigen Theologen nicht in den Sinn. Sie finden in den Sakramenten, wie schon gesagt wurde, Rückfall in eine unterchriftliche Stufe der Religion. Würde es sich in den christlichen Sakramenten wie in den damaligen Mysterien und Erlösungsreligionen um magische Güter, um etwas zauberisch Wirksames, um Gaben handeln, welche mit dem Ritus selbst wirkungskräftig werden, so wäre eine solche Beurteilung wohl verständlich. Und es hat ja auch nicht lange gedauert, to haben sich auch in das christliche Verständnis der Sakramente solche ethnische Unschauungen eingeschlichen und sind von der Rirche vertreten worden. Daß auch die christliche Rirche Sakramente besaß, hat ihr den Eingang in die antike Völkerwelt, die sakramentale Gebräuche kannte und schäßte, erleichtert. Die Stimmung der damaligen Zeit war sakramental. Hat Issus es für richtig und notwendig erachtet, auch in der von ihm gestisteten Religion die Beilsgüter sakramental zu vergewissen, so liegt auch darin eine Bestätigung, daß das Christentum berusen war, die religiöse Sehnsucht der damaligen Zeit zu erfüllen.

Aber es hat sie auch auch was die Sakramente betrifft, auf eine höhere Stufe gehoben. Denn beibe driftlichen Saframente find der Stiftung Christi zufolge Berbindung des Gläubigen mit ber Lebenstraft des himmlischen Chriftus. In der Taufe nimmt uns Chriftus die Gunde weg und begabt den Menschen, der fich im Glauben ihm untergibt und sein bisberiges natürliches und fündhaftes Leben in den Tod gibt, mit seinem himmlischen Leben, mit dem Seiligen Geift, der fortan die Rraft des chriftlichen Lebens werden foll. 3m Abendmahl haben wir die immer wieder bei jeder Feier von neuem zugesagte, durch Christi Opfertod gewährleistete Vergebung der Sunden und gleichfalls die innere Stärkung durch die Lebenskräfte des gestorbenen und ju himmlischer Berrlichkeit und Macht erhobenen Chriffus. Beide Saframente find die Zusage des nunmehr himmlischen Chriftus, daß er an uns verwirklichen will was er durch Cod und Auferstehung für die Menschheit erwirkt hat, die Erlösung von der fündigen Beschaffenbeit und die Anteilnahme an seinem eigenen himmlischen Leben. Für die Chriften liegt die Wirkung des Sakraments nicht in etwas Magischen, sondern in Wort und Zusage Christi, daß er im Saframent zu uns kommen und in uns eingeben will. Das Sakrament fest beim Menschen voraus die völlige Unterordnung unter Christus und sein Seilswert, also Glauben, und bei Christus den Willen und die Macht, was er verheißen hat, am Menschen auch zu verwirklichen. Auch der Glaube muß als notwendiges Stück des Sakraments betrachtet werden. Denn die Tause wird vollzogen nur an Menschen, welche den Willen haben, an Tod und Auferstehungsleben Christi Anteil zu erhalten — auf die Rindertause in diesem Jusammenhang einzugehen, habe ich keine Veranlassung. Ebenso nehmen am Abendmahl nur Glieder der christlichen Kirche teil, die alles Seil von Christi Tod und Auserstehung ableiten.

Werden die Sakramente so verstanden, so entfällt meines Erachtens der Unstoß an der äußeren Verwandtschaft mit außerchristlichen Vräuchen. Die christlichen Sakramente stehen so hoch über ihnen, wie die Person Christi die Gottheiten übertrifft, mit denen jene Sakramentsbräuche verbinden wellten. Denn der christliche Glaube ist, wie eben schon gesagt wurde, Glaube, daß Christus kraft seines göttlichen Wesens und Lebens den Willen und die Rraft habe, was er in den Sakramenten verheißt, zur Wirklichkeit zu machen. Daher wollen die christlichen Sakramente schon in diesem Leben eine über das rein Geistige hinausreichende Verbindung mit dem himmlischen Christus herstellen. Sie sind Alngaben des Lebens der himmlischen Welt schon im indischen Leben. Sie vermitteln uns Gaben, welche erst im Auserstehungseleib zur Vollendung kommen werden. Dieser Realismus gehört allerdings zum rechten Verständnis der christlichen Sakramente.

Besser als die heutige Zeit scheint mir Luther die christliche Sakramentslehre erfaßt zu haben. Denn bei ihm haben wir die doppelte Erkenntnis, einerseits, daß im Wort, und er kann sagen im Wort allein, die Rraft des Evangeliums liegt, und auch die Sakramente nur promissio der göttlichen Gnade sind, in äußere Zeichen gefaßtes Wort. Auf der andern Seite aber steht er auch unentwegt und mit großem Nachdruck seit der Erfahrung mit den Säusern auf dem Standpunkt der realen Gegenwart Christi im Sakrament, und er beruft sich dasür auf das Wort Christi selbst bei der Einsetung des Abendmahls. Er hat das Motiv Christi verstanden, daß der Glaube doch auch nach einer Sicherstellung

verlangt, und daß dem Glauben äußere Zeichen die Realität der himmlischen Gabe vermitteln sollen. Das war nicht nur eine Sehnsucht der antiken Welt, sondern es ist ein allgemein menschheitlicher Zug.

Daher muß aber noch auf einen weiteren geschichtlichen Zusammenhang, in den das Christentum mit seiner Sakramentslehre
eingetreten ist, hingewiesen werden. Es ist nicht richtig, wenn der
in den Religionen des Altertums stark zutage tretende Zug, eine
reale Vereinigung des Menschen mit Gott zu erreichen, ein Zug,
der zu sakramentalen Ordnungen führte, als etwas spezisisch Seidnisches, daher auch Unterchristliches hingestellt wird. Man pflegt
sich zur Stüße dieser Anschauung auch darauf zu berufen, daß das
Alte Testament und das Judentum keine Sakramente kennt.

Dem ist zunächst zu entgegnen, daß es für das geschichtliche Verständnis auch der Predigt Jesu gilt, nicht mit vorgefaßten Meinungen an sie heranzutreten oder eine Seite, die rein geistige Gottesverehrung, ausschließlich ins Auge zu fassen und darüber Elemente, die gleichfalls zum Evangelium gehören, beiseite zu stellen, zu ignorieren oder gar einfach abzulehnen.

Gerner wird anzuerkennen fein, daß bereits die Caufe bes Johannes, an die Jesus selbst angeknüpft hat die er sogar selbst an fich hat vollziehen laffen, in gewiffer Sinsicht ein Satrament ift. Denn sie vermittelt durch eine äußere Sandlung eine geistige, gott-Dieser Zusammenhang zwischen der Saufe des Johannes und der chriftlichen Taufe ift aber von großer Bedeutung. Ob es judische oder darüber hinaus religionsgeschichtliche Analogien zur Johannestaufe gibt, ift nicht das Entscheidende, sondern wie ber Säufer und Befus felbst über Diefelbe geurteilt haben. Es ift ein Fehler der Untersuchung von M. Dibelius. Die urchristliche Iberlieferung über Johannes den Täufer, 1911, daß er das Problem ber Bedeutung der Johannestaufe nicht löft. Nach dem Gelbstzeugnis des Johannes, welches anzuzweifeln fein genügender Grund vorliegt, war fie Taufe zur Vergebung der Gunden. Der Säufer weiß fich als Wegbereiter bes Messias und von Gott gefandt, fomie von Gott beauftragt zur Caufe. Ebenfo aber hat Befus felbst geurteilt. 3hm ist der Täufer als der vor ihm bergefandte

Bote größer als alle Propheten des Alten Testaments, Matth. 11, 11 f., und des Johannes Taufe war ihm von Gott geordnet, Matth. 21, 25. Wie der Täuser über seine eigene Tause hinausweist auf die zukünftige messianische, die Geisttause, so hat auch Jesus mit der Ordnung der christlichen Tause direkt an den Täuser angeknüpft und darin gleichfalls eine gottgewollte Ordnung erblickt. Wenn daher auch das Urteil Büchsels zu weit greift, indem er sagt, hätte Johannes nicht getaust, so gäbe es wahrscheinlich keine christliche Tause, S. 141, so besteht doch ein direkter Zusammenhang zwischen der sakramentalen Johannestause und der sakramentalen christlichen Tause.

Alber auch von der andern Seite ber ift gerade in den letten Jahren auf Zusammenhänge des Judentums mit ber damaligen Mysterienfrömmigkeit hingewiesen worden, auf die bisher noch nicht genügend geachtet worden war. R. Rittel faßt bas Ergebnis feiner Untersuchung über die hellenistische Mysterienreligion und das Alte Teftament, Stuttgart 1924, dabin zusammen, daß schon in Ifrael und dem Judentum, ebe es in engere Berührung mit ben bellenistischen Mysterien tam, gewiffe leitende Ideen jener Mysterientulte porhanden waren. Dabin wird nicht nur gerechnet die Borftellung von einem göttlichen Selben, ber als Götterkind unter besonderen Umftanden geboren und der Bringer einer neuen Weltzeit werden follte, ferner ber Gedante, daß Zeit und Emigfeit mit ber Gottheit in engster Verbindung stehen, Gott die Ewigkeit und Die Emigfeit Gott ift. Von großer Bedeutung fei vielmehr, daß man im Prophetentum wie im Rönigtum die Bereinigung von Bott und Mensch kannte. In den altertümlichen Formen ihres Auftretens fei fie ftart naturbaft gedacht. Aus dem alten Nabi rede ber Gott, weil er in ihn einging, und der Rönig fei Sohn Bottes und felbft wie ein Gott oder ein Engel Gottes, weil durch die Salbung des Gotres Lebenssubstang in ihn einging. "Die fortichreitende Zeit hat diese Einigung von Gott und Mensch vergeiffigt und immer stärker sittlich vertieft. Geblicben ift fie tropdem für alle Zeit. Man lernte endlich - wohl auf Grund dicfer Erlebniffe befonders Bevorzugter - mit der Zeit die Einsicht kennen, baß jeder gläubig fromme Teilnehmer am Gottesdienft, wohl die

Priefter und Rultusdiener poran, aber auch die Laien im Rultus Die Begenwart bes Gottes unmittelbar erleben, das Einssein mit ihm genießen und bas Schauen Gottes erlangen können. Ja. man scheint auch unabhängig vom Rultus diese mpftische Bereinigung mit Gott gewonnen zu haben, sei es durch besondere Riten, sei es durch nachhaltige Versenkung in Gott felbst" (S. 97). Die genannten Ideen bildeten nach Rittel einen namhaften Beftandteil des religiöfen Gutes, das die Juden mitbrachten, als fie in Alexandrien die Bekanntichaft der werdenden oder schon gewordenen hellenistischen Mysterien machten. Auch der Sohn, G. Rittel, Die Probleme des paläftinischen Spätjudentums und das Urchriftentum, 1926, S. 82 f. urteilt, daß schon die ältere ifraelitische Zeit, schon Bosea und Jesaja und auch die Psalmen gewiffe Berührungen mit den uralten Rulten der sterbenden und auferstehenden Gottheiten spiegeln, und er verweift auch auf Frang Cumont, Die orientalischen Religionen im römischen Seidentum, 2. Aufl. 1910, S. 76 ff., befonders im Blick auf den kleinafiatischen Sabaziustult, S. 77 f., aber auch auf Alexandrien, S. 76, mit Rücksicht darauf, daß, zum Teil wohl auf dem Wege über die ägpptische Judenschaft, das Jüdische einen aktiven Unteil an der Ausprägung der hellenistischen Minfterienreligionen gewonnen ju haben scheine.

Die christliche Sakramentslehre war danach nicht nur von seiten des Keidentums, sondern auch von seiten des Judentums unterbaut. Sie bedurfte nur noch der Verankerung in der gött-lichen Person Christi.

b) Das Abendmahl. Nach dem über die Taufe als Sakrament Gesagten kann ich mich über das Abendmahl kurd fassen.

Mit allem Nachbruck muß der Meinung entgegengetreten werden, Paulus habe an der Feier oder dem Sinn des bis zu seinem Christwerden in der Gemeinde gebräuchlichen Abendmahls irgend etwas Wesentliches geändert, oder daß er ja der Schöpfer des satramentalen Verständnisses des christlichen Abendmahls sei. Wir haben ein so großes und eindeutiges Selbstzeugnis des Apostels über seine Stellung zur urchristlichen Abendmahls-

überlieferung, daß es nicht gelingen wird, es aus den Angeln zu beben und als Gelbstzeugnis des Apostels binzustellen. Daulus erinnert die Rorinther 1. Ror. 11, 23 ff. an den eigentlichen Sinn der Feier des christlichen Abendmahls, weil sie bei sich schreiende Mißbräuche dieser Feier geduldet haben. Daher legt er noch ein= mal den Grund evangelischer Vertundigung und überliefert, wie er das bei feiner Missionspredigt tun mußte, in feierlicher Weise ben Stiftungsvorgang, wie er fich nach ihm geworbener authentischer, auf den Beren felbst jurudachender Runde jugetragen bat. Diefe Runde aber behauptet er genau fo, wie er fie überliefert bekommen babe den Korinthern, und natürlich allen Gemeinden, die er grundete, in gleicher Beife übermittelt zu haben. Gleich der Gingang V. 23 ift in folchem Mage liturgisch feierlich, daß man fieht, er ift bereits auf dem Wege, formelhaft zu werden. Ebenso machen 3. 24 und 25, wo die eigentliche Berichterstattung über die erste Feier porlicat, den Eindruck einer festen Dragung, in der awar paulinische Wendungen begegnen, die aber doch an der Sache felbst nichts zu ändern brauchen und nach der geschilderten Sachlage tatfächlich nichts ändern werden. Denn höher als unbestimmte Möglichkeiten muß die feierliche Versicherung des Apostels selbst eingeschätt werden.

Aus diesem Bericht ist nun zweisellos zu ersehen, daß dem Apostel auch das Abendmahl als sakramentale Feier überliesert gewesen ist. Sie ist nicht nur "Verkündigung des Todes des Herrn, bis daß er kommt", V. 26, vgl. das "zu meinem Gedächtnis" V. 24. 25, sondern in Vrot und Kelch erhält der Gläubige Anteil am Leibe und Blute des Herrn, V. 27. Wie das des Näheren zu verstehen ist, wird aus andern Aussagen des Apostels deutlich. Nach 1. Kor. 10, 1 st. vermitteln Tause und Abendmahl eine pneumatische Gabe des himmlischen Christus. Auch 1. Kor. 10, 16 ist der Kelch des Segens Gemeinschaft am Blute Christi, und das im Abendmahl gebrochene Vrot Gemeinschaft des Leibes Christi. Wie das gemeint ist, deutet V. 17 an. Die Christen werden ein Vrot und ein Leib infolge der Teilhabersschaft an dem einen Vrote. Das haben wir im Sinne von 1. Kor. 12, 12 f. zu deuten. Wie die Christen durch die Tause in

den pneumatischen Leib Christi, welcher die Kirche ist, eingegliedert werden als Glieder, da sie in der Tause mit Christi Geist getränkt werden, so vermittelt während des Christenstandes der Genuß des Abendmahls fortdauernd weitere Geistesmitteilungen oder, was dasselbe ist, weitere Gaben des himmlichen Christus an die Gläubigen aus seinem eigenen Wesen, das ja nach der Vorstellung des Apostels Pneuma ist. Auf diese Weise werden die Gläubigen troß ihrer Vielheit und in ihrer Vielheit zu einem Leibe aestaltet, dem Leibe Christi.

Das find Gedanten, welche wir in ihrer konkreten Ausgestaltung auch hier wie früher in der Geiftlehre des Apostels als vaulinische zu verstehen haben. Und doch weichen sie in der Sache von der Anschauung der älteren Gemeinde nicht ab. Eine theologische Ausprägung desienigen, mas man im Abendmahl als Gabe Chrifti zu genießen überzeugt war, dürfte in der jerufalemischen Gemeinde der Unfanaszeit schwerlich vorgenommen worden fein. Wenigstens befigen wir keinerlei Anzeichen dafür, daß dies geschehen ware. Sat man doch damals die Geistlebre noch nicht auszubilden unternommen. Man hat sich aller geschichtlichen Wahrscheinlichkeit zufolge an die ausdrücklichen Worte Jesu gehalten, daß er im ersten Abendmahl feinen im Tode zu brechenden Leib und fein zu vergießendes Blut dargereicht hatte. Schon damals haben die Jünger diese Gabe nur als eine folche genießen können, die durch das Wort, die Zusage Jesu zu dem wurde, als was er sie darreichte, und nicht im grobsinnlichen äußerlichen Sinn, also als eine Babe, die allein in der Person Jesu und der in ihr liegenden gottlichen Rraft wurzelte. Im Genuft des ersten Abendmabls durch Die Jünger liegt die größte Schwierigkeit, nicht in den urchriftlichen Feiern nach Jeju Auferstehung und der Erweisung seiner göttlichen Macht durch die Ausgießung des Seiligen Geistes. Saben die Jünger an jenem letten Abend der Gemeinschaft mit ihm Brot und Wein als seinen Leib und sein Blut genoffen, so erkennen wir daraus, welche über das Irdische hinausgehende Macht sie ibm schon in seinem Erdenwirken augetraut haben. Markus berichtet aber ausdrücklich, daß fie "alle" aus dem Relch getrunken baben. Sier lieat bereits der Beginn des urchriftlichen "Rultus".

Nach Jesu Vollendung haben die Jünger in seinem Auftrag die Mablzeit und das von ihrem Herrn gestiftete Sakrament regelmäßig wiederholt und sind nun gewiß erst recht des Glaubens gewesen, daß der zur Nechten Gottes thronende Christus ihnen den Segen seines Todes zu ihren Gunsten, und des Neuen Vundes in Brot und Wein darreiche. Wenn wir das auch aus bestimmten Aberlieferungen nicht nachweisen tönnen, so kann das Verständnis auch schon in der ältesten Gemeinde kein anderes gewesen sein, als daß die Abendmahlsgabe eine nunmehr vom himmlischen Christus ausgehende sei. Haben sie sich also überhaupt Gedanken darüber gemacht, welcher Art der im Abendmahl genossene Leib, das genossene Blut sei, so liegen sie in der Nichtung, welche der Apostel Paulus auch theologisch ausgeprägt hat.

Eine gewisse Schwierigkeit besteht ohne Frage barin, baf im Abendmahl Brot und Wein als Trager bes in ben Tod gu gebenden und sodann des in den Tod gegebenen Leibes und Blutes Christi dargereicht werden. Denn der irdische Christus ist ja noch nicht der gange. Erst nachdem er durch Tod und Auferstehung gu göttlicher Macht bindurchgegangen war, ist er Gegenstand und Inhalt des chriftlichen Glaubens geworden. Auch der Tod Chrifti ift noch nicht die Vollendung des Beilswerks Chrifti. Christentum ift diejenige Religion, welche ben Menschen über die Erde und alles Irdische binausweist in die zukunftige und bimm. lische Welt. Von dem Apostel Paulus und seinem theologischen Verständnis des Abendmabls angefangen, wird diese Schwierigfeit in der driftlichen Rirche mehr oder weniger deutlich empfunden und ift Veranlaffung zu falschen Deutungen geworden. Lösen oder befeitigen können wir fie nicht. Wir baben und baran zu halten, baß Chriftus felbst irdische Elemente zu Symbolen und Trägern seiner für die Menschen in den Tod dahingegebenen Person gemacht bat, aber wir eben in ihnen eine geist-leibliche Berbindung mit ihm felbst erhalten follen, der ja doch als der irdische und der himmlische dieselbe göttliche Person ift.

Erleichtert wird dagegen das Verständnis des Abendmahls und der in ihr versiegelten Seilsgabe dadurch, daß es verschiedene Beilsgedanken in sich schließt und daher in dem Verständnis bald Feine, Paulus.

der eine, bald der andere Gedanke besonders hervorgekehrt werden konnte. Der erste ist der der Gundenvergebung. 3mar bat Matthaus allein in feinem Abendmablsbericht die Worte "zur Bergebung ber Gunden", und wir muffen baber mit ber Möglich= keit rechnen, daß sie nicht Worte Besu felbst bei der Stiftung. fondern Deutung find. Aber fie find in diefem Falle Deutung im Sinne ber Stiftung felbit. Denn Jesus bat feinen Cod Jüngern felbst als Guhntod gedeutet, als Lösegeld für viele. zweite Abendmahlegedante ift der ber neuen Bundichließung, der, wenn auch in der Spnopse und bei Paulus im einzelnen in nicht aans übereinstimmender Form, in allen Abendmahleberichten bargeboten wird. Es ist wenig mabricheinlich, daß Besus mit dem Sinweis auf fein Bundesblut nur bat fagen wollen, daß auch bei der Schliefzung des Renen Bundes Blut vergoffen werden muffe, wie der Alte Bund durch Opferblut geschlossen worden ift. Biclmehr licat der Gedanke am nächsten, daß durch seinen dabingegebenen Leib und sein vergoffenes Blut als Opferleiftung an Gott zur Vergebung der Gunden der Neue Bund geschloffen werde. Die Aufforderung an die Junger, diese Reier und tiefen Genuß zu seinem Gedächtnis zu wiederholen, beruht auf der Absicht Befu, eine Feier zu ordnen, in der die Seinen fich immer wieder von neuem der Gündenvergebung durch feinen Tod vergewissern fonnten. Schon biefe beiden innig verklammerten Abendmahlsgedanten find für die Gemeinde von bleibendem Wert. Gie merden aber jum Saframent durch den dritten Gedanken, daß der Genuß von Brot und Wein im Abendmahl fie mit dem Leib und dem Blut Chrifti telbft verbinden foll. Diefer Gedante fann aber aus dem richtig und voll verstandenen Abendmahl nicht ausgeschaltet werden. Denn Chriffus bat ben Jungern Brot und Wein als feinen Leib und fein Blut jum Genießen gegeben. Daber liegt im Ginne feiner Stiftung auf Diefem Genuß als fein Leib und Blut vom ersten Abendmahl an der Nachdruck. Endlich ift der vierte Albendmablegedante ber der Gemeinschaft, welche durch dies Albendmahl immer von neuem bergestellt wird, zwischen den Feiernden und mit dem Berrn felbft. Denn nicht nur in der Taufe, fondern auch im Abendmabl lieat firchenbildende Rraft.

Alle diese vier Gedanken sind im Abendmahl von vornherein enthalten. Auch nicht einen derselben hat erst Paulus geschaffen, auch den vierten nicht. Wohl aber geben erst seine Briese uns die volle Möglichkeit, ihr Vorhandensein in der Urchristenheit nachzuweisen. Auch in der Abendmahlslehre gehört somit Paulus durchaus in den Jusammenhang mit der ältesten Gemeinde, und er hatte volles Recht zu der Annahme, daß er seinen Gemeinden diese Feier der Stiftung des Herrn entsprechend übermittelt habe und übermittle.

Auch binfichtlich des Albendmahls kehrt eine Schwierigkeit wieder, auf welche bei der Cauflebre zu verweisen war. Das ift die Anschauung, daß der Genuß des Abendmabls die innere pneumatische Verbindung des Gläubigen mit Chriftus herstellt, 1. Ror. 10, 16 f., während andererseits der Geift, und das ist ja doch der Beift Chrifti, bem Gläubigen verlieben wird und durch ben Blauben die Gottestindschaft erreicht wird, Gal. 3, 2ff.; Rom. 8, 14 f. Freilich, der Apostel bat diese Schwieriakeit nicht empfunden. Er fagt Gal. 3, 27 f., daß die auf Chriftus Getauften Christus angezogen haben und daß durch die Caufe alle eins in Christus Jesus werden. Abnlich 1. Ror. 12, 13, wonach wir alle in einem Geifte zu einem Leibe, dem Leibe bes pneumatischen Christus, getauft worden find. Fährt er unmittelbar barauf fort, baß wir alle mit einem Beifte getränkt worden find, fo kann er damit den Genuß des Abendmahls meinen und die Anschauung andeuten, daß in demfelben die pneumatische Berbindung mit Chriftus immer wieder erncuert wird. Dann mare biefe Alussage Die Verbindung mit 1. Rot. 10, 16 f., der Vorstellung, daß die Christen durch ben Genuß des Abendmahls ein Brot und ein Leib werben, da fie alle an dem einen - im Abendmahl dargereichten - Brot Anteil baben.

Schärfer tritt die aufgezeigte Doppelseitigkeit zutage in der Überlieferung Joh. 6. Denn hier ist auf der einen Seite Jesus das Brot des Lebens, welches man genießt und welches die Gewähr des ewigen Lebens unter der Bedingung des Glaubens ist. Sodann aber wendet sich B. 51 ff. die Rede mit allem Nachdruck dem Gedanken zu, daß man das Leben nicht in sich trage, wenn man

nicht - im Abendmabl - bas Rleisch bes Menschensohns effe und sein Blut trinke. Das Saframent erft vermittelt vollen Unteil an der Person Christi und dem in ihm beschloffenen und seinen Jüngern bestimmten göttlichen Leben. Nach der Erhöhung Des Menschensohns ist das Leben, welches er vermittelt, nicht mehr in ben irdischen Substanzen bes Rleisches und bes Blutes vorhanden, er ift ja nunmehr selbst in vertlärter Leiblichkeit, und dies himmlische Leben ift es, in beffen Gemeinschaft die Seinen treten, fei es im Abendmabl, sei es im Glauben. Das ift aber eine Anschauung durchaus der von Paulus vertretenen verwandt. Ilnd im Grunde die gleiche vertritt auch Justin Apol. 1, 66, so daß wir auch in diesen grundlegenden christlichen Lehren eine feste von der apostolischen Beit an verfolgbare Linie vor und haben. Abnlich wie in der paulinischen Tauflebre kann aber auch in der johanneischen Abendmahlslehre nicht ein Gegensatz zwischen beiden Anschauungen von der Vermittlung des Lebens an die Jünger durch den Glauben oder den Genuß des Abendmabls konstruiert werden, denn bei Johannes löst die eine Vorstellung die andere ab. Beide aufammengenommen geben erft die gange driftliche Lebre. Das werden wir von rückwärts gesehen dabin zu deuten haben, daß beide Lebren eben auf Jesus selbst guruckgeben und die Sakramentslehre nicht etwa erst von der Genicinde geschaffen worden mare.

## Exturs über das älteste Taufbekenntnis.

Im Jahre 1925 habe ich eine Schrift herausgegeben: "Die Gestalt des apostvlischen Glaubensbekenntnisses in der Zeit des Neuen Testaments," Leipzig, Dörffling und Franke. Auch sie beruht auf der wissenschaftlichen Überzeugung, die sich mir je länger je mehr ausgedrängt hat, daß der gemeinsame religiöse und theologische Besit der ältesten Christenheit ein viel größerer und weiterreichender ist, als die zur Zeit herrschende Meinung annimmt, und daß man das enthusiastische Element in der apostvlischen Zeit immer noch überschätt. Schon die älteste Kirche hat sehr dringenden Anlaß gehabt und hat ihm auch Folge gegeben, gewisse Ordnungen zu schaffen und gewisse Grundzüge christlicher Lehre festzustellen,

welche dann durch die ganze Kirche hindurchgegangen und in ihr erhalten geblieben sind.

Ich habe nun an einem Punkte eingesetzt, an dem meines Erachtens die wissenschaftliche Erkenntnis ein wenig weiter vorandringen kann. Das ist die Ordnung und die Lebre von der Tause. Schon A. Seeberg hatte auf den der Tause vorangehenden Unterricht ausmerksam gemacht und auf weitere formelhafte Bestandteile im Neuen Testament, die er diesem Unterricht zuwies. Mir schien nicht nur die Vorbereitung der urchristlichen Tause in gewissen Grundzügen greisbar, sondern auch die älteste Tauslehre selbst, und ebenso unternahm ich es, an der Hand der dahinweisenden neutestamentlichen Stellen dem ältesten Tausbekenntnis nachzugehen. Gibt es doch einige Aussagen im Neuen Testament, welche direkt von einem schon damals dei der Tause abgelegten Vekenntnis sprechen oder auf dasselbe hinzudeuten scheinen.

Damit glaubte ich, an dem Dunkt einzusetzen, wo in der Gegenwart Die Frage nach dem älteften Emmbol meitergeführt werden muß. Das älteste römische Symbol ift bekanntlich Caufsymbol gewesen. Durch die bisberigen Symbolforschungen ift man bis an die Grenze des zur Zeit über feine Entstehung Geftstellbaren gefommen. Geine Grundlage ift im zweiten Sahrhundert porhanden gewesen. Auch das darf als Ergebnis in Anspruch genommen werden, daß es die Schöpfung der römischen Gemeinde oder aber einer beftimmten Person innerhalb berfelben gewesen ift und beftimmte lebrhafte Gedanken zum Ausdruck bringen will. Der Auf. riß, die Gliederung und insbesondere die chriftologischen Aussagen verraten eine theologische Betrachtung. Gelbstverftändlich aber ift dies älteste romische Symbol nicht, wie Pallas Althene fertig und gerüftet aus dem Saupte des Zeus, so ohne jede Vorarbeit oder Borlage geschaffen worden, fondern betenutnismäßige Unfage oder Stoffe, welche man als Teile eines Taufbekenntniffes betrachten tann ober muß, find bereits im Neuen Teftament vorhanden.

Diesen bin ich in der genannten Schrift nachgegangen. Ich bin mir dabei des Problematischen meiner Untersuchung voll bewußt gewesen und habe das auch wiederholt und sehr nachdrücklich ausgesprochen. Eine "Entdeckung" gemacht zu haben, habe ich nicht

beansprucht und konnte es nach Lage der Sache auch gar nicht. Behauptet 21, von Sarnack in der Anzeige meiner Schrift, Theologische Literaturzeitung 1925, Nr. 17, ich verheiße in der Einleitung, bas nur "Mögliche" nicht zu berücksichtigen, dagegen Gesichertes zu bieten, fo läßt er mich bas Gegenteil von dem fagen, mas ich wirtlich gefagt babe, wie jeder feststellen tann, der ein paar Seiten meiner Schrift lieft. Al. von Barnack schreibt auch: "Rach dem Berfaffer ift Matth. 28, 19 authentisch," während in der von den Professoren der bischöflichen philosophisch-theologischen Atademie zu Paderborn herausgegebenen Zeitschrift "Theologie und Glaube", Jahrgang 1926, Seft 1, mir vorgeworfen wird, ich opfere "leider Matth. 28, 19 dem Moloch der liberalen Rritif". In Wirflichkeit geschrieben aber habe ich: "Dem Bejagten zufolge halten mir es für unmahrscheinlich, daß Matth, 28, 19 eine bereits von Schus geprägte liturgische Caufformel sci." "Daber wird man nicht umbin können, in Matth. 28, 19 ben Inhalt der Belehrung Chrifti über bas Wesen der christlichen Taufe furz und formelbaft zusammengefaßt zu finden" (S. 86). Beide Berrn Rezensenten haben alfo meine Arbeit falsch gelesen, durch eine dogmatische Brille. Auch Harnack ist ja seit dem im Jahre 1892 von ihm entfachten Apostolikumstreit in Fragen bes Bekenntnisses nicht unvoreingenommen. Sarnact beruft fich barauf, Soll, er, Sarnact felbft, und bis auf weiteres abschließend Liegmann hatten gezeigt, auf welchem Wege man noch hinter bas altrömische Symbol gurudaugeben vermöge. Und unter dem ichirmenden Schilde feines Meifters hat Ischarnack — ber, offenbar im Gefühl seiner wissenschaftlichen Überlegenheit über mich und meine "unmethodische" Untersuchung. mit Ausrufungszeichen gegen mich operiert - in Zeitschrift für Rirchengeschichte XLIV, N. F. VII, S. 615 f. Dies Urteil wiederholt. Dem ift zu entgegnen, daß keine Macht ber Erde bie wiffenschaftliche Forschung hindern wird, auch über Ergebniffe vorwärtszudringen, welche einige Berliner Rirchenhistoriter und Symbolforscher — und andere vor ihnen — erarbeitet haben.

Das erkennt der Verliner Dogmenhistoriker R. Seeberg auch an, der meine Untersuchung als überaus dankenswert begrüßt, "und das um so mehr, als sie objektiv und nüchtern gehalten ist und der

Verfasser sich von vorgefaßten Meinungen fernhält und ehrlich bemüht ift, die Sache felbst reben zu laffen," Theologisches Literaturblatt 1925, Rr. 24/25, G. 276 ff. Er fchreibt: "Schon feit langem ift man auf die Vermandtschaft zwischen dem Wortlaut des altrömischen Bekenntniffes und bestimmten formelhaften Etementen in dem Reuen Teftament aufmerkfam geworden. Rimmt man nun bingu, daß das altfirchliche Befenntnis Caufbefenntnis war und auch das Neue Testament mehrfach ein Taufbekenntnis voraussent. fo war die Frage nach dem Zusammenbang Diefer Caufbekenntniffe nicht zu umgeben, wie man andrerseits nicht umbin tonnte, Form und Inhalt des vorliegenden Bekenntniffes als Maßstab bei der Auffindung der Bestandteile bes ju rekonftruierenden ju verwerten." Siermit ift der Weg richtig bezeichnet, den ich mir bei meiner Untersuchung porgezeichnet batte. 3ch babe eine Verbindungslinie amischen der von rudwärts vorgehenden Eymbolforschung und ber vom Neuen Testament aus vordringenden berftellen wollen, indem ich die Übereinstimmungen zwischen Ausdrücken des altrömischen Symbols und andern, namentlich auch erientalischen symbolartigen Aussagen mit neutestamentlichen formel- und bekenntnigartigen Bendungen bervorgehoben babe, jum Erweis, daß bereits im Reuen Teftament die Unfänge der Symbolbildung vorliegen. Nicht aber habe ich beabsichtigt, die Lücke bereits schließen zu wollen, welche nach Rattenbuschs Monegraphie und nach Solls Untersuchungen für die vom Neuen Coftament bertommenden Forscher besteht, nämlich ben Gründen näher nachzugeben, aus denen der Berfaffer des ältesten römischen Caufinmbols aus dem Reichtum bes symbolartigen Materials, welches ihm vorlag, gerade Die Stude bes altrömischen Bekenntniffes ausgewählt bat. Gine Reduttion einerseits, eine namentlich im dritten Artifel neue und schärfere Formulierung andererscits scheint vorgenommen worden au fein. Aber Dies Problem ift gur Beit noch nicht fpruchreif.

Auch F. Rattenbusch hat in der Preußischen Rirchenzeitung 1925, 21. Jahrgang, S. 251 f. eine freundliche Stellung zu meiner Schrift eingenommen. Er hebt hervor, ich bringe "eine sehr sorg-fältige Untersuchung über die keineswegs von allen Mitsorschern beachtete Frage, was im Neuen Testament etwa nur als lehrmäßige

Überlieferung (in formelhaften Wendungen) oder aber als Vekenntnis, in specie beim Taufakt, erkennbar werde". Man kann Vedenken tragen, meine Anschauung anzunehmen, daß schon im apostolischen Zeitalter der Täusling ein Vekenntnis abgelegt habe. Diese Anschauung erscheint G. Grühmacher, Theologie der Gegenwart, 20. Jahrgang 1926, 4. Best, S. 71, nicht einleuchtend, und zwar "aus der Gesantanschauung vom apostolischen und nachapostolischen Zeitalter" heraus. Allein eben gegen diese Gesamtanschauung kämpse ich an und bemühe mich, eine andere, aus den Schristen des Neuen Testaments erhobene, an ihre Stelle zu sesen. Es ist mir nicht zweiselhaft, daß die neutestamentliche Forschung in der bezeichneten Richtung umzulernen hat. Aber diese Dinge gehen langsam. Satte doch auch ich lange Zeit gebraucht, bis ich mit etwas anderen Augen sehen lernte als es heute noch Dogma ist.

Verschiedentlich ist gegen mich geltend gemacht worden, ich habe nicht genügend beachtet oder der Tatsache nicht genügend Rechnung getragen, daß das ganze Neue Testament bis auf Matth. 28, 19 allein die Tause "auf Christus" kenne. Das gibt, wenn man an ein frühzeitig gebräuchliches Tausbekenntnis denkt, der These A. Seebergs mehr Recht, daß das christologische Lehrstück und Vekenntnis das älteste ist und das trinitarische oder auch die Grundsorm des trinitarischen Vekenntnisses sich erst viel später herausgebildet habe.

Allein das ift gerade einer der Punkte, an denen es meines Erachtens gilt, die Dinge etwas anders zu betrachten, aus der Erstenntnis beraus, daß das "Taufen auf Christus" oder "auf den Namen Christi" eine durchaus abgeschliffene, sormelhaste Wendung ist, die viel mehr in sich enthält als der bloße Wortlaut sagt. Paulus kann seine ganze Seilslehre in ihrem Neichtum und ihrer Fülle in ras eine Wort "Christus" fassen. Wenn er Christus hat, bat er auch Gott und den Seiligen Geist. Wenn er jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi gefangen nimmt und nur noch Christus in ihm lebt, so besitt er alles, was die christliche Tause nach ihrer vollen Lehrentfaltung darbieten will. Wo aber der "Name" Christi ist, und wo auf diesen getaust wird, da ist gleichfalls der ganze Christus mit seiner ganzen Wirkungskraft und

mit allen Beilsgütern, wie sie das spätere Caufbekenntnis aufzählt.

Alls Paulus in Ephefus mit den Johannesjungern darüber verhandelte, daß sie nur auf die Caufe des Johannes getauft worden waren, Apg. 19, 1 ff., stellte sich beraus, daß sie nichts von einer gegenwärtigen Erfahrung des Beiligen Beiftes wußten. Als aber die Johannesjunger bann "auf den Namen des herrn Jesus" getauft worden waren und Paulus ihnen die Sande auflegte, erbielten sie den Beiligen Geift. Man sieht, die urchriftliche Lebre von der Caufe "auf den Ramen Jesu" enthielt danach auch eine Belehrung über die Begabung mit dem Beiligen Geift. Ebenso erinnert Detrus nach der Taufe des Hauptmanns Cornelius und ber Seinigen in feinem Bericht an die jerufglemische Gemeinde über dies Ereignis Apg. 11, 16, daß Jefus felbst feine Junger belehrt habe, daß Johannes nur mit Wasser getauft habe, sie aber mit dem Beiligen Geift getauft werden follen. In diesem Bufammenhang spricht Petrus auch aus, daß in dem Erfahrnis bes Sauptmanns Cornelius und ber Geinen Gott gehandelt bat: "Gott hat auch den Seiden Buße zum ewigen Leben gegeben," wie auch vorher die Predigt des Petrus Apg. 10, 34-43 von Gottes Sandeln an und in Christus spricht.

Aus folchen Überlieferungen kann, ja muß geschlossen werben, daß schon die älteste Tauflehre nicht eine bloß christologische gewesen ist, sondern daß sie auch weitere Stücke, insbesondere die christliche Gotteslehre und die Lehre vom Beiligen Geist enthalten hat. Faßte man also die Tauflehre im Taufbekenntnis kurd zusammen, so konnten Aussagen wie sie unser dritter Artikel des Apostolikums enthält, von vornherein nicht sehlen, ebensowenig solche des ersten Artikels.

In den Besprechungen meiner Schrift über das älteste Bekenntnis ist aber auf eine Schwierigkeit hingewiesen werden, welche auch ich anerkenne. Rattenbusch erklärt, es sei ihm als das bedeutsamste an meiner Untersuchung erschienen, daß ich eine innere Beziehung zwischen dem Sinn der Taufhandlung (Sterben und Auferstehen mit Christus) und dem Taufbekenntnis (im zweiten Alrtikel als dem Rernstück desselben) ins Auge fasse. Ist das Taufbekenntnis die Zusammenfassung der Tauflehre, so lag es nahe, auf Diefen Bufammenbang binguweifen. Das mußte ben Säuflingen besonders eindringlich gemacht werden, daß es fich in der Caufe um ein Nacherleben bes Sterbens und Auferstebens Chrifti bandle. Sier wendet aber S. E. Weber in der Rezension in der Deutschen Literaturzeitung, Neue Folge, 2. Jahrgang, Seft 49, G. 2379 f. ein, ich betone, daß die ganze älteste Rirche die Beilswirkung der Taufe als ein Miterleben sowohl des Sterbens und auch des Begrabenwerdens Chrifti wie feines neuen himmlischen Lebens in ber Rraft bes Beiligen Geiftes verstanden habe. Diefer Gedante trete auch gerade in den Stellen hervor, in benen vor allem gepragte Cauflebre, Caufbetenntnis greifbar werbe (1. Detr. 3, 18 ff.; Rom. 6, 2ff.; Rol. 2, 11ff.). Aber bann falle es auf, daß die berrichend gewordene Formulierung der Beileguter die "Formel" gerade nicht aufgenommen habe. In diefer Doppelheit der Reihen, bier "mit Chriftus Sterben, Auferstehen", bort "Gabe des Geiftes, Bergebung, Auferstehung" liege für die Symbolforschung der Uraeschichte eine Schwieriakeit vor.

Das ift richtig beobachtet. Ich fuche die Erklärung in folgen. ber Richtung. Von der Taufe nach der Pfingstpredigt an stehen in der Urgemeinde an der Spige der durch die Saufe vermittelten Beilkgüter die Gundenvergebung und die Babe bes Seiligen Beiftes, Apg. 2, 38. Von der ftarten Betonung der Gundenvergebung legen auch Zeugnis ab innerhalb der Caufftellen 1. Petr. 3, 18 "für die Günden" und Rol. 2, 13 "indem er und alle Abertretungen schenkte". Darüber hinaus 1. Ror. 15, 3 "Chriftus ftarb für uniere Gunden nach den Schriften". Die Verleihung des Beiligen Geistes aber ift nach einbelliger neutestamentlicher Lebre das spezifische äußerlich erkennbare Merkmal der driftlichen Caufe. Burde daher überhaupt bekenntnismäßig die Scilsgabe ber driftlichen Saufe zusammengefaßt, so mußten biefe beiden Stude bedeutfam herausgehoben werden. Dagegen baben die Gedanken bes Mit-Chriftus-Sterbens und Auferstebens lehrhaften, nicht bekenntnismäßigen Charafter, ebenso wie der Gedante der Wiedergeburt, Die burch die Caufe vermittelt wurde. 3m Bekenntnis mußten Die Dinge genannt werden, beffen ber Getaufte gewiß geworden au sein behaupten konnte, wenn er Nechenschaft andern gegenüber über den neuen Glauben abzulegen hatte. Etwas anderes aber war die innerchristliche Belehrung, welche der Taufe vorausging.

## 10. Zukunfts- und Gegenwartsglaube.

Das Christentum ist als eschatologischer Glaube in die Geschichte eingetreten. Man muß in diesem Falle von Eschatologie sprechen. Denn wollte man einfach "Zukunftsglauben" sagen, so würde der geschichtliche Tatbestand nicht ganz richtig gefaßt.

Christus ift aufgetreten mit der Botschaft: "Das Simmelreich ift nahe berbeigekommen." Im Unterschied aber von der Predigt des Täufers, deffen Losungswort die gleiche Botschaft war, und awar als wirklicher Sinweis auf eine nabe Zukunft, enthält Jesu Predigt die offensichtliche Verkundigung, daß mit feinem Auftreten Die Rräfte bes Gottesreiches, welches er zu bringen fich berufen weiß und beffen Rönig ju fein er beansprucht, bereits in die Erscheinung treten und erfahren werden. 3ch brauche bas nicht näher darzulegen, man kann den zugrunde liegenden Satbestand in jeder Biblischen Theologie dargestellt lefen. Und doch richtet Icsus während feiner Erdenwirksamkeit das Reich Gottes nicht auf. fondern es ist ihm ein aufünftiges. Er verheift, nach feinem Cob und feiner Auferstehung wiederzutommen. Erft bann wird er ber wirkliche Rönig und Serrscher bes Gottesreiches fein, bas Endgericht abhalten und den neuen, vollendeten Zustand des Reiches und ber Reichsgenoffen beraufführen.

Es liegt also in Icsu Verkündigung eine gewisse Doppelheit, aber so, daß der Nachdruck auf der Zukunftserwartung ruht.

Mit dieser Verkündigung hat sich Jesus in sesten Zusammenhang mit der alttestamentlichen und der auf ihr beruhenden und an sie anschließenden jüdischen Zukunftserwartung gestellt. Es ist die Vorstellung von den beiden auseinandersolgenden, sich ablösenden Aonen. Während aber das Judentum erwartete, daß der Messias auftreten und alsbald den neuen Aon mit Macht heraufsühren werde, verwies Zesus selbst aut die Zukunft. Daher verkündigte auch das Urchristentum die sichtbare Offenbarung der Macht und Berrlichkeit Christi als des Messias als eine erst noch zu erwartende. Die Predigt des ältesten Christentums, und zwar des gesamten Urchristentums, auch Paulus eingeschlossen, ist eine eschatologische.

Dennoch tritt in ihr von allem Anfang an auch eine zweite Betrachtung auf, von der Ausgießung des Beiligen Geiftes an, also seit dem Beginn der chriftlichen Rirche. Schon am Pfingsttage bat Detrus por bem Bolt ausgeführt, daß nun erfüllt fei, mas Gott für "die letten Tage" geweissagt babe. erstandene und zur Rechten Gottes thronende Chriftus hat in der Gabe bes Beiligen Geiftes an den Jungern die Rrafte des meffianischen Aons bereits jest wirksam gemacht. Die älteste Predigt hat ja zwar ausgesprochen, daß die Sage ber Erquidung von dem Angesicht des Serrn noch ausstehen, Avg. 3, 19 ff. Gott wird erft den dem Bolte vorherbeftimmten Chriftus Jefus fenden. Diefer muß den Simmel einnehmen, bis die Zeiten der Wiederherftellung aller Dinge eingetreten find. Bu biefem 3mecke muß Ifracl Buffe tun und fich ju diesem Chriftus bekehren. Aber ber Beilige Beift, ben die auf Chriftus Getauften empfangen, ift nicht nur eine Berfiegelung für die Aufnahme in das aufzurichtende Gottegreich. fondern der Unfang der Ausstattung mit den Rräften des messianischen Zeitalters. Wenn die Junger Apg. 4, 30 Gott bitten, er möge seine Sand ausstrecken zur Beilung, und Zeichen und Wunder geschehen laffen durch den Ramen seines heiligen Rnechts Jesus, fo ift ihr Wunsch, daß Gott so finnenfällige Bekundungen ber angebrochenen neuen Beit geschehen laffen moge, daß die Berftochung Ifraels gebrochen werde und Christi Wiederkunft eintreten konne.

An diese Seite der evangelischen Verkündigung hat nun Paulus angeknüpft und sie stärter herausgearbeitet, und noch mehr ift das dann durch Johannes geschehen.

Freilich, daß des Paulus Evangelium eschatologische Predigt ist, kann keinen Augenblick zweiselhaft sein. Auch er erwartet das Reich Gottes als ein zukünftiges. Die Errettung und Rechtfertigung sind eschatologische Vegriffe. Der gegenwärtige Geistbesit der Christen ist nur eine Angabe, der sartische Zustand der Menschen und die Nichtigkeit und Vergänglichkeit der gegenwärtigen Welt muß abgelöst und verschlungen werden von der Serrlichkeit der zukünftigen Welt, das Staatswesen der Christen ist im Simmel,

von wo die Wiederkunft Christi erwartet wird, der unsern Niedrigkeitsleib gleichgestalten wird dem Leib seiner Lichtherrlichkeit, der Christ muß seine Sinne nach oben richten, wo Christus zur Rechten Gottes thront, sich nicht mehr in die vergänglichen irdischen Interessen verstricken lassen, da die Gestalt dieser Welt im Vergehen ist.

Alber, was in der vorpaulinischen Predigt in Ansägen zu finden ist, ohne daß die theologische Serausarbeitung des Neuen begonnen würde, das ruft Paulus laut in die aushorchende Menschheit hinein. Er münzt aus, was die Christenheit vor ihm zwar auch besessen hat, ohne sich jedoch dieses wertvollen Schaßes recht bewußt zu werden. Die Rraft und Tiese seiner christlichen Erfahrung führt ihn zu Erkenntnissen, die sicher im urapostolischen Glauben begründet liegen. Es ist des näheren die Stärke seiner Christusersahrung und die Rraft seiner Erfahrung des Beiligen Geistes, welche ihn über das rein oder überwiegend eschatologische Verständnis des Christentums hinaussührte.

Im Glauben hat der Apostel Paulus seinen Serrn Christus so innig erfaßt und so start in sein Serz und in sein ganzes Leben hineingezogen, daß ihm schon die Gegenwart, die ihm doch alle Anzeichen der durch die Sünde verderbten und daher dem Untergang geweihten Welt trug, im Sinne seines Serrn dadurch Wert erhielt, daß auch sie bereits mit den Rräften der himmlischen Welt erfüllt und durchdrungen werden konnte, um so dem zukünstigen Aon, auf dessen Eintreten er wie die andern Apostel mit heißer Sehnsucht barrte, entgegenzureisen. Es ist nicht "eschatologische Mystit", wie A. Schweißer wollte, noch, um mit R. Rabisch zu reden, eudämonistischer Prang zum Leben, der den Apostel erfüllte, sondern es ist die ganze Verbundenheit des Lebens, Denkens und Wollens mit seinem himmlischen Serrn, die den Apostel zu einer neuen Rreatur machte, und ihm das Gefühl einer königlichen Freiheit und absoluter Weltüberlegenheit gab.

Im zweiten Rorintherbrief blicken wir in das innere Ringen des Apostels hinein, nachdem der Lichtglanz der Erkenntnis der Berrlichkeit Gottes, die er auf dem Angesicht Christi vor Damaskus hat aufstrahlen sehen, ihm in das Berz hineingeleuchtet und ihn

von Grund aus erneuert hat, 2. Kor. 4, 6 ff. Er fühlt tief bas Leiden dieser Welt. Den bimmlischen Schat träat er in irdenem Befäß, er ift bedrückt, oft ratlos, verfolgt, niedergeworfen, er trägt Die Tötung Chrifti an feinem eigenen Leibe, fühlt fich immer in ben Tod dahingegeben, sein äußerer Mensch ift bem Verberben verfallen, und doch, welche tiefe innere Rraft durchströmt ihn, den Rnecht feines Serrn! Der Aberschwang der Rraft Gottes ift in ibm mächtig, er wird nicht erdrückt, ift nicht mutlos, nicht bem Untergang geweiht, bas Leben des himmtischen Jesus offenbart sich an seinem sterblichen Leibe. Sein innerer Mensch wird erneuert von Tag zu Tag. Das geringe Maß von Trübsal winkt ihm in immer neuer Überschwenglichkeit eine ewige Laft von göttlicher Lichtherrlichkeit, da er nicht auf das Irdische, Sichtbare, sondern das Ewige, das man noch nicht feben fann, binschaut. Wenn fein irdisches Zelthaus abgebrochen wird, bat er ja einen Bau aus Bott zu erwarten, den Simmelsleib, den er fich anzuziehen febnt. Daber klingt diese ganze Erörterung doch in die zuversichtliche Soffnung auf seinen bimmlischen Serrn und die Vollendung aus. wennaleich er auf Erden im Glauben und noch nicht im Schauen lebt.

Stärker bringt der Apostel die weltüberlegene Zuversicht, die ihn schon in der Gegenwart erfüllt, zum Ausdruck, wenn er den Galatern 6, 14 schreibt: "Die Welt ist mir gekreuzigt, und ich der Welt," oder wenn er 1. Kor. 3, 18 sf. sagt, daß keine menschliche Autorität und kein christlicher Lehrer, der auf jüdische oder senstige irdische Vorzüge pochen könnte, irgend etwas bedeute, "alles ist euer, Paulus, Apollos, Rephas, die Welt, das Leben, der Tod, Gegenwärtiges oder Zukünstiges, alles ist euer". Dies gilt aber nur, weil alle Christen Christi sind, Christus aber Gottes ist.

Das Ergreifendste jedoch und im christlichen Sinne Tiefste über die Rraft und den Reichtum und die Gewißheit der bereits in der Gegenwart erfahrenen Erlösung ist in Röm. 8 enthalten, obwohl es auch hier in wundersamer Mischung mit der sehnsüchtigen Zukunftshoffnung erscheint. Mit dem Jubelruf, daß es für den Christen keine Verdammung mehr gibt, beginnt das Rapitel. Im Besitze des Geistes weiß sich der Christ bereits hier auf Erden frei

von dem Ocfet der Gunde und des Todes. Auf Grund der Erlösungstat Chrifti am Rreuz vermag der Chrift nunmehr in der Rraft des Beiftes die Gerechtigkeitsforderung des Bejeges zu erfüllen. Ift Chriftus in ben Gläubigen, so ift der irdische Leib bereits tot, um ber Gunde willen, ber im Menschen wohnende göttliche Geift aber Leben, um ber Gerechtigkeit willen. Die Chriften find Rinder Gottes, Die vom Beifte getrieben werden, als Rinder Erben, die jest zwar noch mit Christus leiden, aber zu dem 3wed, um mit ihm auch verherrlicht zu werden. Nun bricht der Apostel 3. 18 ff. aus in beiße Sehnsucht nach Ertösung aus dem gegenwärtigen Buftand ber Nichtigkeit und ber den Göhnen Gottes in Aussicht stebenden Umkleidung mit bimmlischer Lichtberrlichkeit. Aber von 3. 28 an gewinnt ein hinreißender Jubel und nicht zu bampfende Sicacegewißheit die Oberhand. Der ganze Ablauf des menschlichen Seils von dem porzeitlichen göttlichen Ratschluß angefangen durch die Berufung und Rochtfertigung hindurch bis zur Verherrlichung liegt por bem Glaubensquae Des Apostels bereits abgeschloffen ba. Er schildert ihn in Aoristen. Gott ift für uns. Bott hat gehandelt und handelt - in Chriftus -, Chriftus tritt ein für die, für die er gestorben ift. Go tann feine Serrschaft und Macht im Simmel und auf Erden, fein irdisches Leiden, nichts, mas die Gegenwart oder Zufunft bringen konnte, bas Seil ber Bläubigen gefährden. Die Liebe, Die Gott in der Person Jesu Christi, bes herrn der Chriften, Diefen jugewendet bat, balt fie fest umschlungen. In ihr weiß sich der Apostel mit allen Erlöften für Zeit und Emigfeit geborgen.

Die Seilsgewißheit des Apostels tritt uns hier in überwältigender Beite entgegen. Sie hat einzig und allein in dem tiefen und festen Gottesglauben des Paulus ihren Grund. Dieser Gottesglaube aber gründet sich wiederum auf Christus und sein Tun, in welchem Gottes Seilswille voll und ganz in die Erscheinung getreten ist.

Paulus dentt nicht daran, die urchristliche Eschatologie zu durchbrechen. Er steht fest und sicher auf ihrem Voden. Den Gang der Keilsgeschichte stellt er sich ebenso vor wie das Urchristentum vor und neben ihm. Gott hat in der Person Christi

in den Gang der Menschheitsgeschichte eingegriffen. Mit Christus beginnt der neue Ion, den Gott mit dem Eintreten der Wiederkunft Christi machtvoll aufrichten wird.

Dennoch tritt, in der Theologie des Paulus zum ersten Male erkennbar, in der driftlichen Lehre ein Moment auf, welches die urchristliche Eschatologie unterhöhlt und sie ihrer ausschließlichen Bedeutung beraubt. Das ift eben die Erfahrung ber Seilsgewißbeit schon in diesem Leben. Freilich ift nicht Paulus der Schöpfer des Glaubens an eine schon auf dieser Erde beginnende Gotteskindschaft. Das ift vielmehr kein anderer als Chriftus felbst. Schon der irdische Jesus bat die Menschen zur Gotteskindschaft berufen und fie in ihrer inneren Berbindung mit ihm bes Seils, des Eintritts in das Gottesreich gewiß gemacht. Ich erinnere daran, daß nach feinem Evangelium die Rrafte des Gottesreichs schon mit seinem Auftreten auf Erden bem Reiche bes Satans gegenüber wirksam werden, und daß die Zugehörigkeit jum Reiche schon auf Erden genossen werden kann. Das Reich ist inwendig in den Menschen. Die Gewalttäter reißen es bereits in der Gegenwart an fich. Wer zum Sohne kommt, findet bereits auf Erden die ersehnte Erquickung. Un diese Bertundigung tnupft nach Jesu Bollendung die Erfahrung des Beiligen Beiftes an, und in dem Bewußtsein des Geiftesbesites, der Anteilnahme an dem Auferftehungsleben Chrifti und bes "In-Chriftus-Geins" genoß ein Chrift wie der Apostel Paulus schon auf Erden die Seligkeit des Berettetfeins für Zeit und Emigfeit.

Paulus verrät auch das Bewußtsein, daß er darin direkt an Jesu Evangelium anknüpft. Er nimmt den präsentischen Begriff des Reiches Gottes auf, wonach dasselbe schon jeht mit seinen Rräften und Gütern besteht. Den Glaubensstarken in Rom ruft er zu: "Das Reich Gottes besteht nicht in Essen wod Trinken, sondern in Gerechtigkeit, Friede und Freude im Beiligen Geist," Röm. 14, 17, den ausgeblasenen Rorinthern ähnlich: "Denn nicht im Wort besteht das Reich Gottes, sondern in (Gottes- oder Geistes-) Rraft," 1. Ror. 4, 20. Gott hat die Christen aus der Gewalt der Finsternis herausgerissen und hinüberversetst in das Reich seines geliebten Sohnes, Rol. 1, 13. Daher kann er auch sagen, daß die Christen

bereits auferweckt und lebendig gemacht worden sind, Rol. 1, 12 f.; Eph. 2, 5, ja daß Gott sie bereits in der Gemeinschaft mit Jesus Christus in den Himmel versetzt habe, Eph. 2, 6.

Aus dem gleichen Grunde, der Anknüpfung an das Evangelium Jesu und der Ausmunzung deffen, was der Chrift bereits jest in seiner Glaubensverbindung mit Christus und der Begabung mit dem Beiligen Geiste genießt, ist es auch zu erklären, wenn bei Daulus sonst rein eschatologische Begriffe, wie der der Errettung, der Rechtfertigung und Verföhnung, Unwendung bereits auf die Gegenwart oder sogar die Vergangenheit finden. Die messianische Zeit wird 2. Ror. 6, 2 "der Tag der Errettung" genannt. Gott rettet durch die chriftliche Verkundigung die Gläubigen, 1. Ror. 1, 21, wie dies auch Paulus mit seiner apostolischen Wirksamkeit tut, 1. Ror. 9, 22; 15, 2. In Eph. 2, 5. 8, "durch die Gnade feid ihr gerettet," liegt die Errettung in der Bergangenheit, Rom. 8, 24: "denn in Soffnung sind wir gerettet," ift die Errettung als etwas zugleich Bergangenes und Zukunftiges gedacht. Die Rechtfertigung ift Gal. 2, 16. 17; 3, 8. 24; Röm. 3, 24. 26. 28; 4, 5; 8, 33 eine gegenwärtige, 1. Kor. 6, 11; Röm. 5, 1, 9; 8, 30 wird sie in die Vergangenheit gelegt. Ahnlich "empfangen" die Menschen die Verföhnung, Rom. 5, 11, oder find mit Gott versöhnt worden, Röm. 5, 10, nicht anders Rol. 1, 22, wenn mit codex Vaticanus und lateinischen Textzeugen der Aorist zu lesen ist. Um jedoch kein Migverständnis aufkommen zu lassen, sei ausdrücklich ausgesprochen, daß bei Paulus alle diese Beariffe ihre arundsäkliche eschatologische Bedeutung behalten, und daß diese die durchschlagende ist und bleibt.

Mit der geschilderten Wendung im Seilsbewußtsein hängt nun aber eine weitere geschichtliche Erscheinung zusammen, der wir bei Paulus entgegentreten, und noch in stärkerem Maße als bei ihm in der Theologie des Apostels Iohannes. Die eschatologische Erwartung bleibt bestehen, tropdem die Wiederkunft Christi nicht so bald eingetreten war, wie es die Argemeinde und Paulus mit seinen Gemeinden erwartet hatte. Paulus hatte besorgte Gemüter in Thessalonich darüber beruhigen müssen, daß diesenigen, welche vor der Wiederkunft Christi als seine Jünger gestorben waren, den Überlebenden bei der Parusie gegenüber keineswegs im Nachteil sein

werden. Die Koffnung, die Parusie Christi noch vor dem Tode zu erleben, war die normale in den ersten Chriftengemeinden gewesen. Auch 1. Kor. 15, 52 fest Paulus voraus, daß er und die Mehrzahl der damaligen Glieder der Chriftengemeinde beim Eintreten der Parusie noch am Leben sein werden. 2. Ror. 5, 1 ff. ringt er mit dem Gedanken, wie es sein wird, wenn er die Parusie nicht mehr erlebt, wenn er nicht den himmlischen Leib über den irdischen ziehen, sondern mit dem Tode nacht, d. h. förperlos erfunden wird. Es tröftet ihn die Erwägung, daß er, wenn er im irdischen Leibe wallt. fern von der Gegenwart seines Berrn ift, die er aber genießen wird, wenn er den irdischen Leib ablegt. Dieser Gedanke gewinnt aber allmählich so ftark die Oberhand in ihm, daß er Phil. 1, 21 das Sterben für Gewinn erklart, auch wenn ibm bereits bas Erbenleben "Chriffus" ift. In dem inneren Zwiesvalt, ob er wünschen foll, noch weiter zu leben oder zu sterben, entscheidet er sich zwar aus Gründen der apostolischen Wirksamkeit für die erste Möglichkeit, aber doch nicht, ohne zu fagen, daß seine Sehnsucht dahin geht, abzuscheiden und mit Christus zu sein. "Denn das ist um sehr viel mehr besser" (πολλώ γαο μάλλον ποείσσον) 1, 23. In 2. Tim. 4, 6 ff. ift fein Blick allein auf fein Sterben, die Zeit feines Abscheidens aus diesem Leben gerichtet, und er blickt aus nach der Krone der Gerechtigkeit, die ihm der Serr an jenem Tage verleihen wird.

Wir sehen also: trosbem die eschatologische Erwartung man kann sagen im Mittelpunkt der urchristlichen und auch der paulinischen Verkündigung stand, ist sie im Grunde doch nicht das Entscheidende der christlichen Predigt. Auch als die Wiederkunft Christi sich verzögerte und die große Spannung nachließ, welche ihre Erwartung in der allernächsten Zukunft auslöste, hat sich die christliche Predigt in ihrer Wirkungskraft nicht gelähmt gefühlt. Gewiß, sie hat die Erwartung der Parusie aufrecht erhalten. Auch heute noch bekennen wir mit der alten Rirche: "welcher kommen wird zu richten die Lebendigen und die Toten." Aber es hat sich doch, und zwar bereits im apostolischen Zeitalter, ein gewisser Umschwung vollzogen. Das Schwergewicht ist auf eine andere Seite der christlichen Predigt gelegt worden. An die Stelle der glühenden Erwartung der baldigen Aussichtung des Reiches Gottes ist in den Mittelpunkt der

christlichen Predigt die Erwartung der vollkommenen Vereinigung mit Christus getreten. Beides fällt ja nicht auseinander. Denn das Gottesreich war schon zur Zeit des irdischen Tesus überall da, wo er mit seinem Wesen und seinen Kräften war, und diese Linie wird fortgesett in der apostolischen Kirche in der Verkündigung von der Begadung eines jeden Christen mit dem Heiligen Geiste, der ja der Geist Christi ist. Das Gottesreich aber ist von vornherein auch in der urchristlichen Predigt nicht als ein nur auf der Erde aufzurichtendes vorgestellt worden, sondern es umfaßt Himmel und Erde. Begegnet daher in der urchristlichen Predigt auch die Vorstellung von einem himmlischen Reiche, so ist das keine eigentliche Veränderung angesichts der Fortdauer der ursprünglichen eschatologischen Erwartung.

Man bat in den Untersuchungen der letzten Jahrzehnte eine wesentliche Umbildung der urchristlichen Lehre darin erblickt, daß die ursprünglich reine Eschatologie aufgegeben worden ist, als die erwartete Parusie ausblieb und dafür andere Elemente in den Vorderarund traten. Allein soeben ist ausgeführt worden, daß diese gleichfalls von vornherein in der chriftlichen Predigt vorhanden gewesen find und zur Ausbildung gedrängt haben. Im Laufe der Geschichte der christlichen Kirche wird aber auch die gegenteilige Erfahrung gemacht. Es kommen immer wieder Perioden, im Mittelalter z. B. um das Jahr 1000, in der Reformationszeit bei Luther und in der letten Gegenwart, in denen die Eschatologie, die Erwartung des Weltendes sehr stark bervortritt. So wenig es sich in diesen Zeiten und Personen um eine eigentliche Um- oder Rückbildung der chriftlichen Religion gehandelt hat oder handelt, sondern nur um ein einseitiges Servorkehren eines bestimmten Elementes des chriftlichen Glaubens, so wenig kann man Ahnliches von der geschilderten Veränderung des Schwerpunktes der urchristlichen Soffnung behaupten.

Notwendig aber wurde sehr bald im apostolischen Zeitalter eine lehrhafte Auskunft darüber, welches das Schicksal der vor der Parusie gestorbenen Christen sei. Bei Paulus sehen wir in die Glaubensgedanken und Überlegungen hinein, welche dies Problem hervorrief. Es bestehen bei ihm die Vorstellungen von einem Schlasen

der Gestorbenen, von einem körperlosen Dasein dis zum Eintreten der Parusie und der dann erfolgenden Begadung mit dem Himmelsleib, von einem Sein dei Christus und von einer Vereinigung mit ihm schon unmittelbar vom Tode an. Von anderen neutestamentlichen Schriften enthält nur die Apokalypse einige greisbare Vorsstellungen über den Zwischenzustand der Gestorbenen, die Vissionen von den Seelen der Märtyrer unter dem Opseraltar, denen ein weißes Rleid gegeben wird, Apok. 6, 9 ff., und von der ungezählten Schar aus allen Völkern vor dem Throne und vor dem Lamme, die mit weißen Rleidern angetan sind und Palmen in den Händen tragen und dem Lamme Tag und Nacht dienen, von ihm geweidet, Apok. 7, 9 ff.

Sinsichtlich des über die Zukunftserwartung und die Gegenwartsersahrung des Apostels Paulus Ausgeführten kann eine eigentliche Verschiedenheit von dem Glauben der Argemeinde nicht konstruiert werden. Unsere Quellen gestatten uns zwar nicht, ein konkretes Vild von den entsprechenden Anschauungen der jerusalemischen Gemeinde zu entwerfen. Aber wir haben keinen Anlaß zu der Annahme, daß diese in den ausgebildeten Vorstellungen, die wir aus den paulinischen Vriesen erheben können, eine Veränderung des von ihr ausgegangenen und vertretenen Glaubens erblickt hätte oder hätte erblicken können. Sondern hier ist der innere Zusammenhang und die Einheitlichkeit der Glaubensvorstellungen handgreislich. Der gemeinsame Untergrund ist jüdisch-eschatologisch, der Inhalt christlich.

### 11. Die Eschatologie im engeren Sinne.

Von den ersten Albschnitten dieses Rapitels an habe ich den Ausgangspunkt der Untersuchung von der Tatsache nehmen müssen, daß das Christentum von Anfang an nichts anderes als Erfüllung der dem Volke Israel und durch dieses der Menschheit gewordenen göttlichen Verheißung hat sein wollen. Daraus folgt aber, daß die christliche Predigt unmittelbar an die Zukunftserwartung des jüdischen Volkes auch in ihrer formalen Ausgestaltung hat anknüpsen müssen, auch wenn sie einen neuen Inhalt in sich trug. Auch das Judentum hat ja doch den Gedanken der Geschichtsmächtigkeit Gottes vertreten und in seinen Zukunftserwartungen ausgestaltet, den wir in der ur-

christlichen Predigt sehr stark betont fanden. So ist in den vorangehenden Abschnitten immer wieder Veranlassung gewesen, darauf hinzuweisen, wie die ganze urchristliche Predigt überhaupt nur in diesem sessen Jusammenhang geschichtlich zum Verständnis gebracht werden kann. Sie ist eschatologische Predigt und handelt davon, daß Gott entscheidend in den Weltlauf eingegriffen, seinen Christus gesandt, in dessen Jüngerschar die Kräfse der zukünftigen Welt bereits wirksam gemacht hat, und daß die Welt nunmehr noch die Vollendung des Heils zu erwarten hat.

Daher müffen nunmehr die durchgehends bestehenden Parallelen der jüdisch-apokalpptischen und der urchristlichen Enderwartung kurz zusammengestellt werden.

Im jungen Christentum wie im zeitgenössischen Judentum begegnet in ganz verwandter Weise eine eigentümliche Verslechtung der Erwartung von der malkut jahwe und der Vorstellung der zwei sich ablösenden Üone. Es ist nicht so, daß die eine Vorstellung die andere abgelöst hätte. Die Vorstellung von der Gottesherrschaft und dem Reiche Gottes — beides ist nicht ganz einfach voneinander zu unterscheiden — ist ursprünglich national gedacht, faßt die Erfüllung der dem Volk Israel gegebenen göttlichen Verheißungen ins Auge, weitet sich aber in universalissischem Sinne, während die Vorsstellung von dem neuen Üon von vornherein von dem Gegensatzweier aufeinander folgender Welten ausgeht und daher eine gegenwärtige und eine zukünftige Welt kennt.

Man wird, obwohl die Vorstellung von der malkut jahwe die geläufige alttestamentliche ist, doch nicht unbedingt die Üonvorstellung als die zeitlich spätere betrachten dürsen. R. Rittel') hat nachgewiesen, daß bereits Issaia das Rommen des Seilsbringers zwar nicht mit ausdrücklichen Worten, wohl aber der Sache nach als den Ansang einer neuen Weltzeit betrachtet, die er als das paradiesische Zeitalter, also als den neuen Üon schildert. Er verweist auch darauf (S. 75), daß Issaia und seine Genossen im Prophetentum die kommende Zeit mit besonderer Vorliebe mit zwei

<sup>1)</sup> Die hellenistische Mysterienreligion und das Alte Testament, Stuttgart 1924.

Wendungen einführen, die nichts anderes bedeuten als die neue Zeit oder den neuen Aon. Die geläufigere ist "an jenem Tage" (ba-jöm hahū, die andere "am Ende der Tage" be'ach<sup>a</sup>rīt ha-jāmīm).

Im Danielbuch tritt deutlich die Verslechtung der beiden verschieden orientierten Gedankenkreise auf, insofern die Weltreiche zeitlich abgelöst werden von dem Reiche der Seiligen des Söchsten. In den jüdischen Apokalppsen ist die Aonvorstellung ganz geläusig. Das 4. Esrabuch wird geradezu beherrscht von dem Gegensat der beiden Welten. "Der Söchste hat nicht einen Aon geschaffen, sondern zwei" 4. Esra 7, 50.

Jesus weiß sich als Bringer und König des Gottesreiches. Die Lehre von dem mit seiner Person in die Erscheinung getretenen Gottesreich ift das Zentrum feiner Verkündigung. Aber auch er spricht von diesem und dem zufünftigen Uon. Die Gunde wider den Seiligen Geift soll weder in diesem noch in dem zukünftigen Aon vergeben werden, Matth. 12, 32, vgl. Matth. 13, 37, 40, 49; 24, 3; 28, 20; Mark. 4, 19; 10, 30; Luk. 16, 8; 18, 30; 20, 34-35. Stellen, in denen zum Teil auch die Anschauungen der Urgemeinde zum Ausdruck kommen. Paulus gebraucht häufig Wendungen, welche verraten, daß diese Vorstellung ihm gang geläufig ift neben der auch bei ihm begegnenden Lehre vom Reiche Gottes, auf die ich im vorigen Abschnitt Bezug genommen habe. Er spricht von Eiferern, 1. Ror. 1, 20, ber Weisheit, 1. Ror. 2, 6, ben Obersten, 1. Ror. 2, 6. 8, dem Gott diefer Weltzeit, 2. Ror. 4, 4, von der gegenwärtigen Weltzeit, welche bose ift, Gal. 1, 4, vgl. Tit. 2, 12, von dieser und der zufünftigen Weltzeit, Eph. 1, 21, von dem Ion diefer Welt und deren Gebieter, Eph. 2, 2, vgl. 1, 21; 2, 7, von Reichen in dieser Weltzeit, 1. Tim. 6, 17, von der Liebe dieser Weltzeit, 2. Eim. 4, 10. Die Geftalt dieser Welt ift im Vergeben begriffen, 1. Ror. 7, 31. Daber follen fich die Chriften Diefer Weltzeit nicht gleichgeftalten, Rom. 12, 2. In Diefen Borftellungsfreis gehört es auch, wenn Paulus Gal. 6, 14 fagt, durch Chriffus fei ihm die Welt gekreuzigt und er ber Welt. Denn es haben in Chriftus die Rrafte der zukunftigen Welt von den Gläubigen bereits Besit ergriffen. Auch der Bebräerbrief spricht davon, daß Christus am Ende der Weltzeiten durch fein Opfer jur Augerkraftsegung der

Sünde offenbar geworden sei, Sebr. 9, 26, und Sebr. 6, 5 werden die Leser auf den Genuß der Rräfte des zukünstigen Üons verwiesen. Um Ende dieser Tage hat Gott durch seinen Sohn zu uns geredet, Sebr. 1, 2.

Dabei geht durch das Judentum wie durch das Urchristentum die gemeinsame Unschauung, daß der Satan und die bösen Geistermächte die Serrschaft über die gegenwärtige Weltzeit ausüben. Weiß sich doch auch Jesus selbst gekommen, die Serrschaft Satans zu brechen. Gerade bei Paulus klingt in mannigsacher Weise, insbesondere aber im Rolosser- und Epheserbriese der Gedanke durch, daß Christus Versöhner und Saupt auch der Geistermächte ist. Wenn auch bei Paulus nicht ausdrücklich, wie in den jüdischen Upokalppsen, von den gefallenen Engeln und deren Nachkommen oder den Strasengeln die Rede ist, so geht man angesichts seiner Ausberungen über die widergöttlichen Engelmächte nicht fehl in der Unnahme, daß er diese Anschauungen in gleicher Weise geteilt hat wie das zeitgeschichtliche Judentum und andere neutestamentliche Schriftseller.

Auch was die Meffiasgestalt betrifft, begegnet ebenso im Urdriftentum wie zeitgenössischen Judentum ein Ineinander von nationalen und apokalpptischen Zügen. Das apokalpptische Eintreten des neuen Aons bietet im Grunde keinen Raum für eine Gestalt wie ben idealen Rönig Ifraels, da Gott es ift, der in den Weltlauf eingreift, den jetigen Uon aufhebt und das Weltgericht vollzieht. Dennoch verschwindet nur in einem Teile der judischen Avokalppsen bie Geftalt des Messias. Sie wird freilich transzendent und erhält mythische Züge, der Messias wird als Friedens- und Priesterkönig geschildert, der das goldene Zeitalter beraufführt, g. B. Teft, Levi 18; 2. Bar. 29; Oracula Sibyllina 3, 652 f.; 5, 414 ff. Berwandt ift die Schilderung des Messias-Menschensohnes in den Bilderreden bes Senoch, wo er nicht nur neben Gott als Weltrichter erscheint, sondern im Auftrage des Herrn der Geister das Gericht vollzieht. Die Rönige follen gitternd vor seinem Throne steben, 62, 1 ff.; 63, und alle Rreatur foll vor ihm niederfallen, wenn er, der Auserwählte, auf bem Stuhl feiner Berrlichkeit fint, 48, 5. 3m 4. Esra wird awar 5, 56-6, 6 im Gegensatz gegen die jüdische und christliche Vorstellung von dem Messias als Weltrichter mit allem Nachdruck Gott selbst, dem Weltschöpfer, das Gericht vorbehalten. Das Ende kommt "durch ihn und durch niemand weiter". Aber der Menschensohn, der 13, 1 ff. aus dem Meere aussteigt, hält doch das Gericht, wie er hier auch als der Welterlöser vorgestellt wird. Wir sehen im 4. Esra in verschiedenartige Strömungen hinein. Daneben aber läuft im Judentum her die Erwartung des davidischen Königs der Endzeit, der Jerusalem von den Seiden reinigen, ein heiliges Volkzusammenbringen und die Seidenvölker vernichten wird, insbesondere Ps. Sal. 17, 18. Aber auch in der Schilderung seines Waltens begegnen mythische Jüge, er wird dargestellt als der große Friedensstönig, der Richter der Völker und Stämme, der Vringer des goldenen Zeitalters.

Ist Jesus selbst gegen die Vorstellung des Messias als Davidide gleichgültig gewesen, wenn er sich die Begrüßung als solcher auch gefallen ließ, und hatte er vielmehr die danielische Erwartung des Menschensohnes in den Vordergrund gestellt, so hat das Urchristentum beide Arten der messianischen Betrachtung aufgenommen und miteinander verbunden. Jesus wird sowohl als Davidssohn wie als Menschensohn verkündigt. Die national-jüdische wie die apokalyptische Betrachtung sind von der älkesten Kirche zur Einheit zusammengefaßt worden. Auch Paulus hat Jesus sowohl als Davididen wie als Menschensohn gekannt, mag dieser lestere Terminus bei ihm auch direkt nicht vorkommen. Deutlicher ist bei ihm die Anlehnung an die jüdische und des weiteren orientalische Vorstellung vom ersten und zweiten Adam erkennbar.

Vorläufer des Messias kennt das Judentum wie das junge Christentum.

Ferner ist die Gestalt des Antichrists aus der jüdischen Tradition in die urchristliche Lehre übergegangen. Nicht nur von falschen Messiassen oder von falschen Propheten ist in den urchristlichen Schriften die Rede, sondern auch von den Antichristen als den satanischen Gegnern des Messias. Nach der Bezugnahme des Paulus auf die missionarische Anterweisung, die er gegeben habe, 2. Thess. 2, 3 ff., sowie nach der Iohannesapotalppse zu schließen, muß dieser Lehrpunkt in der urchristlichen Verkündigung von nicht geringer

Bedeutung gewesen sein, und zwar ebenso in der heidenchristlichen wie der judenchristlichen Mission. So dunkel uns Heutigen vieles in diesen Hinweisen und Anspielungen ist, eins ist gewiß, daß in solchen Belehrungen viel jüdisches Erbe enthalten war.

Aus diesem ganzen Gedankenkreis entstammen auch die Vorstellungen von den Vorzeichen der Parusie, den Wehen der messianischen Zeit mit ihren Drangsalen, Nöten und kosmischen Ereignissen, wie wir sie in gleicher Weise im Indentum wie im Urchristentum sinden.

Das Erscheinen des Messias, auch das Erscheinen Christi in der Parusie wird in den auch in den jüdischen Apokalypsen vorliegenden Vorstellungsformen gedacht. Der Messias kommt vom Himmel her, in Serrlichkeitsgestalt, umgeben von Engelscharen, zur Beraufführung seines Reiches. Im einzelnen sind hier begreislicherweise die Vorstellungen verschieden. Es werden nicht nur verschiedenartige apokalyptische Vilder verwendet, sondern auch die einzelnen Stadien innerhalb des Endverlaufs werden nicht nach einem Schema vorgestellt. Allein die Grundzüge sind die gleichen, wiederum im Judentum wie im gesamten Urchristentum.

Für unsere Iwecke genügt es, wenn ich hervorhebe: es erfolgt bei dem apokalpptischen Erscheinen des Christus die Totenauserweckung, das große Endgericht, der Ramps mit den widergöttlichen Mächten, deren Niederwerfung, es wird geschildert das Geschick der gottseindlichen Gewalten und der im Gericht Verworfenen, die Erneuerung der Welt und das Leben der Frommen im neuen Üon. Wie stark das Interesse der Urchristenheit auf diese eschatologischen Dinge eingestellt war, ist daraus ersichtlich, daß wir aus dem ersten christlichen Jahrhundert eine Apokalppse im Neuen Testament haben und weitere christliche Apokalppsen auch im zweiten Jahrhundert gesschrieben worden sind.

Alber gerade auch der Apostel Paulus ist ein lebendiger Zeuge von dem starken Einfluß dieser im Judentum verwurzelten, wenn auch nicht dort entstandenen Gedankenkreise. Denn wo immer ihr erster Ursprung gesucht werden muß, im Judentum haben sie unter dem Einfluß der nationalen Zukunftshoffnung eine besondere Ausprägung erfahren, und gerade diese ist von der jungen christlichen

Religion aufgenommen und weitergebildet worden. Aber sie kam Unschauungen und geistigen Strömungen entgegen, welche durch die ganze damalige Welt hindurchgingen. Rönnen wir es doch verfolgen, wie diese Gedanken gerade in nichtjüdischen Kreisen bereitwilligste Aufnahme gefunden haben.

Ich meine die eschatologische Belehrung, welche Paulus in Theffalonich und in Rorinth gegeben hat. Schon der erfte Theffalonicherbrief verrät, wie soeben bereits angedeutet wurde, daß Paulus in seiner missionarischen Verkundigung in Thessalonich sich febr ausführlich über "die letten Dinge" ausgesprochen hat. 3war in der Erörterung über die vor der Parusie Gestorbenen und in der turgen Schilderung der Wiederkunft des Herrn 1. Theff. 4, 13-18 bat der Apostel nicht ausdrücklich auf seine Missionsverkundigung zurückverwiesen, wahrscheinlich, weil er sie nicht so direkt auf die Möglichfeit, daß Todesfälle vor der Parusie die Gemeinde beunrubigen würden, eingestellt hatte. Aber es kann kein Zweifel fein, alles, was Paulus in diesem Zusammenbang sagt, ift ein fester Bestandteil der Prediat seines Evangeliums gewesen. Denn das Evangelium war ig seinem Grundbestandteil nach eschatologische Predigt. Sier formuliert er nun die Belehrung unter dem Gesichtspunkt der in Theffalonich aufgetretenen Beunruhigung. Aber sowie er die Spezialfrage, mas aus den por der Parufie Geftorbenen werde, erledigt hat, lenkt er mit 5, 1 ein in die allgemeine Unterweisung über die Zeiten und Zeitläufe, die der messianischen Endzeit vorangeben. Da ift es aber seine Meinung, daß er nicht nötig hat, eine neue und weitere Belehrung brieflich zu geben. Er beginnt mit den Worten: "Denn ihr selbst wißt genau," 5, 2. Alles, was er nun entwickelt, V. 1-11, läßt sich im einzelnen leicht als Rekapitulation ber Missionsanweisung nachweisen. Ebenso ift 2. Theff. 1. 5-12 Wiederholung von Elementen der grundlegenden Predigt. Der Apostel nimmt Bezug auf die von ihm verkundigten Gerichtsgedanken. Das scheint ihm wegen der damaligen äußeren Lage der Gemeinde notwendig. Noch deutlicher wird es im zweiten Rapitel. daß bier lauter Lehren aus der missionarischen Predigt wiederholt werden. Der "rechte Sinn", 2. Theff. 2, 2, von dem sie sich nicht abdrängen laffen follen, ift bas Festhalten an der Verkundigung des Evangeliums, wie es der Apostel dargeboten hat. Er repetiert geradezu Stoffe aus der Missionspredigt, ohne es ausdrücklich zu sagen. Leider tut er das in so kurzer Weise, daß wir Heutigen uns nur sehr unvollständige Vorstellungen davon machen können, wie er den "Abfall" und die "Offenbarung des Menschen der Gottlosigkeit" konkret geschildert hat. Nun erst, V. 5, beruft er sich darauf, daß er ihnen das alles ja seinerzeit gesagt habe.

Es muß aber auch noch etwas Weiteres auf Grund dieser grundlegenden Belehrung den Lesern wie dem Apostel inzwischen klar geworden sein, was wir ebensowenig mehr ermitteln können. Nämlich, worin die "hindernde Macht" seit seiner Abreise von Thessalonich kundgeworden ist. Darauf nimmt der Apostel Bezug, um sodann wieder in eine eschatologische Rampses- und Gerichtsschilderung überzugehen, welche auch als nicht zum ersten Male gegeben zu betrachten ist.

So werden vor uns in den beiden Thessalonicherbriefen Elemente der auch von Paulus vertretenen eschatologischen Erwartung entfaltet, welche durchaus nur Bruchstücke der ganzen Unterweisung darstellen. Der Apostel greift aus der Fülle des von ihm bei der Gründung der Gemeinde Gesagten nur das heraus, was ihm in der damaligen Lage der Gemeinde wichtig erscheint.

Das gleiche läßt sich an der Sand der Rorintherbriefe seststellen.

1. Kor. 15 hat der Apostel das grundlegende christliche Dogma von der Auferstehung der Toten von neuem sestzumachen, welches, wie auch seine Predigt in Athen, Apg. 17, 22 ff., verrät, aus dem Griechentum kommenden Christen Schwierigkeiten bereitet. Schon aus dem Eingang des Rapitels ist ersichtlich, daß eins der "Hauptstücke" aller christlichen Verkündigung die eschatologische Lehre von Tod und Auferstehung Christi und der darauf gegründete christliche Glaube von der Auferstehung der Toten gewesen ist. Diese Lehre ist von Paulus wie von den andern Aposteln vor ihm durch eine aussührsliche Unterweisung über die zu erwartenden Ereignisse der Endzeit unterbaut worden. Auch diese Missionsunterweisung rekapituliert er, 1. Kor. 15, 20 ff. Es ist wohl eine ganz selbstwerktändliche Annahme, daß die einzelnen Jüge, die er in dieser Wiederholung ausdrücklich ansührt — Christus als Erstling der vom Tode Auferstandenen,

bann die Christus Angehörigen in seiner Parusie, dann das Ende, wenn Christus nach der Niederwerfung aller gottseindlichen Mächte und der Zunichtemachung des Todes die Serrschaft Gott übergibt — nur eine kurze Zusammenfassung darstellen. Zur Vervollskändigung können allein schon die Thessalonicherbriese herangezogen werden. Aber in diesen Lehren hat ja doch die ganze Urchristenheit ein ausssührliches, den zeitgenössisch züdischen Gedanken verwandtes Vild entworfen. Die sogenannte kleine Apokalypse, Matth. 24, Mark. 13, Luk. 21 und die Apokalypse des Johannes sind des Zeugen.

Aus der 3. 35 ff. sich anschließenden Erörterung über den Aluferstehungsleib ist gleichfalls ersichtlich, welch lebhaftes Interesse auch der Apostel selbst dieser eschatologischen Frage entgegenbringt. find zum Teil schwer verständliche und von verschiedenen Gesichtspunkten ausgehende Darlegungen. Manches, wie 3. 47-50 und 53 ff. bat rhythmische. V. 43 sogar lituraische Urt. Die Ausführungen 3. 39-41 machen den Eindruck sorafältiger Erwägung. 3. 45 ff. nimmt der Apostel Bezug auf die schon im Judentum verbreitete Lehre vom ersten und zweiten Adam. 3. 44 f. erbringt er einen Schriftbeweis in der Art, wie er ihn in der Rabbinenschule gelernt hatte. 3. 50 ff. ift ein Stuck Miffionsunterweifung wiederholt. Alles in allem genommen geht man wohl nicht fehl in der Unnahme, daß der Grundstock in der gefamten Lehrunterweisung auch von 3. 35 an zu dem Inhalt der Miffionsunterweifung des Apostels gebort, hier also nicht zum ersten Male vom Apostel geprägt wird, wenngleich die Dinge mit Rücksicht auf die in Korinth aufgetauchten Zweifelsfragen formuliert worden find. Auch der bekannte Sat 3. 50, daß Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht ererben können, klingt gerade auch wegen der verwendeten Begriffe, Fleisch und Blut, Reich Gottes, erben, wie ein festgeprägter Sat der urchriftlichen Miffionsverkundigung, und V. 53 ff. könnten Elemente aus urchristlichen Symnen enthalten.

Auch der eschatologische Abschnitt 2. Kor. 5, 1—10 wird mit einem Hinweis auf die doch wohl nicht nur speziell paulinische, sondern allgemein christliche Lehre vom Auferstehungsleib und weiteren eschatologischen Erwartungen eingeleitet. Denn wir kennen namentlich aus den Thessalonicherbriefen und den Korintherbriefen

die Einführung solcher urchristlichen Lehrsäße mit "ihr wißt", 1. Thess. 5, 2; 4, 2; 1. Kor. 3, 16; 6, 2. 3. 9 oder "wir wissen", 1. Kor. 8, 4; Röm. 3, 19; 8, 28. Wenn man beachtet, daß mit V. 2: "Denn wir seufzen ja in diesem Stücke," eine persönliche Erläuterung des eben außgesprochenen Saßes durch den Apostel gegeben zu werden scheint, gewinnt die vorangehende Außsage: "Denn wir wissen, daß, wenn unser irdisches Zelthauß abgebrochen wird, wir einen Bau von Gott haben, ein nicht mit Sänden gemachtes, ewiges Hauß im Himmel," den Charakter eines christlichen Lehrsäßes oder Dogmaß. Auch V. 10: "Wir alle müssen nämlich offenbar werden vor dem Richterstuhle Christi, damit ein jeder davonträgt, waß er in seinem Leibesleben getan hat, sei es Gutes oder Schlechtes" macht, wenn man die Außsage mit Apg. 10, 42; 17, 31; Röm. 2, 16; 14, 10 zusammenhält, den Eindruck eines sessen urchristlichen Lehrsäßes.

Nach diesen Ausstührungen darf mit Sicherheit angenommen werden, daß in allen Hauptpunkten der eschatologischen Belehrung eine sehr weitgehende Übereinstimmung in der ganzen ältesten Christenheit bestanden hat. Es geht durchaus nicht, dem Apostel Paulus darin eine solche Sonderstellung anzuweisen, die ihn in irgendwelchen Gegensatz zu den älteren Aposteln gebracht hätte. Der Sinn von 1. Kor. 15, 2 darf ja auch nicht nur auf die Lehre über die Auserstehung Christi beschränkt werden. Paulus hat wohl auch in den Lehren über den Auferstehungsleib und andere eschatologische Fragen ausgeprägte theologische Anschauungen vorgetragen; auch mag diese und jene seiner Anschauungen nicht von andern Aposteln geteilt worden sein. Darauf kam es nicht an. Solche Verschiedenheiten begegnen auch in den jüdischen apokalyptischen Schristen reichlich. Die Eschatologie als ganze ist in der ältesten Gemeinde eine große Einheit gewesen.

#### 2. Rapitel.

# Paulus und Jesus.

## 1. Die geschichtliche Abhängigkeit des Paulus von Jesus.

Aus der Untersuchung des ersten Kapitels sind nunmehr für die geschichtliche Beurteilung das Apostels Paulus zunächst einige

Ergebnisse zu ziehen.

Das erste ist, daß der Grundgedanke der Ronstruktion des Werdegangs der jungen christlichen Rirche, wie er von F. Chr. Vaur vorgetragen worden ist, ein Gedanke, der troß aller Abstriche von der ursprünglichen Baurschen Sppothese auch heute noch großen Einfluß auf fast die gesamte Paulusforschung ausübt, aufgegeben werden muß. F. Chr. Vaur ging von dem Gegensaß der paulinischen Theologie gegen die Urgemeinde aus. Vei Paulus fand er das christliche Prinzip in voller Reinheit ersaßt, die Urgemeinde dagegen erschien ihm noch von engen judenchristlichen Schranken umschlossen. Aus diesem Gegensaß heraus und aus dem Versuch der Überwindung der Differenz der beiden Grundrichtungen im Urchristentum versuchte er die Entstehung der altkatholischen Kirche verständlich zu machen.

In der heutigen Paulussorschung handelt es sich zwar nicht mehr um den Gegensat des Paulus gegen die Urgemeinde, wohl aber um seine Differenz von ihr, sowie um die Frage, ob er die Grundtendenz des Evangeliums richtig erfaßt oder ihm eine andere Wendung gegeben habe, und um die daraus für die Beurteilung des Evangeliums selbst und der christlichen Gedanken der Urgemeinde sich ergebenden Folgerungen. Das Problem ist verschoben, aber nicht beiseite gestellt oder aber gelöst.

Schon A. Ritschl hat in der 2. Auslage seiner Alkkatholischen Rirche (s. S. 22 ff.) das Urteil ausgesprochen, der gemeinsame Grund der judenchristlichen und heidenchristlichen Richtung im Urchristentum müsse viel größer gewesen sein, als die Baursche Schule annehme. Der Schein des Widerspruchs zwischen der Lehre des Apostels Paulus und dem Standpunkt der anderen Apostel sei hauptsächlich dadurch hervorgerusen, daß die dem Paulus eigentümlichen Ge-

dankenbildungen die Aufmerksamkeit dermaßen in Anspruch genommen haben, daß der Umkreis der allen Aposteln gemeinsamen religiösen Ideen und Grundanschauungen nicht genügend gewürdigt worden sei.

Diese richtige Erkenntnis hätte bei der großen Bedeutung, welche der Baurschen Sppothese zukommt und bei dem lebhaften Rampse, welchen dieselbe innerhalb der neutestamentlichen Wissenschaft hervorrief, dazu führen sollen, daß man den gemeinsamen religiösen und theologischen Anschauungen und Gedanken des Urchristentums nachgegangen wäre. Allein weder Ritschl in der "Altkatholischen Rirche" und im 2. Bande seiner "Rechtsertigung und Bersöhnung" ist es gelungen, den geforderten Nachweis zu erbringen, noch ist dies von anderer Seite geschehen. Man hat dis heute zu stark unter dem Einsluß und der Nachwirkung der Baurschen Ideen gestanden.

Ich glaube den Nachweis geführt zu haben, daß alle grundlegenden christlichen Ideen auf das im Alten Testament wurzelnde Evangelium selbst zurückgehen, und daß auch der Apostel Paulus geschichtlich nur im Jusammenhang mit der gesamten urchristlichen Verkündigung verstanden werden kann. Ein eigentlicher Gegensatzwischen der älteren Gemeinde und ihm und eine Abweichung des Paulus vom Evangelium selbst besteht nicht. Es ist bei ihm nur vieles ausgeprägt, individuell erfaßt, theologisch dargestellt und zwar auf Grund seiner perfönlichen Eigenart, was die Überlieserung des Evangeliums und die Glaubensgedanken der Urgemeinde noch unentwickelt oder in weniger scharfen Umrissen darbieten.

Daher ist aber — und das ist das zweite Ergebnis, welches zu ziehen ist — im ersten Kapitel auch die Darstellung des zwischen Paulus und Jesus bestehenden geschichtlichen Verwandtschaftsverhältnisses bereits gegeben, und es kann sich jest nur noch darum handeln, herauszuheben, welche Folgerungen für die heutige wissenschaftliche Vetrachtung zu ziehen sind. Die Iesus-Paulusliteratur ist nun noch einmal zu überschauen, und es ist auf der einen Seite abzulehnen und beiseite zu stellen, was bei der von mir vorgetragenen Vetrachtung nach falscher Richtung weist, andererseits ist darauf hinzuweisen, welche richtigen Grundgedanken bereits in der bisherigen

Untersuchung geltend gemacht worden sind. Ich hebe nur das Wichstafte und eigentlich Charakteristische heraus.

Es war ein ungutes Wort, wenn A. Schweißer ein Ende des nußlosen Geredes über "Zesus und Paulus" und "Zesus oder Paulus" erhoffte.¹) Diese Untersuchungen sind nicht zu unterbinden, weil sie ins Zentrum aller Theologie hineinführen; sie werden hoffentlich

durch diese meine Untersuchung neu angeregt.

Völlig fehlgreifend war Wredes Urteil, das Lebenswerk und Lebensbild Jesu habe die paulinische Theologie nicht bestimmt, oder das M. Brückners, wonach die Bekehrung des Paulus auf der gewaltsamen Vereinigung zweier disparater Christusbilder beruhe, die Paulus schon vor der Bekehrung in sich trug, daß nämlich das Vild des gekreuzigten Iesus von Paulus gewaltsam und nur als Episode in das Vild des präexistenten Simmelsmenschen eingefügt worden sei. In diesen Zusammenhang gehören auch Vousset, Reisenstein u. a. Aus diesem Gefühl eines weiten Abstandes des Paulus von Iesus haben Vousset, Heitmüller, R. L. Schmidt u. a. Zwischenglieder zwischen Sesus und Paulus legen wollen, ein Versuch, der die geschichtliche Wahrscheinlichkeit gegen sich hat.

Ferner ist die Grundfrage nicht die, wieviel Paulus vom geschichtlichen Leben Jesu gewußt habe, oder ob sich sein Evangelium

<sup>1)</sup> Um der Gerechtigkeit willen sei aber auch angeführt, daß Schweißer auch anders über unser Problem zu urteilen verstanden hat. S. 34 schreibt er: "Überhaupt bewegen sich die Forscher dieser Periode (3. Weiß, W. Benschlag, Ch. R. von Sofmann, U. Resch, U. Ritschl) hinsichtlich des Problems "Jesus und Paulus" in den merkwürdigsten Unklarheiten. Sie sind sich nicht bewußt, daß diese beiden Größen nicht direkt miteinander zu vergleichen sind. weil sie Paulus ganz isoliert und nicht als eine Erscheinung des Urchristentums würdigen. Die Unterschiede und Gegenfätze, die sich zwischen der Lehre Jesu und der seinigen auftun, bestehen ja schon zwischen ersterer und dem Urchristentum. Die folgenschwere Entwicklung vollzog sich nicht erst in Paulus, sondern bereits in der ersten Gemeinde. Ihre "Religion" ist nicht mit der "Lehre Jesu" identisch und auch nicht aus ihr erwachsen, sondern gründet sich auf seinen Tod und seine Auferstehung. Das "Neue" ist also nicht durch Paulus in das Christentum hineingebracht worden; er hat es darin vorgefunden und dann konsequent zu Ende gedacht. Der Lehrunterschied zwischen ihm und Jesus ist kein persönlicher, sondern erklärt sich zum allergrößten Teile daraus, daß der Apostel dem Urchristentum angehört."

mit der Verkündigung des irdischen Jesus decke. Moë hat es bereits richtig als einen Fehler ber bisberigen Untersuchungen über Paulus und Jesus ertlärt, daß sie vielfach einseitig literarisch-statistisch angelegt feien, indem sie aus den paulinischen Briefen die direkten und indirekten Sinweise auf Tatsachen und Worte des Lebens Jesu fuchen, aber vergeffen, daß das eigentliche Evangelium des Apostels binter seinen Briefen lieat. Denn dann treten Gedanken in mehr als berechtigter Weise in den Vordergrund, auf welche schon Paret bingewiesen bat auf Grund der Tatsache, daß die paulinischen Briefe nicht allzuviel über Jesu irdisches Wirken berichten. Daulus leat allerdings felbst den größten Nachdruck auf die völlige Unabhängigteit und göttliche Ursprünglichkeit seines Evangeliums. Er scheint eine gewiffe Gleichgültigkeit gegen bas Einzelne aus dem geschichtlichen Leben Jesu zu verraten. Go könnte sein Christusbild als ohne lebendiges Rolorit gezeichnet erscheinen Es könnte der Eindruck entstehen, daß wir mit Daulus allein waren, ohne den wirklichen Chriftus, wenn er fich auf Chrifti Beift und ben Chriftus in ibm beruft. Das wäre aber ein völlig unrichtiger Eindruck von dem Evangelium des Paulus, wie bald des Näheren ausgeführt werden soll. Oder aber man könnte, wie es Ihmels getan hat, eine Verschiedenheit der Verkundigung des Paulus und seines Meisters nicht bloß in einzelnen Punkten, sondern auch in dem zentralen Inhalt erkennen. Wenn nämlich Jesus der Bringer des Gottesreiches war, so mußte sich die Verkundigung nach Vollendung seines Lebenswerkes und auf Grund desselben anders gestalten, zu einer Predigt von ihm selbst werden, wie denn nach Ihmels auch Jesu Verkundigung hinsichtlich des Zeugnisses vom Geift vorbereitenden Charakter trug. Diese Differenzierung zwischen Jesus und Paulus hat sich in der Untersuchung des ersten Rapitels gleichfalls nicht bestätigt.

Die von Ihmels und anderen vorgetragene Anschauung von einer Entwicklung der Verkündigung Jesu zur apostolischen Predigt führt aber zu einer weiteren Gruppe von Hypothesen, dem sogenannten doppelten Evangelium. Davon ist in der theologischen Debatte in so mannigfacher Weise die Rede gewesen, daß ich nur einige charakteristische und untereinander abweichende Veispiele herauszareisen kann.

Joh. Weiß schlägt die Gemeinsamkeiten zwischen Jesus und Paulus nicht gering an. Urteilt er doch, Paulus habe Jesus gesehen und einen unauslöschlichen Eindruck von ihm behalten. Und doch behauptet er einen fundamentalen Unterschied zwischen Paulus und Jesus. Denn Jesus sei für den Apostel nicht nur Mittler, Führer und Vorbild, sondern geradezu Gegenstand seiner Religion. Diese Wendung sei, wie er mit anderen annimmt, schon von der Urgemeinde vollzogen worden.

Rölbing denkt Jesus in weitgehendem Maße von jüdischen Unsschauungen abhängig, bestreitet auch das Messiasbewußtsein Jesu, schreibt ihm aber das Bewußtsein von der rettenden göttlichen Sünderliebe zu. Von hier aus denkt er an die Möglichkeit einer schöpferischen geistigen Einwirkung der Person Jesu auf Paulus.

R. Seeberg stellt Jesus als Menschen vor, mit dem sich in der Taufe der göttliche Geist geeinigt habe. Unter dem Eindruck des Todes Jesu, seiner Erscheinung nach dem Tode und der Empfindungen von seinen fortdauernden Wirkungen habe sich in der Urgemeinde der Glaube an die Person Jesu ergeben. Die in der Urgemeinde bereits heimische Vorstellung des Geistbestisses werde dann von Paulus erweitert zu der Idee der die Welt durchdringenden und die Kirche organissierenden himmlischen Energie.

An diesem Punkte ist aber der entscheidende Widerspruch zu erheben. Sier scheiden sich auch die theologischen Wege. Paulus hat selbst den allergrößten Wert darauf gelegt, daß es nicht ein doppeltes, sondern nur ein Evangelium gebe, Gal. 1, 7; 2. Kor. 11, 4. Darin hat er sich mit den Säulen der jerusalemischen Gemeinde eins gewußt. Die Urapostel aber haben kein Bewußtsein davon gehabt, daß ihr Evangelium irgend etwas von Zesu Verkündigung Verschiedenes oder Aldweichendes sei, sondern sie haben ihren vom himmlischen Christus in der Geistausgießung ihnen gewordenen Auftrag als die Bestätigung, die Fortsexung und Vollendung dessen betrachtet, was sie schon in der Person des irdischen Zesus geglaubt hatten zu besisen. Mit andern Worten: ein Glaubensverhältnis der Jünger zu Jesus hat bereits zur Zeit von Zesu Erdenleben bestanden. Sie haben geglaubt an die Person Jesu als den Vringer des Gottesreiches, anders ausgedrückt, an das Eingreisen Gottes in

diese Welt in der Person des von ihm gesandten Jesus, um zu offenbaren, daß jest der alte Üon abgebrochen und die Erfüllung der Verheißungen des Volkes Israel und die Vollendung der Weltzeit eintreten werde. Wir sehen hier klar und deutlich: nicht vom Messiasglauben, sondern vom Gottesglauben aus ist sowohl Jesu wie der Apostel Verkündigung geschichtlich zu verstehen.

Dieser Glaube, der die Jünger bereits mit dem irdischen Zesus verbunden hat, geht aber zurück auf das Handeln Zesu selbst an den Jüngern. Er hat sie zu sich gerusen und an sich gezogen. Das hat er aber getan auf Grund seines Selbst- und Berussbewustseins. Alle vier Evangelien sind voll von Zügen der Verkündigung Zesu, welche von seinem Berussbewustsein Zeugnis ablegen. Der Nachweis dafür ist wiederum im ersten Kapitel geliefert worden. Man kann, wenn man der evangelischen Überlieferung nicht schreiendes Unrecht tun will, dies nicht leugnen. Daß aber erst die christliche Gemeinde Jesus dieses Verussbewustsein angedichtet habe, ist zwar sehr oft behauptet worden, wird aber darum doch nicht wahrsscheinlich.

So steht denn Paulus nicht als Neuerer, Schöpfer neuer Gedanken, Begründer des chriftlichen Glaubens oder des eigentlichen Evangeliums da, sondern er steht in einer Linie mit der Urgemeinde, und diese ist mit ihrer Verkündigung die geradlinige Fortsehung dessen, was in der irdischen Wirksamkeit Jesu begonnen worden war.

Nun erst kommt zur Geltung, was in der Vorstellung von der Entwicklung der Verkündigung Jesu zum eigentlichen Evangelium berechtigt ist. Sod und Auferstehung Jesu bringen nichts sachlich Neues zum Evangelium hinzu, und der Geist ist nicht etwas, was vor Pfingsten den Jüngern unbekannt gewesen wäre, sondern Sod und Auferstehung sind das Siegel Gottes auf das Beilandswirken bereits des irdischen Jesus und die Bestätigung der Gottesverkünzdigung Jesu. Die Ausgießung des Geistes am Pfingstsest ist die Begabung nun auch der Jünger mit dem vollen Geiste Christi, unter dessen Wirkung sie schon bei Lebzeiten Jesu gestanden hatten, und die Erfüllung der alttestamentlichen Weissagung.

Von hier aus wird nun aber auch erst die scheindare Gleichgültigkeit des Paulus gegen das Einzelne aus dem Leben Jesu und die nachdrückliche Behauptung des göttlichen Ursprungs seines Evangeliums, die im Galaterbrief und 2. Kor. 5 begegnet, geschichtlich verständlich. In beiden Briefen sind die Gedanken des Apostels polemisch eingestellt. Er hat eine besondere Seite seiner Berkündigung im Auge angesichts der Angrisse seiner judaistischen Geaner.

2. Ror. 5, 16 lehnt er jede irdisch-nationale Beschränkung des Evangeliums ab, auch wenn sie sich auf die Christusverkündigung beruft, und stellt den Christen als eine Neuschöpfung Gottes hin. Der Christ ist über alles Irdische, Nationale, Rosmische hinausgewachsen und trägt durch die Kraft Gottes die Kräfte der himmslischen Welt bereits in sich. Dier ist der Gedanke, daß der Christschon Glied des zukünstigen, himmlischen Aons geworden ist und daher auch beim irdischen, national bestimmten Christus nicht stehen bleiben könne, da dieser ja selbst durch den Tod alles Irdisch-Nationale hinter sich gelassen habe und in die himmlische Welt eingegangen sei. Es wird danach begreislich, daß eine solche Aussage des Apostels den Anschein erwecken könnte, als gehe ihn das irdische Leben und Wirken Jesu nichts an.

Im Galaterbrief aber betont der Apostel deshalb so nachdrücklich die Tatsache, daß er sein Evangelium nicht von Menschen oder durch einen Menschen empfangen habe, weil der eine Gedanke, den er zum Ausdruck bringen will, der ist, daß auch die älteren Apostel nur durch Offenbarung Christi an sie zu Verkündigern des Evangeliums und zu Aposteln berusen worden sind. Der andere Gedanke ist der, es sei aus seinem geschichtlichen Verhalten mit voller Deutlichkeit ersichtlich, daß er nach seiner Bekehrung keine Veranlassung genommen habe, sich nun von den Aposteln oder anderen Christen in der christlichen Lehre unterweisen zu lassen. Leider wird, was uns auch sonst dem Galaterbrief gegenüber begegnet, keiner dieser beiden Gedanken näher begründet. Man wird anzunehmen haben, daß Paulus mit der Offenbarung Sesu Christi an die älteren Apostel Gal. 1, 12 entweder an das Petrusbekenntnis Matth. 16, 16 ff. oder an ihre Vegabung mit dem Seiligen Geist am Pfingsttage denke. Und

Unterweisung in der christlichen Lehre wird er nicht gesucht haben, weil er schon damals die geschichtlichen Tatsachen des Lebens und Wirkens Jesu, auf denen das Evangelium beruht, so gut zu kennen überzeugt war, daß er keine Belehrung brauchte.

Mehrfach ist versucht worden nachzuweisen, 1) daß man von Anfang an für den Apostel die Basis seiner Verkündigung im eigentlichen Sinne geschichtlicher Renntnis nicht allzu schmal denken dürse, und daß sie sich im Lause der Jahre gewiß verbreitert habe. Paulus sei nach allem, was wir wissen, von Jerusalem ausgegangen. Dort könne das Bild des galiläischen Propheten schon wenige Jahre nach seinem Tode nicht völlig verblaßt gewesen sein. Paulus habe nach Gal. 1, 18 Wert darauf gelegt, einige Jahre nach seiner Vekehrung Rephas zu besuchen. Seiße das nicht: er hat jerusalemische Tradition übernommen? Er habe mit Varnabas, Silas und Johannes Markus in enger Lebensgemeinschaft gestanden, sodann auch mit Lukas, also mit den Versassenwischaft gestanden, sollte er sich gegen das, was diese Männer ihm geben konnten und ohne Zweisel auch gaben, hermetisch abgeschlossen haben?

Allein mit solchen Erwägungen wird das Problem, welches der Galaterbrief uns stellt, etwas verschoben. Denn Vaulus will nicht abweisen, daß er zur Zeit seiner Missionswirksamkeit keine Veranlassung gehabt habe, Ratechumenenunterricht zu nehmen, sondern daß er dies schon zur Zeit seiner Bekehrung nicht gebraucht habe. Gal. 1, 18 dahin zu verstehen, daß Paulus bei seinem Besuch des Detrus jerusalemische Tradition übernommen habe, scheint mir ein direktes Misverständnis der Tendenz der Darstellung des Apostels zu sein. Gal. 1 und 2 beabsichtigt Paulus nachzuweisen, daß niemand von ihm behaupten könne, er habe seine Autorität als Apostel oder auch nur die Renntnis seines Evangeliums von den Uraposteln. Wollte er daher Gal. 1, 18 aussprechen, er habe bei seinem damaligen Besuch von Petrus gelernt, so widerspräche er sich selbst in unerklärlicher Weise. Ift er doch nach Gal. 2, 11 ff. dem Petrus in Sachen des Evangeliums fogar schroff gegenüber getreten und allem Unschein nach auch Sieger geblieben.

<sup>1)</sup> Depte S. 132 ff., Moë S. 4.

Verstehe ich den Galaterbrief recht, so liegt ihm, wie ich schon ausgesprochen habe, die Anschauung des Apostels zugrunde, daß er zur Zeit seiner Bekehrung eine volle geschichtliche Kenntnis der Grundlage des Evangeliums besessen habe. Das schließt natürlich nicht aus, daß er im Laufe der Zeit und im Verkehr mit älteren Christen seine Kenntnis des Evangelienstoffes erweitert haben kann und wird.

Es gilt nun aber zu erklären, mit welchem Rechte Paulus dies von sich habe behaupten können. Einen folchen Nachweis finde ich jedoch in den bisherigen Untersuchungen über die Frage der Abhängigkeit des Paulus von Jesus nicht. Ift es genügend, zu sagen, daß awar auf den ersten Blick es äußerst wenig zu sein scheine, was wir aus den paulinischen Briefen an konkreten Einzelheiten aus dem Erdenleben Jesu erfahren, dies sich aber aus dem besonderen schrift= stellerischen Charakter der Sendschreiben des Apostels erkläre? Auch der Verfasser der Apostelaeschichte verwerte seine Kenntnis der evangelischen Geschichte, die ihm als dem Verfasser des dritten Evangeliums niemand absprechen könne, nur in fehr beschränktem Umfange. Dasselbe gelte vom Verfasser des ersten Johannesbriefes, ber, moge er sein, wer er wolle, jedenfalls mit dem Verfaffer des vierten Evangeliums identisch sein werde. Oder daß Paulus zur geschichtlichen Überlieferung der Urgemeinde nicht eine grundsätlich abweichende Stellung eingenommen habe? Es sei doch Evangelium für ihn auch schon bei immerhin mangelhafter Renntnis des Erdenlebens Jesu überall da vorhanden, wo der Glaube an den für uns ins Fleisch gekommenen, gekreuzigten und auferstandenen Gottessohn entstebe.

Moë hat den doppelten Nachweis angetreten, 1. daß zufolge der Außerungen des Apostels in seinen Briesen und der Darstellung der Missionswirksamkeit in der Apostelgeschichte Paulus in der Missionspredigt wie der Ratechese die evangelische Geschichte außegenust haben müsse, 2. daß umgekehrt die evangelische Überlieserung von Ansang an in den Begriff des Evangeliums mit einbegriffen sei und der gemeinsame Grundstamm der evangelischen Literatur von Ansang an zum Stoff der gemeinapostolischen, also auch paulinischen Evangelisation gehört habe. Man könnte wünschen, daß diese Anter-

suchungen Moös im einzelnen in anderer Weise geführt worden wären, ihr Grundgedanke und ihr Ergebnis erscheint aber auch mir richtig.

Wenn man aus den paulinischen Briefen die Züge des zugrunde liegenden Christusbildes zusammenstellt, so wird es ähnlich dem Christusbilde der Evangelien. Sätten wir die Evangelien nicht, sondern allein die Paulusbriefe, der Christusglaube der Rirche würde fein anderer sein. In dem Abschnitt über die Ethik der ältesten Chriftenbeit, S. 319 ff., befonders S. 326 ff., habe ich versucht, bas vaulinische Christusbild, wie es der Apostel in seiner Missionsverkündigung vorgetragen und als ethische Norm seinen Gemeinden eingeschärft hat, in den Sauptzügen zu zeichnen. Ich brauche daber das Gesagte hier nicht zu wiederholen. Nur das sei hervorgehoben, daß die Behauptung, das paulinische Christusbild sei ohne lebendiges Rolorit, völlig unzutreffend ift. Es reiht fich vielmehr felbständig den Chriftusbildern an, welche uns von anderen neutestamentlichen Schriftstellern bargeboten werden. Denn wenn man bas apostolische Christusbild nachzeichnen will, dürfen nicht nur die Evangelien berangezogen werden, die anderen neutestamentlichen Schriften gehören auch zu den Quellen.

Nach dem Zeugnis der Evangelien und der anderen apostolischen Schriften sind die Grundzüge des Christusbildes die göttliche, in der Person Christi offenbar gewordene Liebe gegen das menschliche Geschlecht, wie sie sich in der Singabe in den Tod für die sündige Menschheit, aber auch in seiner Niedrigkeit, Demut und seinem dienenden Gehorsam äußert, sodann die Seiligkeit und Gerechtigkeit des gesamten irdischen Wandels Christi.

Bei den einzelnen Schriftstellern des Neuen Testaments tritt mehr die eine oder mehr die andere Seite stärker hervor. Dem Johannes hat die Liebe Gottes das Serz abgewonnen, die so groß war, daß er seinen eingeborenen Sohn für die verlorene Welt dahingab, und die heilige Gestalt Iesu, die von dieser göttlichen Liebe erfüllt war, das Liebesgebot als neues, göttliches Gebot den Seinen gab, und der noch im hohenpriesterlichen Gebet es von Gott erbeten hatte, daß er die Seinen mit der gleichen Liebe erfülle, mit der Gott ihn, den Sohn, geliebt hat. Im ersten Petrusbrief ist das Durchschlagende

die vorbildliche Seiligkeit und das vorbildliche Dulden Christi, wie dem Petrus in der Rede nach der Seilung des Lahmen Christus den Seiligen und Gerechten nennt (Apg. 3, 14, vgl. ähnlich 1. Joh. 2, 2; 2, 9; 3, 3). Auf den Verfasser des Sebräerbriefes hat den tiefsten Eindruck gemacht der Gehorsam Christi gegen Gott in seiner Erniedrigung als Mensch und seine Vollendung im Leiden.

Bei Paulus treten die gleichen Züge des Chriftusbildes, freilich in individueller Beise, zutage. Man muß allerdings, wenn man ihn verstehen will, auch die Untertone seiner Aussagen berausboren. Auch Paulus verlanat von den Christen, in der Liebe zu wandeln, wie auch Christus sie geliebt hat und sich selbst für sie dargegeben bat als Darbringung und Opfer für Gott zum wohlgefälligen Geruch (Eph. 5, 1 f.). Was der Apostel noch im Fleische lebt, das lebt er im Glauben an den Sohn Gottes, der ihn geliebt und sich für ihn bahingegeben hat (Gal. 2, 20). Diesen Gedanken hat Paulus außgesprochen in einer Auseinandersetzung mit der urapostolischen Verkündigung. Es schwebt ihm dabei der Gedanke vor, daß ein solches Verhalten die Erfüllung einer kardinalen Forderung des driftlichen Glaubens ist, und daß eben gerade er mit seinem Verständnis der Ethik des Christentums dem Evangelium, wie er und wie die andern Apostel es verkündigen, entspreche. Ebenso in der Polemik gegen eine judenchristliche Auffassung des Evangeliums bat er das Wort geprägt: "Die Liebe Christi zwingt uns (ovrézei huãs, d. h. sie bält uns in Schranken und läßt uns nicht mehr aus ihrem Banne), indem wir dies urteilen, daß Einer für Alle gestorben ist, also sind sie alle gestorben" (2. Ror. 5, 14).

Gewiß steht Gal. 2, 20 wie 2. Kor. 5, 14 der Gedanke an die im Rreuzestode Christi offenbarte Liebe im Vordergrunde. Aber man soll doch den Apostel nicht dahin verstehen wollen, als ob diese Gehorsamstat gegen Gott und dies Erlösungsleiden das Einzige an Liebeserweisung Christi sei, was der Apostel kenne und hier im Auge habe. Es steht bei solchen Aussagen die ganze große Liebesgestalt Jesu vor dem Geiste des Apostels, dessen irdisches Wirken seinen Söhepunkt in der Singabe in den Tod erreichte. Das Individuelle in der Ausstaffung des Apostels tritt dann darin zutage, daß er aus Christi Selbsthingabe in den Tod und der darauf folgenden Ausselbsthingabe in den Tod und der darauf folgenden Aussel

erweckung für die Christen die Folgerung zieht, daß nun auch sie nicht mehr am Irdischen, Fleischlichen, Nationalen hängen bleiben dürsen, sondern der Geist des himmlischen Christus fortan ihr irdisches Leben beherrschen muß. Daß Paulus auch den irdischen Jesus in seiner Langmut, Freundlichkeit, Selbstlosigkeit, seinem Dienst der Gerechtigkeit und göttlichen Wahrheit, seinem alles überwindenden Tragen, also in seiner ganzen göttlichen, den Menschen bewiesenen Liebe gekannt hat, zeigt 1. Kor. 13.

Es ift aber die Liebe des Gottessohnes, von der alle Schriftsteller des Neuen Testaments Zeugnis ablegen. Aus diesem Grunde ift ihnen seine Demut und dienende Unterordnung als etwas Großes, als Gotteswille erschienen. Nicht anders Paulus. Sagt er 2. Ror. 8, 9, daß Chriftus, der doch reich war, um der Menschen willen arm geworden ift, oder Phil. 2, 6 ff., daß Chriffus, als er in Gottesgestalt war, diese abgelegt, sich entäußert, Rnechtsgestalt angenommen hat, daß er Menschenbild und Menschenart angenommen, fich erniedrigt hat und gehorsam geworden ift bis zum Rreuzestode, so will auch er damit die ganze irdische Art Jesu charakterisieren, von der er danach ein konkretes Bild hat. Er kennt ihn eben auch als den Menschensohn, der nicht hatte, wohin er sein Saupt legte, und der sich an die Armen im Geift, die Trauernden, die Sanftmütigen und die nach der Gerechtigkeit Sungernden und Dürftenden gewendet und mit den Zöllnern zu Tische gelegen hat. Woher weiß Paulus, daß wir das Gefet Chrifti erfüllen, wenn wir einer des andern Laften tragen (Gal. 6, 2), wenn nicht aus der Lebensführung des irdischen Chriftus? Es liegt eine unendliche Zartheit der sittlichen und religiösen Empfindung in dem Wort des Apostels 1. Ror. 8, 13, er wolle in Ewigkeit tein Stück Fleisch effen, wenn er damit ein Argernis des Bruders vermeiden könne, und in dem ähnlichen Wort, daß die Starken im Glauben nicht mehr in der Liebe wandeln, wenn sie im Effen und Trinken nicht auf den schwachen Bruder Rücksicht nehmen (Röm. 14, 15). Sier spricht Paulus allerdings von dem Bruder, "für welchen Chriftus gestorben ift". Man könnte also wiederum die Ausrede suchen, Paulus verfolge nur einen dogmatischen Gedanken und denke lediglich an das Rreuz Chrifti. Alber in diefem Zusammenhang bat er einmal, Rom. 15, 1ff.,

deutlich ausgesprochen, daß es nicht der Tod, sondern die Lebensführung Christi ist, die ihm vorschwebt. Er spricht von Christus, der nicht sich selbst zu Gefallen gelebt, sondern die zarteste Rücksicht auf menschliche Schwachheit genommen hat. Sie ist dem Apostel vorbildlich geworden, ebenso wie seine Sanstmut und Freundlichkeit (2. Ror. 10, 1), seine barmherzige Liebe (Phil. 1, 8), seine Wahrheit (2. Ror. 11, 8), sein Friede (Rol. 3, 15 f.), ja sogar seine äußere Unabhängigkeit von irdischen Dingen wie Essen und Trinken (Phil. 4, 12 ff.). Auf den gleichen Gedanken sühren alle paulinischen Stellen, in denen der Apostel fordert, daß die Christen seine Nachahmer werden sollen, wie er Christi Nachahmer zu sein bestrebt ist, s. S. 327 ff.

In der Parallele zwischen Adam und Christus faßt Paulus seinen Gedanken dahin zusammen, daß, wie es durch des einen Fehltritt für alle Menschen zur Verdammung gekommen sei, so auch durch des einen Gerechtigkeitstat für alle Menschen zur Gerechtfprechung, die zum Leben führe, Rom. 5, 18. Danach versteht Paulus das ganze irdische Leben Christi als eine große Tat vollkommener Gerechtigkeit, und hier kann man bochstens sagen, daß er an das Rreuz als Söhepunkt der bewiesenen Gerechtigkeit denke. Von dem ganzen aktiven sittlichen Sandeln einschließlich des Rreuzestodes ist bier die Rede. Wird im Römerbrief die Gerechtigkeit Gottes als die eigentliche Offenbarung des Evangeliums dargestellt, so ist auch dabei die sittliche Lebensführung Jesu nicht auszuschließen. Ühnlich ist das Gesamtbild von Christus, welches er 1. Kor. 1. 30 entwirft. If Chriffus uns von Gott geworden zur Weisheit. Gerechtigkeit, Beiligung und Erlösung, so wäre es eine völlig unberechtigte Verengerung, wollte man nur an das durch den Tod Chrifti vermittelte Seilsgut benten. Die Weisheit, Gerechtiakeit und Beiligung, welche von Chriftus auf die Gläubigen nach Gottes Willen überfließen soll, ist auch aus der irdischen Lebensführung Christi abzuleiten.

Fordert Paulus die Korinther auf, unanstößig für Juden und Beiden zu sein und die Gemeinde Gottes, wie auch er in jedem Stücke allen zu gefallen suche (1. Kor. 10, 32), so steht auch hier die Gestalt des heiligen Jesus vor seinen Augen. Röm. 8, 10 fagt

er: "Ist Christus in euch, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Beist aber Leben um der Gerechtigkeit willen."

Sollen wir wirklich angesichts solcher Aussagen des Apostels, die leicht vermehrt werden können, urteilen, daß wir mit Paulus allein wären, wenn er sich auf Christi Geist oder den Christus in sich beruse, und daß uns fünf direkte Worte Jesu lieber wären als viele aus dem Geist und Sinn Jesu geschöpfte? Nein. Denn für die christliche Verkündigung ist es von hohem Werte zu sehen, wie sich der Geist und Sinn Jesu in seinem Apostel Gestalt verschafft hat und wie der Apostel in seiner ganzen sittlichen und apostolischen Berussführung ein Abglanz dessen sein will, was bereits der irdische Jesus gewesen ist, und was zu werden der himmlische Christus seine Jünger durch seinen Geist befähigt.

Es ift sogar bedauerlich, daß man des öfteren in den Untersuchungen über Jesus und Paulus so wenig darauf bedacht gewesen ist, sestzustellen, in welchem Maße Paulus den Sinn Christi richtig verstanden und zur Darstellung gebracht hat. Das ist das Große an dem Apostel, daß er sich in weitem Maße von der rabbinischen Beweissührung, mit der er groß geworden ist, freigemacht und direkt zu dem inneren Wert der Person Jesu hingeführt hat, ohne am äußeren Wortlaut dessen, was Jesus gesagt hat, hängen zu bleiben. Alles Christentum ist Nachfolge Christi. Diese kann aber nur üben, wer den Sinn und den Geist Christi ersaßt hat und sein Leben danach gestaltet. Diese Erkenntnis ist der Leitstern des Apostels ebenso in seiner Missionsverkündigung und seiner apostolischen Arbeit an seinen Gemeinden wie in seinem Rampse gegen das extreme Iudenchristentum gewesen.

Röm. 14, 17 ff. sagt er: "Das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im heiligen Geist. Denn wer darin Christus dient, ist Gott wohlgefällig und bewährt unter den Menschen." Der Sinweis auf die Predigt vom Reiche Gottes ist ein Fingerzeig, daß dem Apostel Jesu Verkündigung vorschwebt. Man kann sogar direkt an Luk. 17, 20 benken, wenn auch der Wortlaut dort ein anderer ist. Jedenfalls ist der Gedanke der, daß das Reich Gottes überall da ist, wo die Serzensbeschaffenheit des Menschen die richtige ist, nämlich, wenn

der Mensch ähnlich beschaffen ist, wie Christus selbst war. Spricht doch der Apostel von einem mit solchem Tun Christus geleisteten Dienst. Solches Sandeln ist Nachsolge Christi. Da ist Gerechtigteit und Friede, ja da ist auch heiliger Geist. Das ist eine Umsschreibung des Inhaltes des Reiches Gottes, also der Predigt Jesu, die durchaus ins Zentrum trifft. Die Folgerung ist unausweichlich: die Predigt Jesu vom Reiche Gottes hat dem Apostel klar und beutlich vor Augen gestanden.

Mit den Galatern ift der Apostel unzufrieden gewesen. Wie das Ziel der sittlichen Lebensführung der Chriften zu erreichen sei, war ftreitig zwischen Paulus und den Verstörern der galatischen Da will der Apostel abermals die entscheidende, grundlegende Belehrung geben. Die Chriften find zur Freiheit berufen, nicht zum Gesetzesdienst. Die rechte Freiheit aber besteht darin, daß sie einander in der Liebe dienen (Gal. 5, 13 ff.). Wober weiß das der Apostel? Liegt nicht ein Gedankensprung vor, wenn fich die Freiheit gerade im Liebesdienst bewähren soll? Den Grund dieses Übergangs von einem Gedanken zum andern haben wir darin zu finden, daß dem Apostel wiederum einmal Jesu Berkundigung vorschwebt und das Leitmotiv gibt. Es ist die evangelische Überlieferung Mark. 12, 28-34 par. Dort erkennt auch der jüdische Schriftgelehrte an, daß Gottes- und Nächstenliebe die größten Gebote des Gesetzes sind und besser als alle Opfer. So zieht denn Paulus gerade im Sinblick auf falsche judenchriftliche Lehrer die Folgerung im Sinne und Beifte Jesu, bas ganze Gefet werbe in dem Gebot der Nächstenliebe erfüllt. Ift sie doch die selbstwerständliche Ableitung aus der Gottesliebe, die hier nicht ausdrücklich erwähnt wird. Freilich stellt Paulus auch hier Dienst des Fleisches und Dienst des Geiftes einander gegenüber, ein Gegensat, den das Evangelium so nicht kennt. Aber faßt Paulus 3. 22 die Frucht des Geiftes dahin zusammen: sie ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Bütigkeit, Treue, Sanftmutigkeit, Enthaltsamkeit, so dürfte es schwer werden zu behaupten, daß nicht jede einzelne dieser christlichen Tugenden aus der Lebensführung und der sittlichen Forderung Jesu abgeleitet sei, und es ift klar, daß dies Lebensideal in der ganzen Welt vor Christus noch niemals aufgestellt worden ift.

Paulus hat es also auch nicht in seiner vorchristlichen Zeit gehabt und vertreten. Die Verkündigung Jesu hat dem Apostel diese Erstenntnis gegeben. Paulus konnte wirklich von sich sagen: "Wir haben den Sinn Christi" (1. Kor. 2, 16).

Paulus hat genau gewußt, wie der irdische Jesus war, und hat das nicht erst im Laufe seines apostolischen Wirkens vollkommen gelernt. Er wäre nicht Christ geworden, wäre nicht bereits das Bild des irdischen Jesus unauslöschlich in seine Seele gedrückt gewesen.

Stammt also die genaue Renntnis des Lebens und der perfönlichen Art Jesu beim Apostel bereits aus seiner vorchristlichen Zeit?

### 2. Hat Paulus Jesus gekannt?

Die Untersuchung hat von der einzigen Stelle in den paulinischen Briefen auszugehen, in der möglicherweise, je nach der Auslegung, Paulus davon spricht, daß er Christus gekannt habe, 2. Kor. 5, 16.

Die Stelle steht im Zusammenhang einer Selbstverteidigung des Apostels gegen Vorwürfe, welche Verftörer der korinthischen Gemeinde gegen feine Person erhoben haben. Sie haben dem Paulus vorgeworfen, er empfehle fich felbst, stelle also seine Person in unberechtigter Weise in den Vordergrund und sei ein überspannter Mensch. Es fehle ihm alle Nüchternheit. Man wird also vermuten dürfen, daß seine Christologie, der Anspruch der perfonlichen Erfahrung Chrifti, der Chriftus in ihm, und seine Geiftlehre, die den Begnern von der Erde abzuschweben schien, ihren Unftog erregt haben. Das bestätigt die Urt der Selbstwerteidigung des Apostels, welche das rechte Chriftusverständnis entwickelt. Alles Sarkische ist danach durch Chrifti Tod und Auferweckung überwunden. Der Chrift muß eine neue Rreatur werden, d. h. durch den Geist bestimmt werden. Gott hat die driftliche Predigt geordnet als Dienst der Verföhnung der Welt, indem er Chriftus zur Gunde für uns machte. Im Sintergrund scheint der Gedanke zu stehen, daß mit der Sühnung der Sünde der Welt auch die jüdische Religion überwunden ift mit ihrer Bindung an irdische und nationale Dinge.

Paulus spricht von 5,11 an fast durchweg im Plural.  $\Im .11-13$  ist dieser Plural ein majestaticus. Von  $\Im .14$  an wird man des Paulus Freunde und Genossen in der Verkündigung des Evan-

geliums miteinschließen müssen. Paulus und die Träger seines Evangeliums werden solchen Verkündigern gegenübergestellt, welche noch auf Irdisches, Fleischliches Wert legen, also Vertretern der judaistischen Anschauung. Paulus und seine Genossen sühlen sich umfaßt und bezwungen von der großen Liebestat Christi, seiner Singabe in den Tod, die zu dem Iwecke erfolgt ist, damit auch sie an seinem himmlischen Leben nunmehr Anteil erhalten. Das kann aber nur geschehen, wenn sie auch den Tod erleiden, also alles Irdische von ihnen abgetan wird. Denn Christus ist ja die Messiaspersönlichkeit, die Gott gesandt hat. Was an dem Christus geschieht, muß auch an den Seinen verwirklicht werden.

Das sind die Grundgedanken, von denen Paulus mit einer gewissen Berechtigung glaubt annehmen zu dürfen, daß auch die Gegner nicht wagen werden, sie abzulehnen, wenn sie auch Christi Seilswirksamkeit anders schildern würden.

Alber nun zieht Paulus von V. 16 an die Folgerung aus dem, was an Christus geschehen ist, und was doch ein Sandeln Gottes an Christus gewesen ist. Und nun erst entwickelt er sein Seilsverständnis, welches ein anderes ist als das seiner Gegner. Man wird also an die Auseinandersetzung des Paulus mit Petrus in Antisochien (Gal. 2, 11 ff.) erinnert.

"Wir (d. h. der Apostel und seine Gesinnungsgenossen) kennen von nun an in einer durch das Fleisch bestimmten Weise niemanden mehr." Das "von nun an" meint die Zeit, seit der der Christenstand begonnen hat. Von dem Apostel selbst gilt die Aussage von der Zeit seiner Bekehrung an, und es ist seine Meinung, daß die gleiche Erfahrung jeder Christ machen muß.

Paulus spricht von einer durch das Fleisch bestimmten Kenntnis (oddauer narà σάρκα ist eng zusammenzunehmen) und lehnt es ab, als Christ noch irgend jemand in fleischlich bestimmter Weise zu kennen. Von einem Kennen ist hier die Rede nicht nach der äußeren Beschaffenheit, sondern Paulus meint das innere, persönliche Verhältnis, die geistige Beziehung. Es kommt darauf an, wie das narà σάρκα zu deuten ist. In diesem Zusammenhang muß es als in stillem Gegensatz zu einem narà πνεύμα stehend betrachtet werden. Jede andere Ausstaligung bleibt hinter der Schärse des vaulinischen

Gedankens zurück. Die fleischliche Bestimmtheit, von der der Apostel hier redet, ist eine auch sündliche Beschaffenheit. Es beherrscht ja doch nach V. 15 den Apostel hier der Gedanke an den sür die Menschen erlittenen Sühnetod Christi. Die Sarx-Pneumalehre steht im Sintergrund. Aber der Gedanke ist V. 16 weitergegangen. Paulus spricht von einer gegenwärtigen christlichen Erkenntnis. Der Apostel spricht aus, daß er als Christ zu keinem Menschen mehr innere Beziehung habe nach seiner durch das Irdische, das Fleisch bestimmten Seinsweise. Das Irdische ist für den Apostel an den Menschen durch den Tod Christi abgetan. Die Christen sollen ja nach des Apostels Lehre durchaus durch den Geist bestimmt sein.

Run geht er noch einen Schritt weiter und spist den Gedanken in eigentümlicher Weise zu: "Wenn wir auch gekannt haben in einer durch das Fleisch bestimmten Weise Christus, so kennen wir ihn jest nicht mehr." Paulus spricht mit diesen Worten von einer Renntnis Chrifti in der Vergangenheit, die er für die Gegenwart ablehnt, also dem Gesagten zufolge von einer Renntnis Christi in seiner vorchriftlichen Zeit. Es ift eine alte und naheliegende Auslegung, die Worte von der vorchriftlichen Messiasdogmatik des Apostels zu verstehen, also von dem fleischlich-judischen Messiasideal, dem er in seiner vorchriftlichen Lebenszeit gehuldigt hatte. Aber dann wäre die Ausdrucksweise eine gezwungene. Das Rennen im ersten Glied spricht von einer tatfächlichen Renntnis irdischer Personen. Da kann im zweiten Glied das "Rennen" schwerlich von einem abstrakten Messideal handeln. "Christus" ist gleichfalls als die irdische Person Chrifti zu verstehen. Paulus spricht dann aus, daß er zwar jest nicht mehr, wohl aber, ehe er Chrift wurde, Chriftus in einer durch das Fleisch bestimmten Weise gekannt habe. Das muß natürlich nun auch verstanden werden: "in einer durch mein irdisches, fündlich bestimmtes, mich zum Verfolger Christi machendes Fleisch." Er hat Christus, ehe er Christ wurde, in einer durch irdische Dinge, fein Judentum, bedingten Beise gekannt. Nunmehr kennt er ibn nur in einer durch den Geift bestimmten Beise, mahrend seine Gegner das Irdische, Nationale, jüdisch Bestimmte an Christus noch nicht abgetan haben, Chriftus also von ihnen nicht in seinem pneumatischen Sein erkannt wird.

Die zweite Kälfte des 16. Verses biegt von dem Gedanken sowohl von 16a wie dem Vorhergehenden ab. Von ungefähr hat aber Paulus den Hinweis auf seine vorchristliche Erkenntnis Christischwerlich der Stelle eingefügt. Daher darf die Vermutung ausgesprochen werden, daß er auf einen weiteren Vorwurf der Gegner eingeht und denselben kurz abweist, wie er das ja auch Gal. 5, 11 oder Röm. 3, 8 sehr kurz und summarisch tut. Sie haben ausgesprochen, daß Paulus selbst einst nichts von dem Christus habe wissen wollen, wie er ihn als Christ verkündige, weil er einst gerade daran Anstoß genommen habe, daß Jesus jüdischen Ansprüchen und jüdisch-messianischen Kossnungen entgegengetreten sei. Er sei selbst ein eifriger Jude gewesen, der dem Judentum durch Christus nichts habe abbrechen lassen wollen.

Die Ausdrucksweise des Apostels ist allerdings sehr prägnant. Aber das bleibt sie, wie immer man auslegen möge. Sat doch Paulus auch andere prägnante Ausdrücke über Christus geprägt, die den Auslegern Schwierigkeiten machen, wie die Frage, ob denn Christus Sündendiener sei (Gal. 2, 17) oder (Röm. 15, 8) Christus Diener der Beschneidung.

Die Stelle ist nach der vorgetragenen Auslegung allerdings dahin zu verstehen, daß Paulus den irdischen Sesus gekannt und in Gegensaß zu ihm gestanden hat. Aber sie gibt keinerlei Anhalt sesstzustellen, wie weit dies "Rennen" ging, ob es ein oberstächliches, gelegentliches, ein Sehen ohne die rechte Berührung war, oder ob dahinter viel mehr steht. Es ist die Möglichkeit ins Auge zu fassen, daß Paulus bereits in seiner vorchristlichen Zeit, gerade weil er sich als Pharisäerschüler in starkem Gegensaß zu Iesu Predigt stehend sühlte, in seinem Haß von dieser Person soviel wie möglich zu ersfahren getrachtet hat, um sie vernichten zu helsen.

Dies ist die Anschauung, welche im folgenden entwickelt werden soll. Wir besitzen in der Apostelgeschichte zwei Reden des Paulus, in denen er Angaben über seine Jugendzeit macht, 22, 1 ff., gelegentlich seiner Gesangennahme in Jerusalem, und 26, 2 ff. vor dem König Agrippa. Ziemlich allgemein werden heute die Partien der Apostelgeschichte, in denen diese Reden überliefert sind, und die Reden selbst als dem Reisetagebuch des Lukas entnommen betrachtet.

Lukas befand sich damals in Jerusalem in der Begleitung des Paulus. Mag die Form der Reden auf Lukas zurückzuführen sein, ihren Inhalt darf man als Wiedergabe des damals von Paulus Gesagten ansehen. Sier ist historischer Skeptizismus, wie er so oft dem Neuen Testament und insbesondere der Apostelgeschichte gegenüber geübt wird, nicht am Plaze Die Apostelgeschichte ist in diesen Partien eine Quelle ersten Ranges. Allgemein wird ja doch als geschichtlich anerkannt, was sie von Paulus in diesen Rapiteln berichtet, daß Tarsus seine Beimat, der Apostel dort geboren sei, und daß bereits seine Eltern das römische Bürgerrecht besessen.

22, 3 erzählt Paulus: "Ich bin ein judischer Mann, geboren in Carsus in Cilicien, erzogen in dieser Stadt (Berufalem), ju ben Füßen des Gamaliel,1) unterrichtet in der Strenge des väterlichen Gesets, und war ein Eiferer Gottes, wie ihr heute alle seid. Der ich diesen Weg verfolgt habe bis zum Tode, indem ich band und ins Gefängnis überlieferte Manner und Beiber, wie mir auch ber Hobepriester bezeugt und der ganze Sobe Rat." Ganz ähnlich 26, 4ff.: "Mein Leben von Jugend an, wie es von Anfang an verlaufen ist in meinem Volt und in Jerusalem (biwoiv . . . rhv άπ' ἀρχῆς γενομένην έν τῷ ἔθνει μου ἔν τε Ἱεροσολύμοις) tennen alle Juden, da sie mich von früher, von Anfang an kennen (προγιγνώσκοντές με άνωθεν), wenn sie es bezeugen wollen, daß ich gemäß ber ftrengften Sette unseres Glaubens als Pharifaer gelebt habe." Zum Überfluß sei auch des Paulus eigene Aussage über seine vorchriftliche Lebenszeit, Gal. 2, 13. 14 im Wortlaut Bitiert: "Ihr habt gebort von meinem einstigen Wandel im Judentum, daß ich über die Mage verfolgt habe die Gemeinde Gottes und sie verstört habe, und ich habe übertroffen im Judentum viele Altersgenoffen in meinem Bolt, indem ich ein übermäßiger Eiferer war für meine väterlichen Überlieferungen." Alle drei Aussagen find inhaltlich durchaus verwandt und gleichartig, ja es klingen sogar einige im Galaterbrief von Paulus gebrauchte Worte (Apg. 22, 3f.) an, ein Beweis für die Treue der Überlieferung des Lukas, ζηλωτής

<sup>1)</sup> Gamaliel der Erste oder der Altere, wie er im Unterschiede von Gamaliel II. genannt wird. Über ihn s. E. Schürer, Geschichte des jüdischen Volkes im Zeitalter Jesu Christi, II. Bd., 4. Aust., S. 429 ff.

υπάρχων βαί. 2, 14 = ζηλωτης υπάρχων Αφη. 22, 3, των πατρικών μου παραδόσεων βαί. 2, 14 = τοῦ πατρώου νόμου Αφη. 22, 3, ἐδίωκον βαί. 2, 13 = ἐδίωξα Αφη. 22, 4.

Den beiden Reden der Apostelgeschichte ift zu entnehmen, daß Paulus zwar in Carsus geboren worden, aber frühzeitig nach Jerusalem gekommen ist, um dort erzogen zu werden. In welchem Lebensalter das geschehen ift, fagt Paulus nicht direkt. Aber in der ersten Rede schickt er dem "zu den Füßen des Gamaliel unterrichtet" das "erzogen in dieser Stadt" voraus. Daraus darf geschlossen werden, daß er in Jerusalem gewesen ist, bevor der rabbinische Unterricht begonnen hat. Daß dies tatsächlich der Fall gewesen ift, zeigt die Rede vor Agrippa noch deutlicher. Denn bier begnügt sich Paulus nicht damit, zu sagen, er habe von Jugend an in Jerufalem gelebt, sondern er verdeutlicht noch, von Anfang an sei sein Leben in seinem Bolke (im Gegensatz zur Diaspora) und in Jerusalem verlaufen. Er beruft sich darauf, daß das alle Juden in Berufalem bezeugen könnten, wenn sie wollten. Sie kennten ihn ja von Kindesbeinen an (avwdev).

Im Vorübergeben sei bier nur darauf verwiesen, daß damit alle Spoothesen zusammenfallen, welche von starken hellenistischen Einflüssen sprechen, die Paulus schon in seiner Baterstadt Tarfus erfahren habe, bevor er nach Jerusalem kam. Paulus sagt selbst, daß er als kleiner Knabe nach Jerufalem gekommen und in Jerufalem unter den Augen der dortigen Bevölkerung aufgewachsen sei. Ferienreisen während seines Studiums in Jerusalem nach seiner Beimatstadt Tarsus kommen ja wohl nicht in Betracht. Daß er aber zwischendurch auch wieder in seiner Vaterstadt gelebt habe, fagt er eben nicht. Paulus hatte Verwandte in Jerusalem, Ava. 23, 16. eine Schwester von ihm war dort verheiratet, in deren Saufe er wohl lebte. Er scheint von Jugend an bis zu der Zeit, in der er als Verfolger der Chriftengemeinde auftrat, in Jerusalem gelebt zu haben. Verfolger aber ift er geworden, als er noch Pharifäerschüler war. Gal. 2, 14 spricht er von "Altersaenossen" (συνηλικιώτας). die er im Verfolgungseifer übertroffen habe. Das haben wir wohl auf seine Rollegen in der Rabbinenschule zu deuten. Aba. 7. 58 heißt er ausdrücklich "Jüngling" (veavlag), und das Rleiderbewachen bei der Steinigung des Stephanus, welches Apg. 7, 58 und Paulus selbst 22, 20 erwähnt, ist ja auch eine Aufgabe der Jüngeren.

3. Machen 1) kommt zu einem etwas anderen Ergebnis. könne nicht festgestellt werden, in welchem Lebensalter Paulus nach Berufalem gekommen fei. Die Worte "erzogen in diefer Stadt", Apg. 22, 3, könnten den Unschein erwecken, daß Paulus in früher Rindheit nach Jerusalem tam. In diesem Falle wurde sein Geburtsort von geringer Bedeutung für seine Vorbereitung zu seinem Lebenswerk fein, und alle die forgfältigen Untersuchungen über Carfus, insofern fie beabsichtigten, auf die Umgebung des Apostels in den Jahren seiner Ausbildung Licht zu werfen, würden wertlos sein. Aber das griechische Wort "erzogen" könnte bildlich gebraucht sein, in etwas biegfamer Bedeutung. Daher bleibe es vollständig möglich. daß der jerufalemische Aufenthalt des Paulus nicht in der Rindheit. fondern in früher Jugend begonnen habe. Aber auch nach dem Beginn der jerusalemischen Studien des Paulus brauche seine Verbindung mit Tarsus nicht abgebrochen gewesen zu sein. Die Entfernung awischen den beiden Städten sei zwar beträchtlich, aber Reisen in jenen Tagen seien sicher und leicht gewesen. Eine Periode bes Aufenthaltes in Jerusalem könne man abgelöst denken durch einen langen Aufenthalt in Tarsus (by a long residence at Tarsus).

Im Text steht davon nichts. Will Machen das annehmen, so muß man es ihm selbst überlassen. Der ältere Paulus ist mehrfach zu Lande von Sprien über Tarsus nach Rleinassen gereist. In den Wintermonaten war der Taurus schwer passierbar. Machen läßt auch Apg. 26, 1 ff. außer Betracht, wo Paulus deutlicher sagt, daß er in seiner Kindheit nach Jerusalem gekommen ist. Warum das "Erziehen", Apg. 22, 3, bildlich und in etwas biegsamer Bedeutung gebraucht sein soll, vermag ich auch nicht einzusehen, um so weniger, als dem Partizipium åvaredgauukvos unmittelbar solgt nagà rods nodas Tauadind nenalsevukvos.

Es ist daran festzuhalten, daß Paulus seine Jugendzeit in Jerusalem zugebracht hat. Er ist Schüler des älteren Gamaliel, des Zeitgenossen Jesu gewesen. Jur Zeit der Steinigung des

<sup>1)</sup> The Origin of Pauls Religion, 1923, S. 52ff.

Stephanus weilte er noch in Jerusalem. Das alles sind Angaben, welche uns die Apostelgeschichte macht. Es ist mir nicht bekannt, daß in der heute herrschenden Theologie die Überlieferung der Apostelgeschichte bezweiselt werde, daß die Bekehrung des Paulus im Jusammenhang mit der an die Steinigung des Stephanus anschließenden Christenverfolgung geschehen sei. Besteht dann aber ein Grund, zu bezweiseln, daß Paulus überhaupt innerhalb der jerusalemischen Judenschaft groß geworden ist, wie die verglichen mit Rap. 7.8 noch bessere Quellenüberlieferung Apg. 22 und 26 bezeugt?

Das ist geschehen im Anschluß an eine Bemerkung von Th. Mommsen¹) von Bousset²) und Seitmüller³). Sie behaupten, der Apostel sei nicht von Jerusalem ausgegangen, unter Berusung auf Gal. 1, 22 f., wo Paulus ausspricht, er sei in den Zeiten vor dem Apostelkonzil persönlich den christlichen Gemeinden von Judäa  $(\tau a \tilde{\imath} s \tilde{\epsilon} \lambda n \lambda \eta o i a i s \tilde{\imath} s \tilde{\epsilon} lovdaias)$  unbekannt gewesen. Diese hätten nur gehört, daß, der sie einst versolgt habe, jest den Glauben verkündige, den er einst verstörte, und sie hätten Gott um seinetwillen gepriesen. Man stüßt sich also auf den Ausbruck Judäa und schließt in denselben die Sauptstadt Jerusalem mit ein.

Diese Auffassung kann nicht als wahrscheinlich betrachtet werden. Sie ist auch nicht auf einem exegetischen Ast gewachsen, sondern auf einem dogmatischen. Alle diesenigen, welche Paulus und seine Berkündigung aus dem Bellenismus glauben erklären zu müssen, stoßen hart an den Stein der neutestamentlichen Überlieserung betreffend die Jugend und Bekehrung des Apostels.

Gewisse Schwierigkeiten liegen allerdings vor. Judäa kann die Provinz mit Einschluß der Hauptstadt bezeichnen, wie das 1. Thess. 2, 14 der Fall ist. Aber Paulus kann auch speziell an die Gemeinden Judäas mit Ausschluß der jerusalemischen Gemeinden denken. Mark. 3, 7. 8 wird nach Judäa noch ausdrücklich Jerusalem genannt. Apg. 15, 23 wird nach Antiochien Sprien genannt. Es kommt auf den Jusammenhang an. Dieser führt aber Gal. 1, 22 gerade darauf, daß Paulus die Provinz von der Hauptstadt unter-

<sup>1)</sup> Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, II, 1901, S. 85.

<sup>2)</sup> Aprios Christos S. 92.

<sup>3)</sup> Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, XIII, 1912, S. 327.

scheidet. Denn es geht der Bericht voraus, daß sich Paulus fünfzehn Tage in Jerusalem aufgehalten habe. Wenn er auch dort nur Rephas zu besuchen die Absicht gehabt hat, und wenn er auch erzählt, er habe von den Aposteln niemand außer Jakobus, dem Bruder des Herrn, gesehen, so ist es doch ausgeschlossen, ihn so zu verstehen, als sei er mit niemand sonst von der jerusalemischen Bemeinde in Verkehr getreten. Wendt 3. b. St. hat gang recht, ben fünfzehntägigen Verkehr mit Vetrus fann man fich nicht als einen "beimlichen" benten. Es entzieht sich ber geschichtlichen Renntnis, welches der Grund war, warum er damals mit keinem der anderen Apostel persönliche Beziehung gesucht hat — es läßt sich mancherlei vermuten — aber es kam dem Avostel bier nur darauf an, autoritative Persönlichkeiten zu nennen, von denen er Evangelium bätte lernen können. Daß er mit anderen Gliedern der jerusalemischen Gemeinde verkehrt bat, schließt er nicht aus. Ja, daß das geschehen ift, ift geradezu das Naturgemäße. Daber schrieb er V. 22 Judäa, da er nicht sagen konnte und wollte, er sei damals der jerusalemischen Gemeinde unbekannt gewesen.

Gal. 1, 13. 14, val. 1. Ror. 15, 9 find auch heranzuziehen. Mag bort auch nicht die Stadt genannt sein, in welcher er als Verfolger der christlichen Gemeinde aufgetreten ist, so kann nach den besprochenen Stellen der Apostelgeschichte kein Zweifel sein, daß er von Jerusalem spricht. Bei dieser Verfolgung ist er eben auch den Gliedern der Gemeinde von Jerusalem, soweit sie die Stadt nicht verlaffen hatten, bekannt geworden. Apg. 8, 1 überliefert auch ausbrudlich, daß am Tage der Steinigung des Stephanus eine große Verfolgung über die Gemeinde von Jerusalem hereingebrochen sei und die Glieder derselben sich in die Gebiete von Judaa - wiederum Unterscheidung von Jerusalem und Judäa — und Samaria zerstreut hätten. Paulus ift in die Säuser der Chriften in Jerusalem eingedrungen und hat Männer und Weiber fortgeschleppt und ins Gefängnis überliefert. Auch Apg. 26, 10ff spricht Paulus von feiner Verfolgung vieler Glieder der Gemeinde von Jerusalem. Saat er dort (val. 22. 2) er habe sie in allen Spnagogen und oftmals der Bestrafung jugeführt, so meint er offenbar die Synagogen von Jerusalem. Bei ben "auswärtigen Städten", bis in welche er

damals die Verfolgung ausgedehnt hat, braucht man nicht an die judäischen Städte zu denken. Wird doch V. 12 Damaskus erwähnt.

Paulus ist danach in der Zeit, in die seine Bekehrung fällt, der jerusalemischen Gemeinde bekannt gewesen. Den eifrigen Berfolger haben die Glieder der christlichen Gemeinde gekannt. Auch bei seinem Besuch in Jerusalem drei Jahre nach seiner Bekehrung ist er in Beziehung zu Gliedern der jerusalemischen Gemeinde getreten.

Dies Ergebnis kann durch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich des Verlaufs der ersten Jahre nach der Bekehrung des Apostels. in welche uns die Berichte der Apostelaeschichte verseten, nicht umgestoßen werden. Den festen Rahmen jener geschichtlichen Ereignisse müssen uns des Apostels eigene Angaben, Gal. 1 und 2, liefern. Paulus hat zwar im Galaterbrief leider vieles, worüber wir mehr ju boren wünschten, febr summarisch erzählt. Seine Berichte konnen von anderer Seite ber starke Erganzungen erfahren. Aber gerade die Jerusalemreisen, welche er nach seiner Bekehrung gemacht hat, mußte er entsprechend dem 3wecke seiner Selbstverteidigung por den Galatern vollzählig anführen. Er fagt Gal. 1, 17 ganz direkt daß er im unmittelbaren Anschluß an seine Bekehrung nicht nach Jerufalem zu den älteren Aposteln gereist sei. Führt er sodann, 1, 18 und 2, 1, zwei Jerusalemreisen mit "hierauf" (Eneura) ein, so kann er nur so verstanden werden, daß er drei Jahre nach seiner Bekehrung als Chrift zum ersten Male wieder nach Jerusalem gekommen sei und daß zwischen dieser Jerusalemreise und der folgenden zum sogenannten Apostelkonzil ein Zeitraum von vierzehn Jahren lag.

Dem widerspricht die Apostelgeschichte. 9, 26 ff. erzählt sie, freilich ohne Zeitangabe, daß Paulus nach seiner Flucht aus Damaskus nach Jerusalem gereist sei und versucht habe, mit den Jüngern in Verkehr zu treten. Diese fürchteten sich vor ihm, Varnabas aber führte ihn bei den Aposteln ein und berichtete von seiner Bekehrung und seiner christlichen Predigt in Damaskus. Daraushin habe Paulus innerhalb und außerhalb Jerusalems Evangelium verkündigt und mit den Hellenisten disputiert. Infolge eines Anschlags auf sein Leben hätten ihn die Brüder nach Cäsarea geleitet und nach Tarsus entsandt.

Auch in der vorhin als gute hiftorische Quelle benutten Rede des Apostels, Apg. 22, 17 ff. berichtet Paulus, und zwar hier in

direktem Anschluß an die Erzählung von seiner Bekehrung, er sei "nach Jerusalem zurückgekehrt", habe dort im Tempel gebetet und in einer Entzückung vom himmlischen Christus die Weisung empfangen, eilend Jerusalem zu verlassen, weil die Christen seine christliche Predigt nicht annehmen würden. Paulus bestätigt das unter Sinweis auf seine Verfolgung der Christen und sein Verhalten bei der Steinigung des Stephanus und erhält hierauf die Weisung: "Gehe hin, denn ich werde dich in die Ferne zu den Heiden."

Man kann diesen Bericht in der Rede des Apostels mit der Jerusalemreise (Gal. 1, 18) identifizieren. Aber dann bleiben doch ungelöste Fragen. Man hat doch den Eindruck, als ob Paulus von einer baldigen Rücksehr von Damaskus nach Jerusalem spreche, als die Schrecken der Christenversolgung nach dem Tode des Stephanus noch in frischer Erinnerung waren, und nicht drei Jahre inzwischen vergangen waren. Auch stimmt diese ganze Erzählung, einschließlich des Sinweises auf die Sendung des Paulus zu den Keiden, nicht mit der Motivierung seines ersten Besuches in Jerusalem, Gal. 1, 18, wo er eben Petrus aufgesucht hat, um mit ihm zu verhandeln.

Ebenso bietet sich Apg. 9, 26 ff. ungezwungen nur als Vericht von einem baldigen Besuch des Paulus in Terusalem, nachdem er Christ geworden war. Die Person des Varnabas hat Gal. 1, 18 teinen Raum. Varnabas hat ihn nach 9, 27 zu den Aposteln gebracht, was Gal. 1, 18 ausgeschlossen ist. Ferner geht die Schilberung der damaligen Wirtsamkeit des Paulus in Terusalem über Gal. 1, 18 hinaus. Ju einer Nachstellung gegen das Leben des Apostels gibt, was Gal. 1, 18 erzählt wird, keine Veranlassung. Nur das stimmt wieder überein, daß Paulus nach seinem ersten jerusalemischen Aufenthalt, der seiner Vekehrung folgte, nach Tarsus gezogen ist.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, den Versuch zu machen, Richtiges und Unrichtiges oder Ergänzungsbedürftiges in diesen Verichten nachzuweisen, oder etwa zu zeigen, daß Lukas Apg. 9, 26ff. einem ungenauen Quellenbericht gefolgt ist und die Varstellung 9, 26ff. auf seine Wiedergabe der Rede des Paulus 22, 17 ff. eingewirkt habe. Für meine Untersuchung verändert sich das Ergebnis nicht, auch wenn die beiden Erzählungen der Apostelgeschichte ganz beiseite

gestellt werden müssen. Denn auf eine Jerusalemreise mehr oder auf etwas größere oder geringere Bekanntschaft des Paulus mit der jerusalemischen Gemeinde in den Jahren, welche auf seine Bekehrung folgten, oder auf eine damalige nicht ganz kurze Wirksamkeit des Paulus in Jerusalem kommt nicht viel an. Dier liegt für mich nicht der Bebel, wo ich einzusesen gedenke. Ich gebe auch nicht auf die Schwierigkeit ein, welche in dem Bericht Apg. 11, 30; 12, 25 von der Überbringung der antiochenischen Rollekte nach Jerusalem durch Paulus und Barnabas liegt.

Paulus hat sich mit ganz besonderem Eifer, mehr als die meisten seiner Altersaenossen, der Verfolgung der Chriften gewidmet, weil er ein ganz besonders eifriger Unbänger der pharifäischen Partei war. Sat er aber seine ganze Jugendzeit in Jerusalem zugebracht, so hat er in Jerusalem während der öffentlichen Wirksamkeit Jesu gelebt. Jefus ift mahrend ber zwei bis brei Jahre feines Berufswirkens öfters und auch längere Zeit in Jerusalem gewesen. großer Teil des Wirkens Jesu aber, sowohl in Galiläa wie in Jerusalem, ist Auseinandersetzung mit der Religion der Schriftgelehrten und Pharifäer gewesen. Auch die Streitverhandlungen, die in Galiläa geführt worden find, find felbstverständlich zur Renntnis der Zentrale in Jerusalem gebracht worden. Denn nur am Sit bes Soben Rates, der obersten geiftlichen Behörde, konnte die Entscheidung über Zulässigkeit oder Ablehnung der prophetischen und messianischen Verkündigung Jesu erfolgen. Nur dort konnten auch die Maknahmen getroffen werden, welche man Jesus gegenüber für notwendig hielt. Die oberfte geiftliche Behörde in Jerusalem hatte also ein bringendes Interesse baran, von Jesu öffentlichem Auftreten an fich ein genaues Bild seines Wirkens zu verschaffen, da fofort in seiner Verkundigung von den Schriftgelehrten und Pharifäern eine antisüdische Tendenz erkannt worden ist. Diese haben von Anfang an Mißtrauen gegen ihn gehegt und ihn umlauert und beobachtet.

Unsere Evangelien legen Zeugnis davon ab, in wie hohem Maße sich die jüdischen Oberen um das Auftreten des Täusers gefümmert haben. Johannes aber wollte nur Wegbereiter des Messias sein. Wieviel mehr werden sie, wenn die Evangelien auch nicht

von direkten Abordnungen des Hohen Rates an Jesus berichten, geprüft haben, wie es um die messianischen Ansprüche Jesu stehe.

Durchmustern wir die Evangelien daraufhin, was für Stoffe sie überliefern als Zeugnisse der Auseinandersetzung der geiftlichen Obrigkeit des Volkes und besonders der Schriftgelehrten und Pharisäer mit Jesu Verkündigung.

Ich beginne mit der Markusüberlieferung. Charakteristisch für fie ift, daß fofort nach dem im ersten Rapitel enthaltenen Bilde von bem ersten Tage bes Auftretens Jesu in Rapernaum (1, 21-36) ein Abschnitt folgt, in dem der Beginn der Feindschaft der geistlichen Führer des Volkes geschildert wird. Sier liegt eine offensichtliche schriftstellerische Anordnung des Stoffes vor, welche aber, wie allgemein angenommen wird, den geschichtlichen Verlauf nicht unzutreffend wiedergibt. 2, 1-12, Seilung des Gelähmten, figen Schriftgelehrte dabei und erheben in ihren Gedanken gegen Jesus den Vorwurf auf Gottesläfterung, und Jesus antwortet auf denselben, indem er die Bürde des Menschensohnes in Anspruch nimmt, also messianischen Anspruch erhebt. 2, 13-17, Berufung des Levi mit anschließendem Gaftmahl, beanstanden "die Schriftgelehrten und Pharifaer", daß Jefus mit Gundern und Zöllnern effe, Jefus aber, wiederum mit kaum verhülltem messianischem Unspruch, erklärt, er fei gekommen, nicht die Gerechten, sondern die Gunder zu rufen. Die folgende Erzählung, 2, 18-22, handelt von dem Fasten der Johannesjunger und der Junger der Pharifaer. Jesus verteidigt die freiere Praxis seiner Junger durch den Sinweis auf die gegenwärtige messianische Zeit. Die beiden folgenden Erzählungen, 2, 23-28 das Ahrenraufen und 3, 1-6, Beilung des Mannes mit der verdorrten Sand, find Sabbatübertretungen Jesu, die diefer aus dem Bewußtsein seiner messianischen Würde heraus rechtfertigt. Die Schlußbemerkung des Evangelisten, 3, 6, wonach die Pharifäer in Gemeinschaft mit den Berodianern den Beschluß gefaßt hätten, Jesus zu toten, verrät deutlich, und das will der Evangelist zum Ausdruck bringen, daß fofort nach Jesu öffentlichem Auftreten Die erbitterte Feindschaft der geiftlichen Volksoberen gegen Jesus begonnen habe, und zwar, weil Jesus ein dem jüdischen widersprechendes Messiasideal vertrat.

Man scheint sofort nach Jerusalem Bericht erstattet zu haben. 3, 22 hören wir von Schriftgelehrten, die von Jerufalem berabgekommen feien. Sie erheben gegen Jesus den Vorwurf, er fei von Beelzebul beseffen und treibe in feiner Rraft die Damonen aus. Sie seben sich bereits gezwungen, Einfluß auf bas Volk zu nehmen, damit Jesus durch seine Lehr= und Seiltätigkeit nicht das Volk ihrer Autorität entfremde. 7, 1 ff., vgl. Luk. 11, 37 ff., wird uns wieder ein anschauliches Bild dargeboten. Es versammeln sich um Jesus die Pharifäer und einige der Schriftgelehrten, die von Jerusalem gekommen waren. Sie haben beobachtet, daß die Jünger Jesu vor den Mahlzeiten die vorgeschriebenen Waschungen nicht einhalten. stellen sie Jesus zur Rede, warum er seinen Jüngern die Übertretung der "Überlieferung der Altesten" gestatte. Jesus setzt sich mit ihnen auseinander und ruft 3. 14 das Volk berbei, um in aller Offentlichkeit anschließend an die Verhandlung mit den Pharifäern ethische Gedanken zu entwickeln, welche sich mit den Grundgedanken der Beraprediat decken.

8, 11 suchen ihn die Pharisäer auf, führen mit ihm eine Disputation herbei und verlangen ein Zeichen vom Himmel. 9, 14 findet Jesus beim Berabsteigen vom Verklärungsberge die Jünger verwickelt in eine Erörterung mit den Schriftgelehrten. 10, I ff. treten die Pharisäer an Jesus heran und fordern ihn auf, zur Frage nach der Ehescheidung Stellung zu nehmen.

Eine Reihe von Streitverhandlungen werden sodann aus der Zeit nach Tesu Einzug in Jerusalem berichtet. 11, 15 ff., Tempelreinigung, gegen welche Hohepriester und Schriftgelehrte Protest erheben. Sie beschließen, Jesus zu töten. 11, 27 ff. treten im Tempel die Hohepriester, die Schriftgelehrten und die Presbyter, also eine offizielle Abordnung des Hohen Rates, an Jesus heran und stellen ihm die Frage nach seiner Vollmacht. Bier schließt Matth. 21, 28 ff. das Gleichnis von den zwei ungleichen Söhnen an. In diesem Jusammenhang sind weitere Gleichnisse Sesu überliesert, welche gegen die Hierarchen gesprochen sind, Mark. 12, 1 ff., das Gleichnis vom Weinberg und den ungetreuen Arbeitern, und Matth. 22, 1 ff. das Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Im Anschluß an das letztere berichtet Matth. 22, 15 ff., die Pharisäer seien hingegangen

und hätten den Beschluß gefaßt, ihn durch verfängliche Fragen zu Fall zu bringen. So stellen sie ihm die Frage nach dem Binsgroschen. Die Sadduzäer werden Matth. 22, 23 ff. entwaffnet in ber Auferstehungsfrage. Den Pharifäern kommt zu Ohren, wie er bie Sadduzäer abgeführt hatte. Gie machen einen neuen Vorstoß gegen Jesus (Matth. 22, 34 ff.) und schicken einen Gesetzeslehrer gegen ihn vor, der an Jesus die Frage nach dem größten Gebot stellen muß. Sier schließt (Luk. 10, 30 ff.) das Gleichnis vom barmherzigen Das Matthäusevangelium berichtet im Unschluß Samariter an. an die Frage nach dem größten Gebot, 22, 41 ff., daß Jesus, als Die Pharifäer versammelt waren, nun seinerseits an sie die Frage nach der Davidsohnschaft des Meffias gerichtet habe, während nach Mark. 12, 35 ff. Jesus die Frage im Tempel an das Volk gerichtet hat, mit welchem Rechte die Schriftgelehrten behaupten, der Chriftus komme als der Sohn Davids. Das Matthäusevangelium betrachtet Diese ganzen Auseinandersetzungen als eine gewiffe Einheit und schließt fie mit dem Wort ab (22, 46), es habe Jesus niemand ein Wort antworten können, und es habe auch von jenem Tage an niemand mehr gewagt, eine Frage an ihn zu richten. Mark. 12, 38 ff. warnt Jesus vor den Schriftgelehrten. Un dieser Stelle bringt das Matthäusevangelium aus der Redenquelle die große Rede mit den fieben Webe gegen die Schriftgelehrten und Pharifaer, Rap. 23. Es herrscht die Vorstellung, daß sehr ausführliche Auseinandersetzungen in jenen letzten Tagen zwischen Jesus und den Obersten des Volkes stattgefunden haben. In Analogie zu der sonstigen Berichterstattung unserer Evangelien ift auch anzunehmen, daß in ber evangelischen Überlieferung nur ein Teil diefer Streitverhandlungen erhalten geblieben ift.

In der Redenüberlieferung ist die erste große Rede, die Bergpredigt, in ihrem Grundstock eine Darstellung der neuen Ethik des Gottesreiches an der Hand von typischen Beispielen, und zwar in Auseinandersetzung mit der Ethik der Schriftgelehrten und Pharisäer. Die sechs Beispiele, an denen Iesus seine Forderungen veranschaulicht, Matth. 5, 21—48, werden durch das Wort eingeleitet: "Wenn nicht eure Gerechtigkeit besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Gottesreich eingehen." Ebenso ist Untwort auf Vorwürfe, welche von seiten der damaligen Vertreter der jüdischen Frömmigkeit bereits gegen Iesus erhoben haben, das Wort: "Wähnet nicht, daß ich gekommen sei, das Geset oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen." Matth. 6, 1—18 stellt Iesus den jüdischen Frömmigkeitsübungen des Almosengebens, des Vetens und des Fastens, wie sie insbesondere die Pharisäer vertraten, die rechte Übung gegenüber. Auch 7, 1 st. enthalten Polemik gegen das hochmütige pharisäische Richten, und die goldene Regel 7, 12 gibt eine Zusammenkassung der ethischen Forderung des Alten Testaments im Sinne des Evangeliums. Nicht minder ist der Epilog der Vergpredigt (Matth. 7, 13—23) gegen die pharisäische Frömmigkeit gerichtet. Diese ganze Rede wird aber eingeleitet durch die Seligpreisungen, welchen ein Reich-Gottes-Ideal zugrunde liegt, das in vollem Gegensat zur Reich-Gottes-Erwartung der Pharisäer und Schriftgelehrten steht.

Es ist ganz selbstverständlich, daß die in dieser Rede Jesu ausgesprochenen Gedanken zur Renntnis berer gekommen find, gegen welche Jesus sich mit seiner Verkündigung gewendet hat. Diese Rede ift die größte und umfaffendste Auseinandersetzung Jesu nicht nur mit der Ethik, sondern auch mit der Religion des Judentums. Ift doch Matth. 7, 28 f. berichtet, daß sogar die ungebildeten Volksmaffen den Unterschied seiner Lehre von der des zeitgenöffischen Judentums empfunden haben. Die messianische Rede Matth. 11 enthält nicht nur eine stillschweigende Gegenüberstellung der Reich-Gottes-Verkündigung Jesu gegen die zeitgenössisch-jüdische, sondern 3. 16 ff. direkte Antwort auch auf Vorwürfe, welche von pharifäischer Seite gegen Jesus erhoben worden find. 3. 25-30 aber find wieder eine grundlegende Schilderung seines Beilandsbewußtseins, welches auf das stärkste von der pharisäischen Erwartung abweicht. Die Bedeutsamkeit der Verhandlung Jesu mit den Pharisäern über die Beelzebul-Beschuldigung wie auch die Zeichenforderung der Schriftgelehrten tritt in der Redenquelle Matth. 12, 22 ff. und 12, 38 ff. deutlich zutage. Von der Rede Matth. 23 gegen die Schriftgelehrten und Pharifäer ift bereits gehandelt worden. Auch das Gerichtsgemälde (Matth. 25, 31 ff.) hat eine Spite gegen die pharifäische Ethik.

Dem geschilderten Bild fügen die Redenquellen und die Sonderüberlieferung des Lukas weitere Züge ein. Luk. 7, 36 ff. wird von einem Gastmahl im Saufe des Pharifäers Simon berichtet und dem burch die Salbung der Sünderin veranlagten Gespräch Jesu mit feinem Gaftgeber. 11, 53 f. bedrängen die Schriftgelehrten und Pharifaer Jesus ftart mit Fragen über viele Dinge, von dem Beftreben geleitet, ihn durch Außerungen zu fangen. 13, 6 ff., das Gleichnis vom unfruchtbaren Feigenbaum richtet sich gegen die Führer des Volkes. Die Beilung der kontrakten Frau (13, 13 ff.) ift eine Sabbatheilung. 13, 31 ff. fordern die Pharifäer Jesus auf, das Land zu verlaffen, angeblich wegen Nachstellungen des Berodes gegen seine Person. Im Anschluß daran bringt 13, 34 f. das Wort über Jerufalem und seine Rinder, die sich von ihm nicht haben retten laffen wollen. 14, 1 ff. folgt die Beilung des Waffersüchtigen im Saufe eines Obersten der Pharifäer, und daran schließen sich weitere Reden gegen die pharifaische Frommigkeitsübung an. Das ganze 15. Rapitel ift wieder gegen die Pharifaer und Schriftgelehrten gerichtet, welche darüber murren, daß er die Gunder annimmt und mit ihnen ift. Jesus verteidigt fein Seilandswirken und straft die Gegner mit den drei Gleichniffen vom verlorenen Schaf, dem verlorenen Groschen und dem verlorenen Sohn. Das Gleichnis vom ungetreuen Saushalter (Lut. 16, 1 ff.) erregt die Pharifäer fo, daß fie Jesus verspotten. Das Gleichnis vom reichen Manne und armen Lazarus hat eine Spipe gegen die pharifaische Frommigkeit. find es weite Partien in der großen Einschaltung des Lukas, welche eine antipharifäische Tendenz enthalten. 17, 20 fragt ein Pharifäer Jesus nach dem Zeitpunkt des Eintretens des Reiches Gottes, woran eine eschatologische Rede angeschlossen wird. Nur Lukas berichtet das Gleichnis vom Pharifäer und Zöllner (18, 9ff.) und die Erzählung von Zakchäus mit dem Schlufwort, daß der Menschensohn gekommen sei, zu suchen und zu retten, was verloren ist.

Aber auch das Johannesevangelium bietet reiche Belege dafür, daß ein großer Teil der Wirksamkeit Jesu Auseinandersetzung mit der pharisäischen Frömmigkeit gewesen ist. Beim ersten Auftreten in Jerusalem vollzieht hier Jesus die Tempelreinigung und kommt so von vornberein in Konslikt mit der jerusalemischen Obrigkeit.

2, 13 ff. Sehr bezeichnend ist die Überlieferung von dem nächtlichen Besuch des Nikodemus bei Iesus. Sie ist ein sprechender Beweiß, wie eingehend man sich in den Kreisen der Pharisäer und Schristzgelehrten mit der Person Iesu beschäftigt hat. Bis zu den Anzesehensten unter ihnen weiß man nicht nur von Iesus, sondern sein Auftreten hat einen gewissen Eindruck auch auf diese Hüter der väterlichen Religion und Verheißung gemacht, wenngleich, wie aus Iesu Wort Ioh 3, 3 und dem Fortgang des Gesprächs ersichtlich ist, selbst ein Nikodemus sich noch gegensäslich gegen Iesu Verkündigung verhält. Aber man weiß in jenen Kreisen ganz deutlich, Iesus will der Vringer des Gottesreiches sein. Denn Art und Wesen des Reiches Gottes und die Falscheit des pharisäischen Reich=Gottes-Ideals ist Gegenstand des Gesprächs.

Die Sabbatheilung am Teiche Bethesda (5, 1 ff.) ruft eine lebhafte Erörterung zwischen den "Juden", d. h. den Vertretern der offiziellen jüdischen Frömmigkeit und Jesus bervor. Noch im siebenten Rapitel (7, 14ff.) geht die Erörterung weiter, und wiederum tritt nicht nur die Frage der Gesehesübertretung Jesu, sondern auch die Meffiasfrage hervor. Es wird ein Mordanschlag gegen Jesus geplant. Nikodemus tritt für Jesus ein. Auch das achte Rapitel ist durchweg Verhandlung Jesu mit den Juden und Entwicklung seiner messianischen Gedanken. Die Beilung des Blindgeborenen (9, 1 ff.) führt zu neuen Verhandlungen mit den Pharifäern, gegen welche auch nicht nur 10, 1-10 gerichtet sind, sondern auch das Gleichnis vom guten Sirten nimmt ein alttestamentliches Motiv auf, baut es aber aus im Sinne des dienenden Messiagideals, wie es die Seele Jesu erfüllte. Abermals folgt darauf ein Streit, ob Jesus der Messias sei, welcher die Mordgedanken der Juden gegen Jesus befestigt. Die Auferweckung des Lazarus vermehrt die Aufmerksamkeit des Volkes auf Jesus, so daß die Pharifäer genau über die Tat Jesu unterrichtet werden und eine Sitzung des Hohen Rates einberufen wird, welche auf Unregung des Raiphas den Beschluß faßt. Jesus zu töten.

Zur Ergänzung der Überlieferung der Evangelien ist noch auf die Petrusreden der Apostelgeschichte zu verweisen. Am Pfingstage erinnert der Apostel (Apg. 2, 22) die Hörer an Jesus von

Nazareth, den Mann, der von Gott bezeugt ist unter ihnen "durch Rräfte und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wißt," und in der Rede im Sause des Rornelius spricht er ähnlich aus, Apg. 10, 37 s.: "Ihr wißt die Sache, die geschehen ist in ganz Judäa, anfangend von Galiläa nach der Tause, welche Iohannes verkündigte, Iesus von Nazareth, wie ihn Gott gesalbt hat mit dem Beiligen Geist und mit der Kraft, der hindurchging wohltuend und heilend alle, die vom Teusel beherrscht waren; denn Gott war mit ihm."

Zusammenfassend hat man zu sagen, daß der größte Teil des Überlieferungsstoffes unserer heutigen Evangelien in der Zeit der Wirksamkeit Zesu und nach seinem Tode in Zerusalem, dem ganzen jüdischen Lande und darüber hinaus allgemein bekannt gewesen ist. Die Evangelien überliefern allerdings auch Sonderverhandlungen Zesu mit seinen Jüngern. Doch enthalten diese bis auf die Geschenisse des letzten Abends und die Einsetzung des Abendmahls nicht viel, was über den Inhalt der öffentlichen Verkündigung Jesu hinausgeht.

Die Feinde Jesu hatten wegen seines messianischen Unspruches ein lebhaftes, ja ein berufliches, amtliches Interesse daran, alles zu sammeln, was sie über Jesu Wirken in Ersahrung bringen konnten. Haben sie doch noch während des gegen Jesus angestrengten Prozesses nach Zeugen gegen ihn gesucht.

Ist daher der Pharisäerschüler Saul von glühendem Haß gegen die Christengemeinde erfüllt gewesen, so ist das geschichtlich nur verständlich bei der Annahme, daß ihm die Lehre des Meisters der Christen in allen Hauptzügen bekannt, aber eben vollkommen antijüdisch erschienen ist. Hat er zur Zeit der Wirksamkeit Jesu in Jerusalem gelebt, so wird er ein Interesse daran gehabt haben, bei den Streitverhandlungen seiner Oberen mit Jesus zugegen zu sein und wird durch dieselben wie seine Lehrer in seinem Haß gegen Jesus und seine Anhänger bestärkt worden sein.

Nach der heute wohl allgemein anerkannten Chronologie des Lebens des Paulus ift seine Bekehrung spätestens ein Jahr nach dem Tode Jesu anzusetsen, also in das Jahr 31, nicht, wie früher angenommen wurde, drei oder noch mehr Jahre nach Jesu Tode. Damit aber schließt sich der Verfolgungseiser der Volksoberen gegen

Jesus und der Eifer, den Paulus und andere Altersgenossen zur Zeit der Sinrichtung des Stephanus entfaltet haben, noch mehr zur Einheit zusammen. Die Verfolgung der Christengemeinde nach der Steinigung des Stephanus ist ein neues Aufslammen des Sasses des Judentums gegen Iesus und seine Verkündigung, nachdem das stille und unanstößige Verhalten der jungen Christengemeinde eine Zeitlang ihm keine Veranlassung gegeben hatte, sich zu äußern.

In den paulinischen Briefen ist zwar, abgesehen von 2. Kor. 5, 16, keine Anspielung, die auf Berührung mit dem irdischen Jesus oder gar auf irgendeine aktive Bekätigung des jungen Saul bei den Berfolgungen der Pharisäer gegen die Person Jesu hindeutete. Aber zu solchen Bemerkungen hatte Paulus deshalb keine Beranlassung, weil er als Schüler in solchen Berhandlungen nie eine aktive Rolle spielen, sondern nur als Juhörer teilnehmen konnte. Greift er doch auch sonst in den Briefen nicht direkt auf Evangelienstoffe hin. Wo er es aber tut, wie in der Anspielung Röm. 14, 14, da ist ersichtlich, wie klar ihm der Sinn der Streitverhandlungen, Mark. 7, 1 ff., gewesen ist.

Alls Pharifäerschüler hat er auch bei der Verhandlung des Sohen Rates gegen Sesus zuhören können. Jedenfalls wäre es sonderbar, wenn der spätere Verfolger der Christengemeinde, der doch damals in Jerusalem lebte, sich nicht schon bei Lebzeiten Sesu um dessen Auftreten und Lehre gekümmert hätte.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Auch Joh. Weiß hat in der Schrift "Paulus und Jesus", 1910, und im "Urchristentum", 1917, S. 136 ff., 346 ff., die Bekanntschaft bes Paulus mit dem irdischen Jesus behauptet und zu begründen gesucht, in der erstgenannten Schrift insbesondere durch eine Erklärung von 2. Ror. 5, 16, im Urchriftentum zurückhaltender. F. Loofs, Wer war Jesus Christus, 1916, S. 163 urteilt: "Man hat gar keinen Grund zu der Annahme, daß Paulus, der in Jerusalem, wo eine Schwester von ihm verheiratet gewesen zu sein scheint, seine Erziehung und danach seine rabbinische Ausbildung erhalten hatte und dort zur Zeit des Todes des Stephanus das Vertrauen der religiös einflufreichsten Juden genofi. gerade während des Todespassahs Jesu und zur Zeit seiner früheren Festreisen von Jerusalem abwesend gewesen ist. Ja, wird nicht der Umstand, daß auch ihm als Juden die Predigt von dem gekreuzigten Messias ein Argernis war und die Tatsache, daß er als Verfolger der Christen sich gebrauchen ließ, nur verständlicher, wenn er die Hinrichtung Jesu in Jerusalem selbst miterlebt oder wenigstens früher das den messianischen Erwartungen wenig entsprechende Wirken Jesu beobachtet hatte?"

Drei Dinge find es, welche in den Verhandlungen zwischen Jefus und den judischen Bolksoberen besonders erörtert worden find. 1. der meffianische Unspruch Jesu und die Eigenart dieses Berufsbewußtseins, 2. das Rommen des Reiches Gottes und wiederum Die Art desfelben, 3. die neue Ethik, die Jesus portrug, Die ein neues Lebensideal in sich schloß. Paulus ist nicht erst in späteren Jahren Denker geworden, sondern bereits der Pharifäerschüler wird in ftarferem Mage als die meisten seiner Altere- und Zeitgenoffen in Jefu Berkundigung den Gegenfat gegen die judifche Religion verstanden haben. Daher konnte ihm die Sinrichtung Jesu nur als Sieg der väterlichen Religion erscheinen. Die Rreuzigung Jesu wird ihn mit tieffter Befriedigung erfüllt haben. Alls aber bie Jünger Jesu mit der Predigt von der Auferstehung ihres Meisters und der Ausgießung des Beiligen Geiftes durch benfelben bervortraten, mußte der Saß des Pharifäers zu noch stärkerem Auflodern entfacht werden. Denn nun handelte es sich nicht mehr um einen Anspruch eines Menschen, der als falscher Messias aufgetreten sein konnte, fondern um Caten Gottes, der, wenn die Chriften Recht hatten, selbst in die Geschichte eingegriffen und kundgetan hatte, daß die pharifäische Religion eine falsche war.

Eine Stelle in den Paulusbriefen macht mir den Eindruck, als ob sie von der Auslegung in ihrer ganzen Bedeutung für die vordriftliche Entwicklung des Paulus noch nicht ausgeschöpft worden fei. Gal. 3. 1. der Sinweis der Galater darauf, daß Paulus ihnen Christus vor die Augen gemalt habe, wie er am Kreuze hing (οίς κατ' δφθαλμούς 'Ιησούς Χριστός προεγράφη έσταυρωμένος). Der Apostel will den Galatern noch einmal deutlich machen, daß der judische Seilsweg ein falscher ist und im Christentum nicht erneuert werden darf. Daber ware zu erwarten, daß er die Lehrunterweisung, die er in Galatien gegeben bat, zusammenfaßte etwa nach dem Lehrstück 1. Ror. 15,3 "Christus ift für unsere Gunden geftorben" oder ähnlich. Das tut er aber eben nicht, sondern seine Miffionsunterweisung muß nach seiner Aussage viel konkreter und ins Einzelne gebend gewesen sein. Ich kann die Worte, die er Gal. 3, 1 gebraucht, nur dahin verstehen, daß er in seiner Missionsverfündigung ein Bild des am Kreuze hängenden und dem Tode entgegengehenden Jesus entworfen hat. Was er an dem am Rreuze hängenden Christus so herzbewegend gesunden hat, das sagt er zwar nicht. Er sindet das nicht nötig, weil er auf ihm und den Lesern Bekanntes zurückgreift. Es wird die Art des Sterbens Jesu gewesen sein, und das, was der Apostel aus diesem Tode ableitete. Aber die Vermutung darf wohl ausgesprochen werden, daß diese Stelle volles Leben erst erhält bei der Annahme, daß Paulus unter dem Rreuze Christi gestanden und eben einen unauslöschlichen Eindruck von Christi Sterben empfangen hat. Dort ist ihm der Stachel tief ins Serz gedrückt worden. Sat doch selbst ein heidnischer Centurio das Sterben Christi als das eines Göttersohnes erklärt (Mark. 15, 39). Daß Paulus tatsächlich die Rreuzigung Christi mit angesehen habe, wenn er damals in Jerusalem lebte, wird bei seinem Verfolgungseiser nur naturgemäß erscheinen.

Nicht so deutlich, aber wenn der Blick dafür geschärft ist, doch auch erkennbar, tritt der gleiche Gedanke wie Gal. 3, 1 auch 1. Kor. 2, 2 auf: "Nicht habe ich geurteilt, irgend etwas unter euch zu wissen als Jesus Christus, und diesen als Gekreuzigten."

Mir scheint, erst von hier aus erklärt sich die paulinische Rreuzeslehre gang. Nehmen wir dazu das wunderbare Verhalten des Stephanus, der angesichts des Tobens des Hohen Rats in Verzückung den Simmel geöffnet und den Menschensohn zur Rechten Gottes stehen sah (Apg. 7, 55), eine Szene, deren Augenzeuge auch Paulus gewesen sein wird, und die nicht ohne tiefen Eindruck auf ihn gewesen sein kann, und nehmen wir weiter hinzu die Glaubensfreudigkeit, den Bekennermut und die Leidenswilligkeit, die er an den Aposteln gesehen hatte und gewiß auch bei vielen Christen, die er verfolgt und dem Tode zugeführt hatte, so werden wir das Wort des himmlischen Christus an den Apostel verstehen lernen: "Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer, wider den Stachel auszuschlagen" (Alpg. 26, 14). Paulus hat lange den Stachel in sich getragen, daß der von ihm verfolgte Jesus doch der wahre Gottgefandte sei. Alls dann der himmlische Christus. der Geist-Christus, ihm vor Damaskus erschien, da war sein Widerstand gegen ihn gebrochen. Die Bekehrung des Abostels Paulus ist psychologisch vollkommen vorbereitet gewesen. Wir bedürfen der künstlichen Ronstruktion, die uns einst Solsten von ihr entworfen hat, nicht mehr, ebensowenig der Sppothese, daß er ein anderes, in seinem Geiste fertig vorliegendes Bild eines Simmelsmenschen mit dem des irdischen Jesus kombiniert habe. Alle wesentlichen Elemente seiner späteren Christusverkündigung lagen bereits in seinem Geiste vor. Es mußte nur alles neu geordnet werden.

Es ist eine Sypothese, welche ich im Vorstehenden vorgetragen habe. Aber ohne hypothetische Annahmen ist in das Problem des Albhängigkeitsverhältnisses des Paulus von Jesus nicht Licht zu bringen. Bei meinem Erklärungsversuch lösen sich aber drückende Schwierigkeiten. Denn Paulus hat nun einmal in weitgehender Abhängigkeit vom geschichtlichen Jesus gestanden, trozdem er nach seiner Bekehrung keine Veranlassung genommen hat, den geschichtlichen Stoff des Evangeliums, der ja doch die Grundlage aller christlichen Verkündigung bleiben muß, kennen zu lernen. Und von allem Anfang an hat Paulus den Christusglauben in der charakteristischen Form, in der wir ihn in seinen Vriesen kennen lernen, in seinem Serzen getragen. Daher sehe ich keine Möglichkeit, wie man die Entstehung dieses Glaubens geschichtlich wirklich verstehen kann als in der von mir versuchten Weise.

So auch wird erst der große Eiser verständlich, mit dem Paulus insbesondere im Galaterbrief die Behauptung vertritt, daß er sein Evangelium nicht von Menschen habe, sowie der Anspruch, als gleichberechtigter Apostel neben den älteren Aposteln zu stehen. Denn auf keinen Fall gehört Paulus in die zweite christliche Generation. Auch er hat die Renntnis des geschichtlichen Evangelienstoffes schon zu Lebzeiten Iesu gewonnen, und zum Apostelamt ausgerüstet worden ist er etwa wie die älteren Apostel durch die Offenbarung des himmlischen Christus in der Kraft des Geistes.

Allerdings ist nun noch eine Ergänzung notwendig. Paulus hat zwar seine Autorität als Apostel sich nicht von Jerusalem geholt, aber er mußte nach seiner Bekehrung, ehe er als Berkündiger des Evangeliums auftreten konnte, sich noch Renntnis der Ordnungen der christlichen Gemeinde verschaffen. Das betrifft insebesondere die christliche Taufe und das christliche Abendmahl, aber doch auch noch weiteres. Die paulinischen Briefe bezeugen, daß

der Apostel sich diese Renntnis auch verschafft hat — denn er kennt alle christlichen Ordnungen — wenn auch von den näheren Umständen, wie dies geschehen ist, in seinen Briefen nicht die Rede ist.

Daß er seinerseits die urchristliche Tauflehre übernommen hat, ist nur indirekt aus den Stellen, wo er von der Taufe handelt, insbesondere aus Röm. 6, 1 ff., 1. Kor. 12, 17 ff., Gal. 3, 28 zu ersehen. Aber er vertritt doch eben die Anschauung, daß die gesamte Archristenheit nur eine Tauslehre kennt (Eph. 4, 6).

Sehr deutlich aber verrät er das Bewußtsein, daß er in seinen Gemeinden die Abendmahlsfeier entsprechend der Anordnung des Herrn felbst eingerichtet hat. 1. Ror. 11, 23 die Worte: "Ich habe überkommen von dem Serrn (παρέλαβον από τοῦ αυρίου), was ich auch euch überliefert habe," find zwar bis zum heutigen Tage viel gedeutet. Aber unwahrscheinlich wird immer die Meinung fein, daß seine Runde der Einsetzungsworte auf eine Mitteilung des himmlischen Christus an ihn zurückgebe. Vielmehr hat sich Paulus febr genau erkundigt, was Jesus an jenem letten Abend feierlich angeordnet habe. Auch er vertritt in der Abendmahlslehre die urchristliche Tradition. Er hat sich nicht eber beruhigt, als bis er gewiß war, einen authentischen Bericht über jene Vorgänge erhalten zu haben. Von wem, das wiffen wir eben nicht. Die nächste Vermutung führt nach Damaskus. Aber Vaulus kann das nur getan haben gleich im Anfang, ebe er seine apostolische Wirksamkeit aufnahm. Er kann als Apostel nicht gedacht werden ohne das Bewußtsein der Verpflichtung, auch seinerseits nun fortzuseten, mas der irdische Jesus angeordnet hatte und was die Lehre der christlichen Gemeinde war.

Nicht minder verrät 1. Kor. 15 eine sehr sorgfältige Untersuchung des Apostels darüber, was betreffend die Auferstehung Christi zu verkündigen war, die gleichfalls der apostolischen Verkündigung vorauszugehen hatte, wenn auch gerade in diesem Punkte Vervollständigung der Kenntnis im Laufe der apostolischen Wirksamkeit wahrscheinlich ist. Es werden nämlich nur Erscheinungen vor autoritativen Personen oder vor solchen aufgezählt, bei denen man noch selbst Erkundigungen einziehen konnte ("mehr als 500 Vrüdern auf einmal, von denen die Mehrzahl bis jest noch leben,

nur einige sind entschlasen"), dagegen keine Erscheinung des Aufersfandenen vor Frauen. Auch enthält 1. Ror. 15, 3 ff. aller Wahrscheinlichkeit nach Teile eines sesten Lehrstücks (δ καλ παφέλαβον V.3), welches Paulus aus der älteren Gemeinde überkommen hatte.

Bei diesen Lehren und Ordnungen können wir noch nachweisen, daß Paulus sie einfach beim Christwerden übernommen hat. Aber sie werden nicht die einzigen sein. Dabei wird besonders an ethische Vorschriften zu denken sein. Auch die Frage des bereits beginnenden Bekenntnisses muß offen bleiben.

So behält schließlich doch das Eingeständnis recht, welches sich Wrede auf der letzten Seite seines "Paulus" abgerungen hat: "Als Ganzer gehört Paulus durchaus der kirchlichen Orthodoxie."

## 3. Rapitel.

## Die Heilserwartung des Urchristentums im Lichte der Religionsgeschichte.

Wenn es sich um das geschichtliche Verständnis des Apostels Paulus handelt, so ist die erste Aufgabe, die wir in den vorigen Rapiteln zu lösen versucht haben, ihn einzureihen in den Zusammenhang der Erwartungen und Lehranschauungen der ältesten christlichen Kirche. Unser Ergebnis ist gewesen, daß Paulus, mag er immerhin vieles im christlichen Glauben und in der christlichen Lehre in individueller Weise aufgefaßt haben, in allem Entscheidenden in einem festen, undurchbrechbaren Zusammenhang mit der ganzen Urchristenheit steht, und daß vieles, was bisher als spezifisch paulinische Anschauung gegolten hat, gemeinchristlicher Besitz gewesen ist.

Alber nun muß der Blick auf eine andere Seite des urchriftlichen Seilsglaubens gerichtet werden. Schon öfters hat die Untersuchung des ersten Rapitels, insbesondere in den Abschnitten über Christus, den Erfüller des von Gott im Alten Testament verheißenen Seils, in der Lehre vom Geist, von den Sakramenten und in der Eschatologie auch auf damals außerhalb des Judentums verbreitete religiöse Erwartungen und Anschauungen hindeuten müssen. Das mußnun in etwas größerem Zusammenhang geschehen. Eine eigentliche religionsgeschichtliche Untersuchung anzustellen, liegt selbstverständlich

außerhalb des Rahmens der Aufgabe, die ich mir gestellt habe. Alber das junge Christentum ist in einer Zeit in die Geschichte eingetreten, als die gesamte Völkerwelt einschließlich des Judentums von gemeinsamen Anschauungen und Erwartungen erfüllt war. Durch den Orient wie durch den Okzident ging der Glaube hindurch, daß die Fülle der Zeiten eingetreten sei. Man erwartete einen Weltbeiland, mit dessen Berrschaft die gegenwärtige Weltzeit mit ihren Rriegen und ihrer Not einem neuen Aon weichen werde, einer herrlichen Zeit des Friedens und irdischer Glückseligkeit. Man dachte sich diese Gerrschergestalt als Göttersprossen oder göttliches Kind. Die Vilder, die man von ihm entwarf, und die Erwartung seines Reiches enthalten Züge einer idealen, götterzleichen Endzeit.

Diese Soffnungen und die aus ihnen hervorwachsenden Zukunftssschilderungen waren nicht eine Schöpfung der damaligen Zeit, sondern in ihnen war uraltes Überlieferungs- und Erbgut enthalten, welches einen jahrtausendelangen Überlieferungs- und Entwicklungsgang hinter sich hatte. Vom Osten herkommend übersluteten diese Gedanken auch den Westen und zogen die gesamte damalige Rulturwelt in ihren Vann. Auch die altisraelitische, die jüdische und die christliche Seilserwartung kann nicht dargestellt werden, ohne daß man sie in den Jusammenhang dieser Seilserwartungen der Völkerwelt einreiht. Stand doch auch das Volk Israel und das jüdische Volk mitten im Strome der Geschichte und den damit gegebenen geschichtlichen Vedingungen.

Daher machen wir einen kurzen Gang durch die Anschauungen der Völker, welche hauptsächlich zu der Ausbildung dieser Erlösererwartungen beigetragen hatten. Die Frage der religionsgeschichtlichen Abhängigkeit lasse ich dabei zur Seite. Sie ist viel zu verwickelt, als daß ich darauf eingehen könnte. Es kommt mir darauf an, ein Vild des Tatbestandes zu geben. Dieser kann aber auch nicht in seiner vollen Breite vorgeführt werden. Ich wähle daher typische Beispiele aus und werde versuchen, hauptsächlich die Quellen sprechen zu lassen. Auf diese Weise kann am ersten ein wenn auch nur stizziertes, so doch anschauliches Vild davon gegeben werden, auf einer wie breiten Grundlage innerhalb der Völkerwelt die christliche Seilserwartung aufgebaut ist.

## 1. Agypten.

Aus Agypten sind uns einige Reste eines Literaturzweiges erhalten geblieben, der sich durch Jahrtausende hindurch verfolgen läßt. Es ist die älteste uns bekannte Form einer Art Zukunftsweissagung. Ein festes Schema wird eingehalten. Den Hauptbestandteil bildet eine aussührliche Schilderung des Unglücks, welches das Land betrifft und unter dem es aufs schwerste seufzt, aber sodann wird eine Segenszeit in Aussicht gestellt. 1)

Das älteste dieser Überlieferungsstücke scheint in die Zeit des Busammenbruchs Agpptens am Ende der 6. Opnaftie zu führen. also etwa um 2500 v. Chr.2) ju gehören. Das Land wird unter einem Serricher alter Zeit von einem furchtbaren Unglück beimgefucht. Land und Söldner find in Aufruhr. Da tritt ein Weiser, Ipu-wer, vor die "Majestät des Herrn des Alls", schildert in einer Reihe von Gedichten das jetige und das noch kommende Elend und mahnt jum Rampfe und zur Götterverehrung. Das fünfte Gedicht enthält einen Abschnitt, beffen Inhalt die Übersetzer nicht mit Sicherheit wiedergeben zu können erklären. Was aber verständlich ift, erscheint bem Ropenhagener S. D. Lange, der den Papprus unter dem Titel: Prophezeiungen eines ägyptischen Weisen aus dem Papprus I, 344 in Leiden in den Sikungsberichten der königl, preuß. Akademie der Wiffenschaften, Berlin 1903, S. 601-610 übersetzt und besprochen hat, "in Form und Wortwahl ganz 'messianisch' gefärbt". Es handelt sich dabei hauptfächlich um die Worte: "Man sagt: Er ist ein Sirt für alle Menschen; nichts Boses ift in seinem Bergen. Wenn seine Serde sich verirrt (?), dann verbringt er den Tag, um sie einzufangen. Die Bergen brennen: Daß er doch ihr Wohl . . . vollbringe. Wahrlich, er schlägt die Sünde, er streckt (?) den Arm gegen sie aus." Bei Erwägung ber ganzen Situation sei es mahr-

<sup>1)</sup> Ich benute die Texte und die dazugehörigen Erläuterungen nach A. Erman, Die Literatur der Ägypter, 1923, und H. Grefmann, Altorientalische Texte zum Alten Testament, 2. Auslage 1926, die ägyptischen Texte bearbeitet von H. Ranke.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ed. Norden, Die Geburt des Kindes, 1924, S. 54, läßt es auf Grund von Bedenken, welche R. Weill, La fin du moyen empire Égyptien I, Paris 1918, S. 22 ff. geäußert hat, außer Betracht. Doch vgl. W. Weber, Der Prophet und sein Gott, 1925, S. 93, Unm. 2.

scheinlich, daß der Prophet, ausgehend von der Schilderung der kommenden sozialen und politischen Zerrüttung des Landes, auf Abhilse durch einen von den Göttern geschickten König hinweise. Doch wird diese Deutung angesochten. Erman gibt die letzten Sätze wieder: "Seine Serde vermindert sich, und doch (?) hat er den Tag verbracht, sie zu besorgen — Ach, erkennte er doch ihr Wesen in dem ersten Geschlecht, so würde er das Böse schlagen, er würde den Arm dagegen ausstrecken." Im sechsten Gedicht folgt eine Schilderung der glücklichen Zeit, welche die Zukunft bringen soll: "Es ist aber schön, wenn die Schisse herauffahren . . . es ist aber schön, wenn die Sände der Menschen Pyramiden bauen und Teiche graben und Vaumpflanzungen machen mit Väumen für die Götter" usw. Erman, S. 130—148.

Das zweite bedeutsame Stück, die Weissagung eines Priesters Nefer-rehu, Erman S. 151 ff., Gregmann S. 46 ff., stammt aus dem Anfang der mittleren Zeit, etwa aus der Zeit des Königs Amenembet I, 1995-1965 v. Chr., des mächtigen Gründers bes mittleren Reiches, oder ber folgenden Rönige. Der bier sprechende Weise nimmt den Standort in der Zeit des alten Königs Snefru (um 2950 v. Chr.), schildert die Not des füdöftlichen Deltas und fieht voraus, daß biesem einft in dem ebengenannten Ronig Umenembet ein Beschützer erstehen werde: "Ein Rönig wird von Guden kommen mit Namen Ameni 1), der Sohn einer Frau aus Rubien. ein Rind von Chenchen2). Er wird die weiße Rrone nehmen und wird die rote Krone tragen.3) Er wird die Doppelkrone vereinigen. er wird die beiden Herren4) mit dem, was sie lieben, erfreuen. . . . Die Leute seiner Beit werden fich freuen, der Sohn eines (angesehenen) Mannes wird sich einen Namen machen für alle Ewigkeit." Es folgt eine Prophetie über die Niederwerfung der Feinde. "Das Recht wird wieder an seine Stelle kommen, und das Unrecht, bas ist herausgejagt. Es freue sich, wer dies sehen wird und wer dann dem Könige dienen wird."

<sup>1)</sup> Kofeform des Namens Amenemhet.

<sup>2)</sup> Bezeichnung von Oberägypten.

<sup>3)</sup> Die oberägyptische und die unterägyptische Krone.

<sup>4)</sup> Horus und Seth find die Götter der ursprünglich getrennten Reiche von Unter- und Oberägppten.

Die folgende Überlieferung, die Prophezeiungen eines Lammes unter König Bokchoris, stammt aus einem Papprus aus bem 34. Jahre des Augustus, also 7-8 n. Chr. Der Rönig Botchoris, um 720 v. Chr., ftand in der griechischen Überlieferung im Rufe eines weisen und gerechten Rönigs. Bei Ufricanus und Aelian wird erwähnt, daß unter seiner Regierung "ein Lamm redete". Der Text ift nur unvollständig und schlecht erhalten. Das Lamm schildert bas Unheil in Agppten und spricht Verwünschungen aus: "Vollendung von 900 Jahren, ich werde Agypten schlagen." Er1) wendet fein Gesicht Agupten zu. Er weicht von den fremden Rriegern . . . Lüge, Verletung des (?) Rechts und Gesetes, wie es in Agupten (bestanden?) . . . Sie werden nehmen . . . die Rapellen der Götter Agyptens für fich (?) nach Ninive, zu dem Gebiete von Amor, er . . ., die Männer Agpptens gehen in das Land Sprien (Cher), fie schlagen seine Gaue, fie finden die (geraubten) Rapellen der Bötter Agyptens (wieder). Es ift bann von der Glückfeligkeit und Freude die Rede, in welche Agypten dadurch versett wird.

Die Prophezeiungen eines Töpfers unter einem Rönig Amenopis sind in griechischer Sprache auf einem Papprusfragment aus bem 3. nachchriftlichen Sahrhundert erhalten. Der Unterschrift zufolge stammt diese griechische Prophezeiung aus einer ägyptischen Quelle. Die Stude, welche Verhältniffe der hellenistischen Zeit voraussetzen (Erwähnung der Stadt Alexandria), find vielleicht spätere Einfügungen. Da der Name Amenopis auf einen der Rönige mit Namen Amenophis der 18. Dynastie zurückweist (im 15. und 14. Jahrhundert v. Chr.), geht der Rern der Weisfagung wohl auf jene Zeit des neuen Reiches zuruck. Es wird die Verödung Agpptens geschildert. Aber dann heißt es: "Wenn der 55 Jahre gnädig maltende Rönig von Seliopolis auftritt, der Geber des Guten, eingefest von der großen Göttin Ifis, fo daß die Überlebenden munfchen, die Buvor Geftorbenen möchten aufersteben, damit fie Unteil erhielten an dem Guten." Mit diesem Serrscher wird eine Zeit vollkommenen Blücks eintreten, so daß der Wunsch laut wird, die Toten möchten aufersteben, um an den Freuden mit teilzunehmen. Die Natur wird

<sup>1)</sup> Es scheint von einem fliehenden ägyptischen König die Rede zu sein.

ihren regelmäßigen Gang einhalten, der Nil wird reiche Wasser führen, die Sonne wieder aufleuchten, nachdem sie die Strafe der Bösen an den Tag gebracht hat.

Sodann ift und aus dem Geschichtswerk des Manetho bei Josephus (contra Apionem I, 26, 232 ff.) eine Prophezeiung eines Weisen unter einem Ronig Amenophis erhalten geblieben. Diefer weise Amenophis, Sohn des Paapis, entspricht einer geschichtlichen Versönlichkeit, dem Almen = hotve. Gobn des Savu, einem Zeitgenossen des Königs Amenophis III (etwa 1410-1375 v. Chr.). der schon in alter Zeit wegen seiner Weisheit berühmt war. Nach Josephus begehrte der Rönig Amenophis die Götter zu schauen und teilte dies seinem Namensvetter Amenophis, dem Sohne des Paapis mit, der an Weisheit und Vorauswiffen der Zukunft von göttlicher Natur gewesen sei. Dieser habe ihm geraten, bas Land von ben Aussätigen und ben anderen befleckten Menschen zu reinigen. Das habe der Rönig getan. Umenophis, der Weise und Seber, habe darauf doch für sich und ben Rönig den Born ber Götter gefürchtet, wenn man ihren Anblick erzwingen würde. Er habe hinzugefügt, daß gewisse Leute einst mit den Befleckten sich verbinden und Agyptens fich bemächtigen würden auf 13 Jahre. Amenophis habe ben Ausfätigen die Deltastadt Avaris eingeräumt. Diese befestigten fie und riefen die Syksos aus Jerusalem zuruck. Amenophis mußte vor diefen nach Athiopien flüchten, und die Sykfos unterwarfen und knechteten nun auf 13 Jahre Aanvten.

Um Eschatologie im eigentlichen Sinne handelt es sich in diesen Überlieferungen nicht, wohl aber in Zeiten nationalen Unglücks um die Prophezeiung von in der Zukunft eintretenden Glücks- und Segenszeiten. Wie die Weissagungen an Könige des Landes ergeben und vor ihnen vorgetragen werden, so wird auch erwartet, daß das Auftreten machtvoller und von den Göttern begünstigter Könige das Land wieder zu Blüte und Macht emporführen wird. Bemerkenswert ist auch, wie Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch diese Vilder und Erwartungen immer wieder im Volke ausleben und alte Traditionen fortgesest werden.

Sinter diesem Königsdrama steht aber zugleich auch ein Götterbrama. Wir besitzen eine ägyptische Erzählung, welche, inhaltlich

nach dem Urteil der Sachkenner völlig gesichert, bis in die fünfte Dynastie (Mitte bes 3. Jahrtausends) binaufreicht.1) Der Sonnengott Umon-Re naht fich einer Sterblichen, der Rönigin, "der Schönften der Frauen", "derjenigen, die er liebt," in Gestalt ihres Gatten, des Königs. Sie erwacht von dem Wohlgeruch, der ihn umgibt und frohlockt über den Unblick seiner Schönheit. Alls er sich ihr in der Liebesvereinigung zu erkennen gibt, spricht sie zu ihm beseligt und frohlockend: "Berrlich, dein Angesicht zu schauen, da du dich meiner Majeftät verbindeft in voller Gnade. Dein Tau durchdringt alle meine Glieder." In dem Augenblick, wo er "fein Berg auf sie gelegt hat", ist sie nicht mehr fterbliches Weib, sondern Göttin. Der Gott verheift ihr beim Scheiden die Geburt eines Rnaben, mit dem er gang fein will, und der die Erde mit feinen Wohltaten beglücken wird. "Er wird ein Rönigtum der Gnaden in diesem Lande ausüben, denn meine Seele ist in ihm," verheißt ber Gott der Rönigin, und zu dem Anaben spricht er nach deffen Geburt: "Du bist mein leiblicher Sohn, den ich erzeugte."2) In diesem Sohne verkörpert sich Horus. Wenn er als Pharao den Thron seiner Bäter besteiat, nimmt er den Namen dieses Gottes als Titel an, denn Sorus ift in ihm wiedergeboren. Sorus war einst als regierender König der Vorzeit der Segensspender und Wohltäter des Landes. Ebenso wird es jest der neue Serrscher als Manifestation des Sorus sein. Die Sonne, die er vom Samen seines Vaters in sich trägt, geht neu in ihm auf. Sonne und Mond, bie Sorusaugen, trägt er in ben seinigen. "Sohn ber Sonne" ist einer feiner königlichen Titel.

Diese Erzählung muß mit weiteren Überlieserungen, welche Erman, Die Literatur der Ügppter, zugänglich gemacht hat, in Ver-

<sup>1)</sup> Vgl. E. Norben, S. 56, 75 f., 82 ff. und W. Weber, S. 95 f., welche weitere Literatur angeben. Die oben berichtete Mythe von der Verbindung des Sonnengottes Umon-Rê mit einer Königin, gebe ich nach Norden S. 75 f., der sie nach Vestätigung ihrer Richtigkeit durch A. Erman und S. Schäfer aus A. Moret, Du charactère religieux de la royauté Pharaonique, Paris 1902, Kap. II, La naissance divine du Pharaon entnommen hat.

<sup>\*)</sup> Ühnlich heißt es in einem Gedicht auf Ramses II. von diesem, dem "von Amon Geliebten": "Du bist der Sohn des Rê, der aus seinen Gliedern hervorgegangen ist," Erman, S. 336.

bindung gefest werden. Insbesondere ist bedeutsam das große Lied an Osiris, Erman S. 187 ff.

Osiris, der volkstümlichste aller Götter, ist für die gewöhnliche Vorstellung eine fast menschliche Gestalt geworden. Er war der Sohn des Erdgottes Reb und der Simmelsgöttin Nut und folgte seinem Vater als Rönig von Ägypten. Sein Bruder, der Gott Seth, ermordete ihn und warf seine Leiche ins Wasser. Seine Schwester und Gattin Isis suchte sie lange. Alls sie sie endlich gesunden hatte, zog sie sie ans Land, fächelte ihr Luft zu und gab damit dem Osiris eine Art Leben zurück. Sie wurde von ihm schwanger und gebar einen Sohn, Horus, den sie an einem versteckten Ort aufzog, damit er den Nachstellungen des Seth entgehe. Alls er herangewachsen war, führte sie ihn vor das Gericht der Götter. Die Neunheit der Götter empfing ihn voll Freude:

"Willtommen, Horus, du Sohn des Ofiris! Tapferer, Gerechtfertigter! Sohn der Isis und Erbe des Ofiris!"

Die Neunheit der Götter und der Berr des Alls selbst festen fich zum Gericht, um bas Ronigtum bem rechtmäßigen Erben zu verleihen. Man fand, daß die Verteidigungsrede des Sorus mahr war und gab ihm das Umt feines Baters. "Er ging heraus, gefront nach dem Befehle des Reb, er ergriff die Serrschaft der beiden Ufer, und die Rrone faß fest auf seinem Saupte. Die Erde wurde ihm zu seinem Besite (?) zugeschrieben und Simmel und Erde ftanden unter seiner Aufsicht. Menschen, Bolt, Leute und Menschheit wurden ihm übergeben, Agppten und die Nordvölker und mas die Sonne umkreift, ftanden unter seiner Leitung . . . der Rorngott gab all sein Rraut . . . alle Leute waren froh, mit fröhlichem Sinn und freudigem Berzen. Alle Menschen jubelten und alle Leute verehrten seine Güte . . . Die Rraft hat ihren Plat eingenommen und der Wohlstand dauert bei seinen Gesetzen. Die Wege steben offen und die Pfade find geöffnet. Wie find die beiden Länder zufrieden! Das Bose ift verschwunden und das Übel ift vergangen. Das Land ist alucklich unter seinem Serrn."

Dies Lied ist erhalten auf einem Grabstein der 18. Dynastie (etwa 1550-1350 v. Chr.), der Zeit der höchsten Blüte und Machtentwicklung des ägyptischen Reiches. Es ift zwar ein Lied an "Ofiris, ben Berrn ber Ewigkeit, ben Ronig ber Botter, ben mit vielen Namen und herrlichem Wefen," aber zugleich das mythische Vorbild der Thronbesteigung der ägyptischen Könige, in denen sich ja das Wefen des Götterkönigs und feines Sohnes Sorus manifestieren sollte. Wie der Pharao bei der Thronbesteigung den Titel Sorus annahm, so bezieht er die Vorgange bei der Einsetzung des Horus als Rönig auch auf seine Thronbesteigung. Go heißt es in einem Lied zur Thronbesteigung bes Mer-en-ptab aus der 19. Dpnaftie, etwa 1350-1200 v. Chr., Erman S. 346; "Ein Berr wurde in alle Länder gefett und Zeugen (?) find zu feinem Site gekommen, er, der Rönig, der Millionen von Jahren regiert, mit großem Rönigtume wie Sorus, "Ba-en-re, geliebt von Amon," der Agppten mit Festen erdrückt (?), der Sohn des Re = = "Mer-en-ptab, der über die Wahrheit zufriedene," und in einem Lied zur Thronbesteigung Ramses IV. aus ber 20. Dynastie, Erman 347 f.: "Der Ronig "Seta-maat-re, der von Umon Geliebte," tragt wieder die Rrone, der Sohn des Re "Ramses" hat das Umt seines Baters empfangen. Alle Länder sagen zu ihm: Schön ift der Horus an bem Site des Amon, der ihn aussendet."

Zum Schluß noch ein Lied auf Thutmosis III., etwa um 1470 v. Chr., welches ein berühmter Hymnus gewesen sein muß, dazwei spätere Rönige, Sethos I. und Ramses III., ihn bei ihren Bauten wiederholt und auf sich angewendet haben, Erman S. 318 ff. Es scheint ein Lied zu sein, gedichtet, als der Rönig sieggekrönt nach Theben kam und das Götterbild ihm entgegenzog, um ihn zu begrüßen.

"Es fagt Amon Re, der Serr von Karnak: Du kommst zu mir und jauchzest, wenn du meine Schönheit schaust, du mein Sohn, mein Beschüßer, Men-cheper-re<sup>1</sup>), der ewig lebt. Aus Liebe zu dir gehe ich aus<sup>2</sup>). Ich freue mich, daß du so schön zu meinem Tempel

<sup>1)</sup> Der offizielle Name des Königs.

<sup>2)</sup> d. h. ziehe aus dem Tempel.

kommst, und meine Sande verleihen deinen Gliedern Schutz und Leben.

Wie angenehm ist, was du Freundliches an meinem Leibe tust. Ich stelle dich in meinem Wohnort auf und tue dir Wunderbares. Ich gebe dir Rraft und Sieg gegen alle Fremdländer. Ich sese deine Macht und die Furcht vor dir in alle Länder, und den Schrecken vor dir bis an die vier Stützen des Himmels. Ich lasse dein Ansehen groß sein in allen Leibern . . Die Großen aller Fremdländer sind in deiner Faust vereinigt; ich selbst strecke die Hände aus und binde sie dir . . Ich lasse deine Widersacher unter deine Sohlen fallen, daß du die . . . der Empörer zertretest; wie ich denn dir die Erde überantworte, so lang und breit sie ist, und die Westvölker und die Ostvölker stehen unter deiner Aussicht.

Du durchziehst fröhlich alle Länder, und da, wo deine Majestät ist, gibt es niemand, der angriffe . . . Du bist über das Wasser ber großen Wendung (?)<sup>2</sup>) von Naharina gefahren in Sieg und Kraft, die ich dir verliehen habe . . . ich setze den Schrecken deiner Majestät hinter ihre Berzen. Die Schlange, die an deinem Haupte ist, die straft sie mit Feuer . . .

Ich lasse deine Siege in allen Ländern umhergehen; was die auf meinem Haupte erhellt<sup>3</sup>), ist dir unterworsen. Es gibt niemand, der sich gegen dich empörte dis zu dem, was der Himmel umschließt. Sie kommen mit Gaben auf ihrem Rücken und neigen sich vor deiner Majestät, sowie ich es befehle."

Es schließen sich zehn Strophen an, welche schildern, daß Amon Re gekommen sei, die Fürsten, Länder und ihre Bewohner zu zertreten, des Königs Majestät zu zeigen als Herrn der Strahlen, als Kriegsgott, als den Stern Sesched, als jungen Stier, als Krokodil, als Horus, als grimmigen Löwen, als Falken, als Leoparden, als Bruderpaar Horus und Seth.

<sup>1)</sup> Du hast mein Bild, das sich dir jest zeigt, so schön gemacht, und ich werde zum Dank auch deines im Tempel aufstellen.

<sup>2)</sup> Der Euphrat.

<sup>3)</sup> Die Königsschlange leuchtet so wie die Sonne, zu der sie ja eigentlich gehört.

Dann schließt das Lied ab mit der Verheißung: "Ich gewähre dir Schut, du mein lieber Sohn Horus, starker Stier, der in Theben aufging, den ich aus meinen Gottesgliedern erzeugt habe, Thutmosis, der ewig lebt . . . ich lasse dich dauern auf dem Throne des Horus für Millionen von Jahren, daß du die Lebenden leitest ewiglich."

Der Rönig erscheint also in diesem Liede als Sohn und Schüßling des Gottes Umon. In uralten Vildern und unter Verwendung traditioneller mythischer Züge wird geschildert, wie der Gott den Rönig, seinen Sohn, geleitet und zum Sieg über die Reiche der Erde führt dis an die Grenze des Himmels. Der Rönig erhält göttliche Verehrung, und seine Herrschaft wird als eine in Ewigkeit währende geseiert.

Überschauen wir die vorgeführten Stoffe, so sind es drei Gebanken, welche in diesem Traditionsgut immer wiederkehren und sich in Agypten durch Jahrtausende hindurch erhalten haben, 1. die Erwartung einer Segenszeit nach Zeiten nationalen Niedergangs und Unglücks, 2. der Rönig wird vorgestellt als aus göttlichem Samen hervorgegangen, als Sohn des Sonnengottes, als göttliches Kind, 3. dem Rönig werden als Weltherrscher übermenschliche Züge beigelegt, und er wird als Offenbarung der Gotteskraft aus Erden verstanden. Es ist ein sesssigs, welches überall zugrunde liegt, 1) Recht, Ordnung, Sieg, Aufrichtung der nationalen Größe nach außen und im Innern, so daß man mit S. Greßmann, Der Ursprung der ifraelitischijüdschen Eschatologie, 1905, S. 261 von einem "Hofftil" sprechen kann. Aber von einem Weltheiland oder einer Erlöser-Rönigserwartung ist in dieser ganzen Literatur nicht die Rede.2)

<sup>1)</sup> Vgl. auch das Rapitel über die Weisheitslehren bei Erman S. 86 ff., insbesondere die Lehre für König Meri-ka-re, eine Urt Fürstenspiegel, S. 109ff., die wir aus der 18. Opnastie kennen, die aber in die Zeiten zwischen dem alten und dem mittleren Reich hinaufzureichen scheint.

<sup>\*)</sup> Bgl. R. Rittel, Geschichte bes Volkes Israel, 3. Aufl., 2. Band. S. 310, Derselbe, Die Religion des Volkes Israel, 1921, S. 89, Die alktestamentliche Wissenschaft in ihren wichtigsten Ergebnissen, 4. Aufl. 1920, S. 240 ff., E. Sellin, Der alttestamentliche Prophetismus, 1912, S. 176, L. Dürr, Arsprung und Ausbau der ifraelitisch-jüdischen Keilandserwartung, 1925, S. 1 ff., 14 f.

## 2. Babylonien.

Von Bedeutung ist das weitere Problem, in welchem Umfang Einflüsse der Weltanschauung und der Religion von den östlichen Ländern aus auf die Eschatologie Israels und des Judentums einsaewirkt haben.

Heltbetrachtung der Babylonier zu der Zeit, da unsere Quellen einsetzen, also um etwa 3000 v. Chr., im wesentlichen abgeschlossen war und ein geschlossenes, auf astralem Sintergrund beruhendes System darstellt, dessen Entstehung in eine für uns prähistorische Zeit falle,<sup>1</sup>) während nach anderen diese Systematisserung und ihre enge Verknüpfung mit Uftralem das Produkt erst einer verhältnismäßig viel jüngeren Zeit ist und vielleicht erst in der nachbabylonischen, der hellenissischen Zeit der volle Abschluß ersolgt ist.

Al. Jeremias hat den Wincklerschen Begriff einer allgemein altorientalischen religiösen Weltanschauung aufgenommen und in einer Reihe von Schriften, hauptsächlich: Babylonisches im Neuen Testament, 1905, Das Alte Testament im Lichte des Alten Orients, 3. Aust. 1916, Handbuch der altorientalischen Geisteskultur, 1913, eine weitgehende formale Beeinflussung der neutestamentlichen Religion durch altorientalische Vorstellungen angenommen, während er den eigentlichen Inhalt der biblischen Gedanken davon nicht berührt sein läßt. Ich nenne besonders aus dem letztgenannten Werk Rap. IX: Die Weltzeitalter und Rap. X: Die Erlösererwartung als das Ziel der Weltzeitalterlehre. Doch werden die Ieremiasschen Theorien von andern lebhaft bestritten, so daß ich auf dieselben nicht näher eingehe.

Sodann hat S. Zimmern, Die Reilinschriften und das Alte Testament von E. Schrader, 3. Aufl. 1903, S. 375 ff., und in der eben zitierten Schrift über die Christusmythe, S. 13 ff., sich gegen die Vorstellung gewendet, daß die messianische Seilszeit mit vorauszgehender Unheilszeit einen speziell innersüdischen und urchristlichen Gedankenkomplex darstelle. Er hat, wie andere Orientsorscher vor

<sup>1)</sup> Vgl. die Auseinandersetzung H. Zimmerns mit H. Winckler in H. Zimmern, Zum Streit um die "Christusmythe", 1910, S. 58 ff.

ihm, darauf verwiesen, daß sich im Babylonischen wie auch im Agyptischen viel Analogie sindet. Auch er urteilt, darin habe man eine gemeinsame altorientalische, in Babylonien wie in Ägypten gleicherweise verankerte Betrachtungsweise, die die Quelle sei, auf die im letzten Grunde jene alttestamentlichen, spätjüdischen und urchristlichen Vorstellungen von einer Seils- und Unheilszeit zurückgingen.

Und zwar findet er das Schema einer Unheils- und Seilszeit zuerst im Mythus, vor allem bei den Rämpfen und Plagen in der Urzeit mit einer darauffolgenden Friedens- und Segenszeit. So in dem Rampf gegen Tiamat und ihre Genossen, der vom Götterkönig Ellil, später Marduk, siegreich durchgeführt wird, woran sich die Welt- und Menschenschöpfung, der Beginn einer neuen Zeit des Seils anschließt. Ferner in dem Mythus von der Bezwingung des "Löwen" (labbu), in dem Mythus von Ea und Atrachasis und anderen mythologischen Texten.

Wie immer es sich mit solchen mythologischen Stoffen und ihren Einflüssen auf andere Völker verhalten mag, für uns ist, da sie in das Neue Testament jedenfalls nicht direkt und ohne Umbildung aufgenommen worden sind, es sich hier vielmehr in erster Linie um das Verständnis geschichtlicher Personen und Perioden handelt, von größerer Bedeutung, daß das im Mythus vorliegende Schema von einer Beils- und Unheilszeit in Vabylonien auch auf die historische Zeit angewendet worden ist und namentlich in den Königsinschriften zutage tritt. Ein schlechter König gilt als typischer Vringer der Unheilszeit, ein guter König als solcher der Beilszeit.

Obwohl diese Texte schon öfter abgedruckt worden sind, gebe auch ich die hauptsächlichsten wieder, denn die zugrunde gelegten Materialien müssen direkt kontrolliert werden können.

In einem Texte aus der Vibliothek Affurbanipals (668 bis 626 v. Chr.), der sich aber auf ältere Verhältnisse, etwa auf die Zeit um die Mitte des zweiten vorchristlichen Jahrtausends bezieht und von dem Unheil handelt, welches ein schlechter König von Zabylon über sein Volk bringen werde, lesen wir: 1) "Ein solcher

Feine, Paulus.

<sup>1)</sup> Schrader-Zimmern-Winckler, Die Reilinschriften und das Alte Testament, 3. Ausst. 1903, S. 392. S. Zimmern, Die Christusmythe, S. 15 f.

Fürst (der den Geboten der Götter nicht nachkommt), wird Elend erleben, nicht frohen Serzens sein, während seines Rönigtums werden Schlacht und Rampf nicht aufhören. Unter solcher Regierung wird einer den anderen auffressen, werden die Leute ihre Rinder für Geld verkausen, werden die Länder insgesamt in Unordnung geraten, wird der Mann vom Weibe lassen, auch wird das Weib vom Manne lassen, wird die Mutter vor der Tochter das Tor verriegeln, wird der Besit Babels nach Subartu und Ussur hineinkommen, wird der Rönig von Babel dem Fürsten von Ussur die Sabe seines Palastes, seinen Besit nach . . . hineinbringen müssen."

Auf der anderen Seite haben wir Schilderungen, daß mit der Regierung eines Königs eine glückliche Zeit angebrochen sei. So rühmt Assurbanipal in der großen Annaleninschrift des Rassam-Chlinders¹) von sich: "ich, dem Schamasch, Rammân und Ischtar vermöge ihrer unwandelbaren Bestimmung die Königsherrschaft auszuüben geboten." "Seit Aschimk, Sin, Schamasch, Abad, Bel, Nabû, Ischtar von Niniveh . . . . Ischtar von Arbela, Nin-ib, Nergal, Nusku mich gut auf den Thron meines Vaters gesetzt hatten, ließ Adad seinen Regen los, spaltete Ea seine Quellhöhlungen, ward das Getreide füns Ellen hoch in seinen Salmen, ward die Ähre <sup>5</sup>/<sub>6</sub> Ellen lang, gelang die Ernte, wucherte das Korn, war der Giparu-Vaum beständig mit Grün bedeckt (?), ließen die Vaumpslanzungen die Frucht üppig wachsen, hatte das Vieh beim Werfen Gelingen. Während meiner Regierungezeit triefte die Fülle, während meiner Jahre wurde Übersluß ausgehäuft."

In einer weiteren Inschrift Assurbanipals<sup>2</sup>) wird zunächst die Segenszeit geschildert, die mit seiner Thronbesteigung begonnen habe. Sie schuf aber auch eine überreiche Löwenbrut. Assurbanipal schildert sodann, wohl mit Anspielung auf den Siegergott im Mythus vom

<sup>1)</sup> Reilinschriftliche Vibliothek, Sammlung von affyrischen und baby-lonischen Texten, herausgegeben von E. Schrader, Band II, S. 152 ff., Ussurbanipal und die letzten affyrischen Könige bis zum Untergang Ninivehsbearb. von M. Steck, II. Teil: Texte, Vorderasiatische Vibliothek II, 9, Leipzig 1916, S. 2 ff., Jimmern S. 16, Dürr S. 17.

<sup>2)</sup> S. A. Smith, Die Reilinschriften Uffurbanipals, Heft 2, Seite 1 ff., Jimmern S. 16 f., Dürr S. 17 f.

"Löwen,, die Niederwerfung diefer Löwenplage durch fein Eingreifen. Auf einer anderen feiner gablreichen Inschriften feiert er feine glückliche Regierung:1) "Die großen Götter schauten freudig auf meine guten Werke . . . über die Nennung meines gewichtigen Namens freuten sich, jubelten die vier Weltgegenden. Die Rönige vom oberen, vom unteren Meere . . . fandten Freudenbotschaften zu mir. Die Waffen der aufständigen Feinde ruhten, die Wagenlenker löften ihre Gespanne, es ruhten ihre spigen Lanzen, sie ließen schlaff ihre gefüllten Bogen; niedergehalten waren die Gewalttätigen . . . Inmitten von Stadt und Saus nahm teiner die Sabe feines Genoffen mit Gewalt weg, im Umkreis des gesamten Landes tat kein Mensch Wer allein seines Weges ging, zog wohlbehalten auf Schaden. ferner Straße, nicht war ein Räuber da, der Blut vergoß, nicht wurde Gewalttat begangen. Es bewohnten die Länder eine ruhige Wohnstätte, wie feines DI waren wohlbestellt die vier Weltgegenden. Der Clamiterkönig, der . . ., um mir Gruß zu entbieten, sandten mir ihren Diener, auf das Geheiß Marduts . . . befaß ich keinen Rivalen, batte ich keinen Feind."

Alfurbanipal schildert sich also selbst in den Farben eines idealen Friedenskönigs. Und doch will dies Vild wenig zu den Zuständen passen, die unter seiner Regierung herrschten. Ganz ähnlich wie der König selbst, keineswegs jedoch mit glänzenderen Farben, seiert ein Sösling die mit Assurbanipals Regierung angebrochene Beilszeit:<sup>2</sup>) "Schamasch und Aldad haben durch ihr untrügliches Orakel meinen Serrn König für die Königsberrschaft über die Länder bestimmt: Günstige Regierungszeit, Tage des Rechtes, Jahre der Gerechtigkeit, reichliche Regengüsse, gewaltige Sochwasser, günstiger Kauspreis. Die Götter sind wohlgeneigt, Gottessurcht ist reichlich, die Beiligtümer sind überladen. Die großen Götter Simmels und der Erde haben gegenüber meinem Serrn König verkündet: Greise werden hüpsen, Kinder werden singen, Frauen, Mädchen werden freudig der Weibespsslicht sich hingeben, werden niederkommen, Knaben und Mädchen das Leben geben. Das Werfen gelingt.

<sup>1) 3</sup>immern S. 17.

<sup>2)</sup> Die Keilinschriften und das Alte Testament, S. 380, Zimmern S. 18, Dürr S. 19.

Wen seine Sünden zum Tode bestimmt hatten, dem hat mein Serr Rönig das Leben geschenkt. Die viele Jahre gefangen waren, hast du freigelassen; die viele Tage krank waren, sind genesen; Hungrige wurden satt, Ausgemergelte wurden fett, Nackende wurden mit Gewändern bekleidet."

Hier mag auch angeführt werden, daß Uffurbanipal auch davon spricht, des seien unter seiner Regierung "die Tage voll geworden" (vgl. Mark. 1, 15; Gal. 4, 4; Eph. 1, 10; 4. Esra 11, 44) zur Erfüllung einer vor 1635 oder 1535 Jahren ergangenen Prophezeiung, daß die von Rudurnanhundi dem Elamiten entführte Göttin Nannai von Erech werde zurückgeführt werden.

Salmanaffar I., ber etwa von 1280-1261 v. Chr. regierte, schildert sich selbst: 2) "Salmanaffar, der Statthalter Enlits, der Priefter Afchschurs, der Glanzende, der Stellvertreter der Götter. der Fürst, der Günftling der Ischtar, . . . der fraunenswerte Alleinberricher, der Sirte der Gesamtheit der Menschen, deffen Caten übergewaltig (und) vor Afchschur wohlgefällig sind, der Gewaltige, der Seld, der Starke in Rämpfen, der Bermalmer der Widerfacher, . . . der legitime Fürst, der unter dem Beistand Aschschurs und der großen Götter, seiner Serren, einherschreitet und keinen Rivalen hat, der da erfaßt die Gebiete der Feinde oben und unten, der Serr, deffen Fuße die Gesamtheit der Serrscher und Fürsten Alfchschur und die großen Götter unterworfen haben." Darauf schildert er seine gewaltigen Rriegstaten. Auch nennt er sich:3) "Der legitime Sirte, deffen Namen Unu und Enlil für die Ewigkeit ausgesprochen haben, bin ich, aus ewigem Geschlecht, der die Götter kennt." Sodann schildert er auch, daß er den Tempel Aschschurs glänzend wieder aufgebaut habe. "Wenn Aschschur, der Berr, zu diesem Tempel kommt . . . , fo moge er die glanzende Bauart dieses Tempels anschauen und sich freuen . . . Ein Schickfal des Wohlergehens für mein Priestertum (und) die Nachkommenschaft meines Priestertums, einen glücklichen Verlauf meiner Serrschaftsiahre möge er mit gewichtigem Munde für immerdar feierlich verkunden."4)

<sup>1)</sup> Reilinschriftliche Bibliothek II S. 208 f.

<sup>2)</sup> E. Ebeling, B. Meißner, E. F. Weidner, Die Inschriften der alkassprischen Könige bearbeitet, in Altorientalische Bibliothek, 1. Band 1926, S. 111 f.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 121. 4) Ebenda S. 125.

Aber wir muffen noch in ältere Zeiten zurückgreifen. Schon bei Sammurabi (1955-1913 v. Chr.) begegnen ähnliche Selbstzeugniffe über die mit seiner Regierung angebrochene Glücks- und Friedenszeit. Im Eingang und im Schluß feines Gefetes fpricht er von sich1): "Damals haben (mich) Sammurabi, den erhabenen Fürften, den Gottesfürchtigen, um Recht im Lande finden zu laffen, ben Schlechten und Bösen zu vernichten, auf daß der Mächtige den Schwachen nicht bedrücke, daß ich wie Schamasch den Schwarzbäuptigen aufgebe, das Land erleuchte, Gott (Anu) und Bel, um Die Menschen zu beglücken, meinen Namen ausgesprochen; Sammurabi, der Sirte, der Berufene Bils bin ich, der da schafft Reichtum und Fülle . . ., der ftarke Rönig." Und im Epilog: "Sammurabi, der vollkommene Rönig bin ich. Für die Schwarzbäuptigen, welche Bil geschenkt, beren Sütung Marduk verliehen hat, war ich nicht laß, gab der Müdigkeit nicht nach, Friedenspläte suchte ich ihnen, arge Engnisse öffnete ich, ließ ihnen Licht werden; mit der gewaltigen Waffe, die Zemama und Ischtar mir verliehen, mit der Einficht, die Ja bestimmt, mit der Rraft, die Mardut gegeben hatte, fegte ich die Feinde oben und unten fort, machte den Rämpfen ein Ende, ließ das Land sich wohlfühlen, die Leute sich in sicheren Sütten lagern, Schrecken nicht bekommen." Er nennt fich ben Sirten und Beiland, deffen gerechtes Szepter guten Schatten für seine Stadt spendet, der Gerechtigkeit in der Welt verbreitet.

Nicht minder enthalten die sumerischen und akkadischen Königsinschriften ähnliche Aussagen dieser alten Serrscher über ihre Regierungstätigkeit. So gibt Uru-ka-gi-na, der König von Lagasch<sup>2</sup>),
Regel B und C 3, 1 ff. zunächst eine Schilderung der vorangegangenen
Unglückszeiten: "Seit fernen Zeiten, von Anfang an, haben damals
die Schiffer gehaust auf den Schiffen; (bei) den Eseln haben die
Sirten gehaust; (bei) den . . . haben die Fischereiausseher gehaust . . .
die Schafhirten der Wollschafe haben in Ermangelung eines weißen
Schases dargebracht Geld . . . die Rinder der Götter (wurden

<sup>1)</sup> Sammurabis Gefet von I. Rohler und F. E. Peiser, Bd. I. Leipzig 1904.

<sup>2)</sup> F. Thurau-Dangin, Die sumerischen und akkadischen Königsinschriften, Vorderasiatische Bibliothek, I. Bd., Abkeilung 1, Leipzig 1907. — P. Maurus Wißel, Reilinschriftliche Studien Sest 1—3, Leipzig 1918—1922.

benuht) bei der Bewässerung der dem Patesi<sup>1</sup>) verliehenen Ländereien; die guten Felder der Götter bildeten das Lehen, den Ort der Freude des Patesi. Die Esel . . . und die schönen Rinder: Die Priester nahmen sie weg . . . (Wenn) ein Toter in das Grab gelegt (wurde), als sein (Getränk) 7 Urnen schikaru, als seine (Speise) 420 Brote, 120 ka Rorn" . . . "ein Rleid, ein . . . Böckchen, ein Bett nahm der . . . (für sich), 60 ka Rorn nahm der . . . (für sich)" usw.

Dann aber fährt er fort, 8, 1 ff.: "Alls Nin-gir-su, der Krieger En-lils, Uru-ka-gi-na das Königtum von Lagasch verliehen hatte..., hat er die Bestimmungen von ehemals (her)gestellt und das Wort, das sein König Nin-gir-su ausgesprochen hatte, ließ er (im Lande) wohnen. Von den Schiffen entfernte er die Schiffer, von den Eseln, von den Schafen entfernte er die History von den . . entsernte er die Fischereiausseher . . . Die Geldlieferung in Ermangelung eines weißen Schafes, eines . . Lammes, deren Ausseher entfernte er . . In den Grenzen (des Gebietes) Nin-gir-su's dis dum Meere gab es keinen Ausseher mehr. Wenn ein Toter in das Grab gelegt wurde, so hat er als sein (Getränk) drei Urnen schikaru, als seine (Speise) 80 Brote, ein Bett, ein . . . Böckchen, der . . . (für sich) genommen; 30 ka Korn hat der . . . für sich genommen."

Alus der Regierung des Gu-de-a, des Vizekönigs von Lagasch, seien erwähnt aus Inlinder B 4, 13 ff.: "Der Patesi ließ nieder-knien die Stadt und sich beugen das Land. Er füllte auf die Spaltungen, beseitigte die Rechtsstreite und entsernte vom Wege die ausgeworfenen Speichel. Die Stadt war (wie) die Mutter eines Rranken, die bereitet einen Seiltrank, (oder wie) das Vieh, die Tiere der Ebene, welche sich zusammenkauern, (oder wie) der wilde Löwe, der Serr der Ebene, der sich niederlegt: am Tage Gebete und bei Nacht Vitten." Statue B 7, 34 ff.: "In meiner Stadt der Starke und der Schwache schließen Seite an Seite . . Der Waise tat der Reiche kein (Unrecht), der Witwe tat der Mächtige kein (Unrecht)." Inlinder B 17, 18 ff.: "Um Tage, da der König einzog in den Tempel, während sieben Tagen, war gleich die Magd ihrer Serrin, der Sklave und der Serr gingen einander zur Seite; in

<sup>1)</sup> Priefterfürst.

seite; auf der bösen Zunge wurden die (schlechten) Worte verändert (in gute), alles Üble vom Tempel beseistigte er]; auf die Geseke Ninâs] und Nin-[gir-su's] richtete er sein Augenmerk . . . Die Sonne ließ hervorstrahlen die Gerechtigkeit, Babbar trat mit Füßen die Ungerechtigkeit. Die Stadt gleich dem Sonnengotte stieg von der Erde strahlend."

Gudea nennt sich auch mehrfach in seinen Inschriften Sohn der Göttin Ga-tum-du(g), der Schutgöttin von Lagasch. So Inlinder A 3, 7 ff. 1): "Ich habe keine Mutter; du bist meine Mutter. Ich habe keinen Bater: du bift mein Bater. Mein Bater . . .; in bem Beiligtum hast du mich geboren . . . . " Statue D, 1, 5 ff.2): "Gu-de-a, Patefi von Lagasch, . . . der starte abaraktu der Rina, welcher . . . das Wort der Ba-u, das Rind der Ga-tum-du(g)." Statue F 1, 1ff.:3) "ben Ga-tum-du(g), feine Serrin in Lagasch, ihrer geliebten Stadt, im schönen Beiligtum geboren bat." Statue E 1 ff.4) wird gesagt, daß den Gudea, den Patesi von Lagasch erwählt habe "Ba=u, die gnädige Frau, die Tochter des Simmels, die Serrin der heiligen Stadt, . . . als Ba-u, seine Serrin, in ihrem reinen Serzen ihn erwählt hatte". Lugal-zag-gi-fi, Ronig von Schumer, heißt<sup>5</sup>) "Rind der Nisaba, genährt mit heiliger Milch von Rin-har-fag, der Mann des (Gottes) Mes, . . . 3ögling der Nin-a-bu-hadu, ber Berrin von Uruk, Oberabarakku ber Götter.

War in Ügypten der König als Sohn des Horus, als Götterfohn und Götterliedling der Spender des Glücks und Segens seines Landes, so fühlt sich auch der babylonische König als Auserwählter und Beauftragter heilsspendender Gottheiten und ausgestattet mit der Kraft, die göttlichen Befehle auszurichten. Er nimmt göttliche Berufung und Sendung in Anspruch, ja, gleichfalls göttliche Geburt. Diese Anschauung vertritt bereits der babylonische Mythus.

Schon der Urheros Abapa, das menschliche Gegenbild des Gottes Marduk, scheint nach dem bis jest freilich ziemlich verftümmelt vorliegenden Schlufpassus seines Mythus als Erlöser von

<sup>1)</sup> Thureau-Dangin S. 93. 2) Ebenda S. 77.

<sup>3)</sup> Ebenda S. 83. 4) Ebenda S. 79.

<sup>5)</sup> Ebenda S. 155, Bruchstück einer Vase.

Rrankheit und Siechtum gedacht worden zu sein.<sup>1</sup>) Auch in dem Mythus von Etana ist von der Berufung eines Rönigs, vielleicht des Etana selbst, die Rede, der von den Göttern Ischtar und Ellil nach einer Zeit der Verwüstung und des Schreckens gesucht und aussindig gemacht wird, um, mit Szepter, Rönigsmüße und Sirtenstab bekleidet, Ordnung und Seil über sein Land zu bringen.

Salmanassar I. (etwa 1280—1261 v. Chr.), sagt von sich<sup>2</sup>): "Als Aschschur, der Herr, zu seiner Verehrung mich getreulich ersah, und, um die Schwarzköpfigen in Ordnung zu halten, mir Szepter, Wasse und Stab übergab, die rechtmäßige Königsmüße der Herrschaft verlieb."

Daher kennt auch die babylonische Überlieferung wunderbare mythische Geburts- und Rindheitserzählungen. Go die bekannte Geburtslegende Sgraons, die an die Geburt des Mose erinnert.3) Nach diesem aus Affurbanipals Bibliothek stammenden Text spricht Sargon, der erfte akkadische Rönig in Babylonien, der etwa 2600 v. Chr. lebte, von sich: "Sargon, der mächtige Rönig, der Rönig von Affad, bin ich. Meine Mutter war eine Gottesberrin4). meinen Vater kannte ich nicht, der Bruder meines Vaters wohnt im Gebirge. Meine Stadt ift Azupiranu, am Ufer des Euphrat gelegen. Es empfing mich die Mutter, die Gottesberrin, im Beheimen gebar sie mich, seste mich in ein Rästchen aus Schilf (?), verschloß meine Tür mit Erdpech, übergab mich dem Flusse; ohne über mich hinwegzugehen (?), hob mich der Fluß empor, zu Akki, dem Bewäfferer, brachte er mich. Akti, der Bewäfferer, snahm mich] zum Sohne [an] und zog mich auf. Akti, der Bewäfferer, machte mich zu seinem Gärtner. Während ich Gärtner war, gewann Ischtar mich lieb, und vier Jahre übte ich die Rönigsberrschaft aus.

<sup>1)</sup> A. Ungnad in S. Greßmann, Altorientalische Texte und Bilder zum Alten Testament, 1. Bd. 1909, S. 37 f., 2. Aufl. 1926, bearbeitet von E. Ebeling, S. 143—146, S. Zimmern, Christusmythe, S. 30 ff.

<sup>2)</sup> E. Ebeling, V. Meißner, E. F. Weidner, Die Inschriften der alle affprischen Könige bearbeitet, in Altorientalische Bibliothek, I. Band, 1926, S. 113.

<sup>3)</sup> Abgedruckt bei Greßmann-Ungnad, Alkorientalische Texte I, S. 79., 2. Aufl. (E. Ebeling) S. 234 f.

<sup>4)</sup> Wohl Priefterin,

Die schwarzköpfigen [Leute] beherrschte und [regierte] ich." Es folgen die kriegerischen Saten des Rönigs.

In anschaulicher Weise wird in ähnlicher mythologisierender Art die Verufung Merodachbaladans II., des Zeitgenossen des Siskia, auf der im Verliner Museum besindlichen Velehnungsurkunde dieses Rönigs folgendermaßen geschildert<sup>1</sup>): "Als Marduk, der große Serr . . ., zum Lande Akkad, von dem er in Grimm sich abgewandt hatte, wieder Zuneigung gesaßt hatte, da hielt er Umschau unter allen Leuten, musterte die Menschheit, unter allen Menschen, sämtlichen Wohnstätten ersah er richtig aus, Merodachbaladan, Rönig von Vabylon, . . . sah er freudig an, verkündete die Erhöhung seiner Würde durch seinen Ausspruch: "Dieser sürwahr sei der Sirte, der die Versprengten wieder sammelt." Ein gerechtes Szepter, einen den Menschen heilbringenden Sirtenstad übergad er seiner Hand. Den Rat Schumers und Akkads, die Entscheidung über alle Menschen unterwarf er seinem Urteilsspruch, seine Serrschaft machte er überragend in der Gesamtheit der Fürsten."

Ebenso läßt Kyros auf seiner Zylinderinschrift seine göttliche Berufung zum Segensherrscher in Babylon nach der unter Nabonids Regiment herrschenden Unglückszeit von den babylonischen Priestern schildern<sup>2</sup>): "Da faßte Marduk Erbarmen. In allen Ländern inszesamt hielt er Umschau, musterte sie, suchte nach einem gerechten Fürsten nach seinem Serzen, ihn zu fassen bei seiner Sand. Kurasch, den König von Anschan, rief er bei seinem Namen, zur Serrschaft über die Gesamtheit des Alls sprach er seinen Namen aus."

Auf die babylonische Ominaliteratur brauche ich nur kurz einzugehen. Es handelt sich um Seilsz und um Unheilsomina, die in ungeheuren Mengen vorliegen³) und beredtes Zeugnis von der Bebeutung des Orakelwesens in Babylon ablegen. Es kehren in ihm die gleichen Formeln immer wieder. Nach bestimmten Vorzeichen wird es dem Lande gut gehen, ebenso dem König, im Lande wird

<sup>1)</sup> Zimmern, Chriftusmythe S. 31.

<sup>2) 3</sup>immern S. 31 f.

<sup>3)</sup> R. C. Thompson, The reports of the Magicians and Astrologers in Niniveh and Babylon, 2 Bbe. London 1900. M. Jastrow, Die Religion Babyloniens und Assurable. Bb., Gießen 1912.

Recht und Gerechtiakeit herrschen, Regen und Fruchtbarkeit wird eintreten, die Preise werden niedrig fein, die Frauen werden mannliche Nachkommen gebären, dem Rönig wird Sieg über die Feinde und Beständigkeit seines Thrones verheißen. Finftere Vorzeichen find Sonnen- und Mondfinsternis, bestimmte Sternkonstellationen u. ä. Dann wird Mißwachs eintreten, der Viehstand geschädigt, ein allaemeines Sterben erfolgen, der Rönig fterben, Trauer und Weinen im Lande herrschen, die Feinde werden im Lande auftreten. Bimmern1) hat auch diese Vorstellungen in Verbindung mit der jüdisch-chriftlichen Apokalppsenliteratur bringen wollen. Doch haben wir es hier mit Einstellungen zu tun, die sehr verschiedener Art sind. Je nach der Ronstellation des Vorzeichens erscheinen Seil und Unbeil ohne bestimmte Reihenfolge, oft vermischt. Auch findet sich die eschatologische Rettergestalt in diesen Omina nicht.2) Es sind allaemein verbreitete orientalische Vorstellungen und Erwartungen ohne endgeschichtliche Unterlage, die jedoch dann immerhin Farben zur Bildung des altorientalischen Messiasbildes geliefert haben fönnen.

Alber Ähnliches gilt von den gesamten eben vorgeführten altbabylonischen Anschauungen. In weitem Umfang sind sie beherrscht von der Vorstellung von Seils- und Unheilszeiten. Freilich sind diese noch nicht in den Zusammenhang einer bestimmten Theorie von Weltperioden und vom Weltablauf gestellt, wie wir sie in späteren vorderasiatischen Religionssyssemen antressen und wie sie auch zweisellos im Neuen Testament vorliegen. Also kann auch von einer eigentlichen Eschatologie auf dem engeren babylonischen Gebiet nicht gesprochen werden, so wenig wie das von Ägypten galt.<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Die Reilinschriften und das Alte Testament, S. 393, und Christus-mythe S. 18 f.

<sup>2)</sup> Dürr S. 33 ff., W. Eichrodt, Die Hoffnung des ewigen Friedens im alten Israel, 1920, S. 142 f.

<sup>3)</sup> Eb. Meher, Ursprung und Anfänge des Christentums II. Bb., 1921, S. 55, leugnet einen Einfluß der babylonischen Religion auf das spätere Judentum. Denn nicht darauf komme es an, ob von den mythischen von Volk zu Volk wandernden und zur Ausgestaltung der Eschatologie verwendeten Jügen einer oder der andere aus Babylon stamme, sondern ob die maßgebenden religiösen Ideen übernommen seien. Das sei bestimmt zu verneinen.

Dennoch liegen hier Anfähe vor, welche später ausgebildet werden.<sup>1</sup>) Denn gewisse Anschauungen, welche in den babylonischen Schilderungen der Unseils- und der Seilszeit eine Rolle spielen, sinden sich ähnlich, wie gesagt, in jüdischen Apokalypsen wieder. Sodann geht wohl auf babylonische Einflüsse zurück die Berechnung der Weltzeit und die Annahme eines großen Weltjahres. Die Theorie vom Weltjahr ist uns in ausgebildeter Weise erst aus späterer, persischer und hellenistischer Zeit bekannt, "wenn auch Ansähe dazu schon im eigenklichen babylonischen Altertum vorhanden gewesen sein mögen und dieses namentlich auch die astronomisch-astrologische Grundlage für Einteilung und die Zahlenproportionen des späteren Weltjahres geliefert haben wird".<sup>2</sup>)

Von Wichtigkeit aber ist es, daß uns auch in Babylonien ein festgeprägtes, traditionelles, durch Jahrtausende hindurch verfolgbares Rönigs= und Serrscherideal entgegentritt. Der Rönig leitet auch hier seine Berusung auf den Thron von den Göttern ab.³) Mag der Etanamythus (s. S. 456) die erstmalige Einsehung des Rönigtums auf Erden durch die Götter im Auge haben,⁴) wonach Ischtar und Ellil nach einem Sirten im Simmel suchten, und sich auf Erden nach einem Rönig umschauten, es muß eine "Rönigsberusungssage" Erbyut gewesen sein, deren Grundzüge in den historischen Urkunden von Berusung historischer Rönige im Verlauf vieler Jahrhunderte immer wiederkehren. Die Einsehung von Dynastien und die Berusung einzelner Rönige durch die Götter wird dargestellt als Beginn einer durch den Rönig heraufzusührenden Seils= und Segenszeit. Das Rönigtum ist bereits in Babylon Gottesgnadentum. Ebenso erhebt der Rönig den Unspruch auf die Weltherrschaft.

<sup>1)</sup> Bgl. Zimmern, Chriftusmythe S. 20.

<sup>2)</sup> Zimmern, ebenda.

<sup>3)</sup> Zu beachten ist aber die Einschränkung, welche Zimmern in Schraders Reilinschriften und das Alte Testament 3 S. 640 macht: "Allerdings ist zu betonen, daß man in Babylonien-Ussprien in der Deisstation der Könige lange nicht so weit ging wie in Agypten, und ferner, daß die direkte Gleichsetzung von Königen mit Göttern auf die altbabylonische Zeit beschränkt geblieben zu sein scheint."

<sup>4)</sup> Zimmern, Die Reilinschriften und das Alte Testament, 3 S. 382 f.

Die Schilderungen der babylonischen Rönige von ihrer segensreichen Regierungszeit sind also die traditionellen, auch irgendwie im Volke selbst lebendig gewesenen Darstellungen, feststehender Typus, auch wenn es sich nicht um kräftige und ideale Serrscher handelte. Es find die Formen, in denen das Königtum von fich dachte und in denen auch das Volk selbst dem Berrscher entgegenzutreten gewohnt war. Man denke an die Reden, welche im deutschen Reiche während des letten Raisertums bei offiziellen und inoffiziellen Belegenheiten gehalten worden find. Rückwärtsschauend können wir erkennen, daß ihnen auch ein idealer Einschlag eigentümlich gewesen ist, der der geschichtlichen Wirklichkeit nicht immer entsprochen hat. Auch in unserem Volke ist das Bild eines gottgeordneten Berrschers lebendig gewesen, und unsere Serrscher haben selbst gestrebt, eine Segenszeit über ihr Volk heraufzuführen, ein auch ihnen vorschwebendes Ideal zu verwirklichen, hinter dem die geschichtliche Wirklichkeit doch zurückgeblieben ist, ohne daß allgemeine Züge von segensreichen Zuständen unter ihrer Regierung falsch wären.

#### 3. Persien.

Neue Momente treten in dem Weltbild und in den religiösen Vorstellungen des arischen Volkes der Perser, in der zoroastrischen Religion auf.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Vgl. Karl F. Geldner, Die zoroastrische Religion (Das Avesta), Religionsgeschichtliches Lesebuch, herausgeg. von A. Bertholet, 2. Aufl. 1926. - F. Wolff, Avesta, die heiligen Bücher der Parsen übersett auf der Grundlage von Chr. Bartholomäs altem iranischem Wörterbuch, 1924. — Ed. Meher, Ursprung und Anfänge des Christentums, II. Bd., 1921, S. 58 ff., 95 ff. -Chantepie de la Saussaye, Lehrbuch der Religionsgeschichte, 4. Aufl., herausg. von A. Bertholet und Edward Lehmann, II. Bd. 1925, Die Perfer, bearb. von Ed. Lehmann, S. 199-279. Ferner A. Rohut, Was hat die talmudische Eschatologie aus dem Parsismus aufgenommen, Zeitschrift der deutschen morgenländischen Gesellschaft Bd. 21, 1867, S. 552 ff. – Erik Stave, Über den Einfluß des Parsismus auf das Judentum, 1898. — James Hope Moulton, Early Zoroastrianism, 1913, S. 286 ff. - C. W. Carter, Zoroastrianism and Judaism, 1913 (Bibliographie S. 107 ff.). - N. Söderblom, La vie future d'après le Mazdéisme à la lumière des croyances paralleles dans les autres religions, 1901. — J. A. Scheftelowith, Die altpersische Religion und das Judentum, 1920. — G. Kittel, Die Probleme des palästinischen Spätjudentums und das Urchriftentum, 1926, S. 76 ff.

Die Beilige Schrift der Perfer beift Avesta, d. h. "Wiffen". Gemeint ift das religiöse, offenbarungsmäßige Wiffen. Das ursprüngliche Avesta soll eine umfangreiche Literatur gewesen sein. Aus den von ihr erhaltenen Trümmern ift in der nachchriftlichen Zeit, unter den ersten Sasanidenkönigen, durch priefterliche Sände eine Neusammlung und Redaktion vorgenommen worden, die kanonische Geltung erhielt und aus 21 uns nur jum Teil erhaltenen Büchern bestand. Zeitlich und sprachlich zerfällt das Avesta in zwei ungleiche Teile, das umfangreiche jungere Avesta, die Liturgie und die Driestersatungen der zoroaftrischen Rirche enthaltend, und in die Gathas. Diese Gathas (Redeverse) wollen die Driginalworte des Propheten, Baratbuftra, fein und gelten auch dafür. Es kommt ihnen also für die Ermitflung der ursprünglichen Lehre Zarathuftras große Bedeutung zu. Freilich find sie nicht allzugroß an Zahl, sind voll von Dunkelheiten, bieten auch kein Spftem dar, fondern find einzelne prophetische Worte, Mahnungen, Weissagungen oder Betcurungen.

Die Zeit Zarathuftras kann nicht mit Sicherheit angesetzt werden. Sein Leben fällt nach den einen in die Zeit zwischen 1000 und 800 v. Chr., während einige Neuere1) ihn in das 6. vorchriftliche Jahrhundert rücken. Seine Beimat ift wahrscheinlich das nordweftliche Iran gewesen. In seiner Verkündigung hat er an altarische und altiranische Vorstellungen angeknüpft. Dahin gehört der auch in ber Religion der Beden begegnende Gegensatz der Natur- und sittlichen Mächte. "Die bosen Geister, die Teufel, die im Avesta wimmeln, sind nicht nur ein Gebilde der garathustrischen Lehre vom Bösen, sondern viele von ihnen scheinen schon im primitiven Glauben der Iranier heimisch gewesen zu sein."2) Stark prägt sich auch der nomadische Sintergrund in der avestischen Religion aus, in beibehaltenen und verbefferten Gebräuchen des Sirtenvolkes. Ferner scheint der die iranische Religion wie andere auf gleicher Kulturstufe stehende Religionen charafterisierende Ritualismus und Formalismus, die Gleichstellung der Rultriten und Reinheitsgebote mit den ethischen

<sup>1) 3.</sup> Hertel, Die Zeit Zarathustras, 1924, Uchaemeniden und Kananiden, 1924, H. H. S. S. Schaeder in Studien der Bibliothek Warburg, VII, 1926, S. 319.

<sup>2)</sup> E. Lehmann, S. 212.

Forderungen der zarathuftrischen Lehre von Anfang an eigentümlich aewesen zu sein.<sup>1</sup>)

Zarathuftra ist mit vollem prophetischen Bewußtsein aufgetreten. Er will eine reine Gottesverkündigung bringen, die Religion seines Volkes auf eine höhere Stuse heben. Der Name des höchsten Gottes ist in den Gathas Ahura Mazda oder Mazda Ahura oder nur Mazda oder Ahura. Ahura Mazda (Aurmazd, Ormazd) ist also kein Eigenname, sondern eine Zusammensehung. Mazda ist "der Weise". Das Wort Ahura bezeichnet den Herrn oder die ahurische Gottheit, die durch die Beisügung Mazda ihrem Wesen nach charakterisiert werden soll. Dies ihr Wesen, ihre Weisheit besteht aber in der Unterscheidung von Gut und Böse oder Wahrbeit und Trug. Mazda hat sich für Reinheit und Gerechtigkeit entschieden, zwei Begriffe, welche im Avesta das Grundgeses Daseins bilden. Wo sich Mazdas Macht entsaltet, da gelangen die Reinheit und Gerechtigkeit zur Herrschaft.

Schon diese Grundgedanken zeigen, daß die Religion des Zarathustra sich auf einer dualistischen Weltbetrachtung erhebt.

Rasna 45, 2 heißt es: "Und ich will reden von den beiden Beiftern im Anbeginn des Lebens (d. h. der Welt), von denen der Beilige also sprach zum Argen: Nicht werden unsere beiderseitigen Gedanken, noch Lehren, noch Erkenntnisse, noch Bekenntnisse, noch Worte, noch Werke, noch Gewiffen, noch Seelen zusammenftimmen." 30, 3-52): "And im Anbeginn waren diese beiden Geiffer, die Zwillinge, die nach ihrem eigenen Worte bas gute und bas bofe (Pringip) im Denken, Reden und Tun beißen. Zwischen ihnen haben die Guthandelnden richtig gewählt, nicht die Schlechthandelnden. Und als diese beiden Geifter zuerst zusammenkamen, da bestimmten sie Leben und Tod, und daß zulett sein soll für die Falschgläubigen bas schlimmfte Dasein, aber für den Rechtgläubigen (der Lohn der) besten Gefinnung. Unter diesen beiden Geistern erwählte der Falschgläubige (der Ahriman) das Schlechteste zu seinem Tun, aber der Beilige Geift das Rechte, er, der die festesten Simmel als Gewand anzieht,3) (und mit ihm) alle, welche es dem Serrn

<sup>1)</sup> Ed. Meyer, S. 73.

<sup>2)</sup> R. F. Geldner, Die zoroastrische Religion, S. 2 f.

<sup>3)</sup> Hier wird der Seilige Geift, wie später, direkt dem Ormazd gleichsgesest.

durch lauteres Tun zu Dank machen wollen, sich offen zu Mazda bekennen."

Nach Ed. Lehmann, S. 230 ist der Standpunkt des Jasna 30 und 45 bereits ein philosophischer oder theologischer, während die meisten Gathas die Sache viel einfacher anfassen. Die teuflische Macht werde Druj oder Affma genannt und als das widerspenstige, schädliche und lügnerische Wesen gehaßt, welches aus seiner Sölle Die Welt verderbe und Ormagd stetigen Berdruß mache, bis es am jungften Tage von ihm in die Sande der Gerechtigkeit ausgeliefert werde. Das Bestreben der Gathas gehe indessen darauf bin, diese Macht so prinzipiell wie möglich zu fassen. Nicht nur alle irdischen Mächte, sondern auch die Göpen der heidnischen Nachbarn (die Devas) werden als verteufelte Wefen dem Bofen untergeordnet. Dazu brauche die Theologie eine umfaffendere Bestimmung des Bösen als diejenige, die fich aus einem volkstümlichen Damon hatte gewinnen laffen, und man ftelle dem Beiligen Beift, dem Spenta mainpu, einen bofen Geift, den Ato mainpu entgegen, denfelben, ber im jüngeren Avesta als konkrete Gestalt unter bem Namen Ahriman auftritt. Doch bleibt auch bei dieser Auffassung ein dem Ormazd entgegenstehendes feindliches göttliches Wefen, eine Die Welt verderbende teuflische Macht bestehen, und auch nach Lehmann legt uns Jasna 30 "das Mark und den Kern des ganzen Alvesta", die Grundlinien der altpersischen Weltanschauung dar. Danach aber besteht ein durch die ganze Welt hindurchgehender Dualismus. Die beiden Geifter waren schon im Anbeginn der Welt vorhanden. Als 3willinge werden fie vorgestellt, also gleichzeitig entstanden und gleichartig, zwei sich entgegenstehende Prinzipien. Der Beilige, das gute Pringip, weiß, daß er mit seinem Zwillingsbruder in allen bas Leben betreffenden Dingen nie zusammenstimmen kann, und fie ordnen beide von Anbeginn an Leben und Tod. Go kann benn das Leben in der Welt nichts anderes sein als ein fortdauernder Rampf zwischen diesen beiden Mächten. Aber freilich, das Biel dieses Rampfes wird vorgestellt als endgültiger Sieg des guten Pringips, Niederwerfung und Vernichtung des bofen und die Alleinherrschaft Aburas und seiner Anbänger.

Jedem, der von der biblischen Weltbetrachtung herkommt, tritt zunächst der Unterschied dieses Gottesglaubens vom biblischen, aber dann auch die Ühnlichkeit vor Augen. Die Bibel kennt den einen Gott, der die Welt und was in ihr ist, geschaffen hat. Das Böse ist nicht seine Schöpfung, sondern erst in die Welt eingedrungen. Aber auch der zoroaftrische Gott ist dem Bösen überlegen, und Mazda, der Weise, ist zunächst der Lehrer der Menschen, der ihnen die rechte Gesinnung, die Unterscheidung zwischen gut und böse gegeben hat. Wo seine Macht sich entfaltet, da herrschen Reinheit und Gerechtigkeit.

Nach den Gathas übt Abura Mazda seine Macht gewöhnlich durch die sechs Erzengel aus, die ihn umgeben, die Ameshas Spentas (Amshaspands, "die unsterblichen Beiligen"), Sppostasen seiner göttlichen Eigenschaften. Seilig ift aber im Avesta soviel als "fördernd". Die Umeshas haben die Welt zu fördern, "daß fie nicht verwese und nicht verwelke, nicht verfalle und nicht vergebe." aber auch die Satzungen Mazdas zu überwachen, damit sein Wille überall geschehe. Ihre Aufgabe ist also eine physische und eine ethische. Un der Spige der Ameshas stehen Vohu mano, die gute Gesinnung, und Asha vahista, die beste Gerechtigkeit, das rechte Gesetz, ferner Rhibathra vairing, das Reich des (göttlichen) Willens. Spenta Armaiti, die heilige Demut oder Frommigkeit, sowie das Paar Haurvatat, die Vollkommenheit und Ameretat, die Unsterblichkeit. Die Ameshas erscheinen im System als Personen, aber der abstrakte Grundbegriff schimmert noch durch. Spenta ist die Mutter aller Menschen. Durch Vohu mano hat Ormazd die Erde geschaffen und das Gesetz geoffenbart, der Asha vahista ist der Süter der Weltordnung und der Vermittler Ormazds bei der Weltregierung, im Jenseits der Erekutor der Söllenstrafen. Rhsbathra vairing wird meist abstrakt gefaßt als das Reich, in welchem Gottes Wille herrscht. "Das Reich, das über uns ift, das suchen wir für uns zu gewinnen, unter andern zu verbreiten und zu verkünden." "Das gute Reich bringt am ehesten das bessere Teil. Es fliefit fuße Labe darin, o Alsha, für den, der nach feinen Taten, o Weiser, das Beste als Lobn erhält. Dies Reich will ich uns jetzo bereiten." "Jest möchte ich es vor Augen sehen, (bas Reich) bes guten Denkens, Tuns und Redens, der ich, o Asha, den weisen Berrn kenne."

Alhura Mazda und die genannten Unsterblichen machen miteinander die Gottheit aus, sie bilden eine monotheistische Einheit, die genannten Genien sind alle nur als Funktionen des Willens Alhuras gedacht. Sie bilden mit den frommen Menschen, aber auch den reinen Tieren und Pflanzen "das Gottesreich". Dies Reich zu erweitern war die Aufgabe jedes Gläubigen. Der vollkommene Zustand wird in der Zukunft liegend gedacht. "Das Reich" wird Mazda am jüngsten Tage als die leibhaftige Darstellung aller Wünsche bringen. In dieser eschatologischen Erwartung münden die Gedanken der Gathalehre aus.

Der Gesetzeber der Welt ist zugleich der Weltenrichter. Der Maßstab seines Urteils sind die vor aller Zeit gegebenen Gesetze. Nach der großen Entscheidung sehnt sich der Fromme. Sie wird sein Streben nach Reinheit krönen, ihm den verdienten Lohn bringen, die Seligkeit. Über die Frevler aber kommt das Strafgericht. "In der Unsterblichkeit ist die Seele des Rechtgläubigen zufrieden, während die Quälung der falschgläubigen Leute fortdauern wird. Und das schafft der weise Serr durch sein Reich." "Dich habe ich als heilig erkannt, Mazda Ahura, da ich dich zuerst beim Schaffen schaute, da du Lohn für Wort und Tat vorausbestimmtest: dem Bösen Böses, dem Guten Gutes durch deine Macht am jüngsten Tag.")

Nach dem Avesta ist das Ziel der Dinge der Sieg der Welt des Guten, die totale Vernichtung des Bösen und die Herstellung der vollkommenen Kerrschaft Ahura Mazdas, unter der die Guten mit ihm ewig leben sollen. Schon die Gathas verkündigen "das Rommen des Reiches", die Parusie der Propheten und das jüngste Gericht wird bald bevorstehend gedacht. In späterer Zeit hat man sich unter dem Einsluß des Verlaufs der Geschichte und vielleicht auch unter anderen Einslußen den Weltverlauf nach verschiedenen Perioden gegliedert gedacht, ohne daß die eschatologische Stimmung an Kraft verloren hätte. Doch darf man diese Gliederung der

<sup>1)</sup> Lehmann, S. 220 ff., Geldner, S. 7 ff. Feine, Paulus.

Weltperioden auch nicht zu spät entstanden denken, denn in der Zeit der Achämeniden ist diese Spekulation in voller Blüte. Von den neun Jahrtausenden des großen Weltkampses sind die letzen, die eschatologischen Zeiten die letzen drei Jahrtausende. In ihnen wird die Macht des Vösen sich entfalten, sie enthalten aber auch das Millenium.

Wir kennen diese Gedanken erst in jüngeren Ausprägungen, die mit späteren Vorstellungen durchsetzt sind. Danach bringt der Böse eine Reihe von Drangsalen über die Welt, in denen Selden und Propheten den Gläubigen helsend zur Seite stehen. Die Schilderungen der Rämpfe und Drangsale dieser letzten drei Jahrtausende sinden wir dann wieder in den Vildern der Apokalppsenliteratur.

Wenn sich das Tausendjährige Reich nähert, so wird ein Mädchen im See Rasava baden, und durch Zarathustras Samen, der in den See gefallen ist, wird sie empfangen und einen Sohn gebären, den siegreichen Saoshyant<sup>1</sup>). Schon im ältesten Avesta wird von ihm erzählt als von einem Messias, der in den letzten Zeiten als Vollzieher der Welterlösung auftreten soll. Aus einigen alten Stellen scheint hervorzugehen, daß der Saoshyant nicht allein Sohn des Zarathustra sein wird, sondern daß der Prophet selbst in ihm erstehen und in einer Parusie der Welt zum letzten Sieg verhelsen wird. Mit dem Erscheinen des Saoshyant beginnt die Auserstehung der Leiber.<sup>2</sup>)

In den Jahrhunderten nach dem Auftreten des Zarathustra scheint die Verbreitung seiner Lehre durch seine Anhänger und die Priesterschaft stark betrieben worden zu sein. Wie das im einzelnen geschehen ist, liegt für uns völlig im Dunkeln. Aber das Ergebnis ist gewesen, daß alle seßhaften iranischen Stämme die Mazdareligion angenommen haben, so auch die Meder und die Perser.

In dem Pantheon des Avesta gewinnt allmählich Mithra eine große Bedeutung, ursprünglich, wie es scheint, Bundesgott und Kriegsgott, aber auch der Lichtgott. In der späteren Achämenidenzeit drängt sich die Verehrung des Mithra in den Vordergrund

<sup>1)</sup> Saoshhant bedeutet Retter, Heiland.

<sup>2)</sup> Lehmann, S. 252 ff., Ed. Meyer, S. 68 ff.

und verbreitet sich immer weiter nach Westen hin, nach Armenien und Pontus, auch in Rappadozien und Zilizien finden sich Spuren. In der Propaganda der Religion der hellenistischen und römischen Zeit tritt Mithra nunmehr in der Form hellenistischer Mysterien immer mehr in den Vordergrund und dringt zuletzt auch in die römische, nicht aber in die griechische Welt ein.

Der Einfluß der religiöfen Ideen der perfischen und der iranischen Welt wird von manchen heutigen Gelehrten fehr hoch eingeschäft. Nach Ed. Meyer ift die geiftige und religiöse Entwicklung des nachexilischen Sudentums ftark durch die dualistische Weltbetrachtung der goroaftrischen Religion beeinflußt worden, und durch das Judentum auch das Chriftentum. Er schreibt: "Darauf, daß fie diese (dualiftischen) Gedanken in den Mittelpunkt gestellt und konsequent durchgeführt hat, beruht die fundamentale Bedeutung und die weltgeschichtliche Wirkung der Religion Zoroafters, die gar nicht boch genug eingeschätt werden kann. In der Geffalt bes Teufels und ber diefe Welt beherrschenden Mächte des Böfen, in der gefamten Dämonologie, in dem Glauben an das jungfte Gericht über jede Einzelfeele und die Auferstehung des Fleisches, in der gefamten Erlöfungslehre find ihre Grundanschauungen eingedrungen in die Religionen der westlichen Welt und durch ihre Verschmelzung mit dem Judentum maßgebend geworden für Chriftentum und Iflam und nicht minder für Gnosis, Neuplatonismus und Manichäismus. Das spätere Judentum und das auf ihm fußende Chriftentum find tros des offiziellen Monismus, der auf der aus ganz anderen Anschauungen erwachsenen Schrift beruht, in der Praxis des realen Lebens durchaus dualistische Religionen" S. 80 f.

Ohne Frage tun sich mit der Erschließung des geschichtlichen Verständnisses der zoroastrischen Religion und ihrer weiteren geschichtlichen Entwicklung religionsgeschichtliche Probleme ersten Ranges auf. Denn im Vergleich mit der Religion der Ügypter und der Vabylonier finden wir in der Religion der Perser, in dem Dualismus, dem Rampf des Guten mit dem Vösen, in der Erlösungslehre, der Auferstehungslehre, der Vorstellung vom Endgericht und

<sup>1)</sup> Vgl. auch das S. 128 ff. über das Große Buch der Mandäer Gesagte.

der Niederwerfung des Bösen, im Seilandsglauben und anderem offensichtliche Verwandtschaften mit jüdischen und christlichen Vorstellungen. Allein wir stehen jest erst im Anfang der geschichtlichen Ermittlungen, welche erforderlich sind, um zu einem wirklichen Urteil darüber zu gelangen, in welchem Umfang solche geschichtliche Einslüsse zunächst auf das Judentum und sodann auch auf das junge Christentum wirklich ausgegangen sind. Das erkennt doch auch sogar ein so vorwärtsdrängender Gelehrter wie Reisenstein an, wenn er: Das iranische Erlösungsmysterium, 1921, S. 116 schreibt: "Der religionsgeschichtlichen Forschung stellt sich damit die neue Aufgabe, das Verhältnis dieses allmählich entwickelten innerasiatischen Glaubens zu dem späten Judentum und dem frühen Christentum zu untersuchen.")

Doch glaubt H. H. Schaeder<sup>2</sup>) heute schon sagen zu dürfen, daß die jüdische Religion, abgesehen von ihrem stark babylonisch beeinflußten mythologisch-legendären Apparat, aus der Verührung der beiden höchststehenden altorientalischen Religionen, der ifraelitischen und der iranischen, hervorgegangen sei. "Brachte jene bereits vor

<sup>1)</sup> Aber auch über das Judentum und das junge Christentum hinaus muß sich der Blick richten. W. Weber, a. a. O. S. 101 f., urteilt über die Einfluffe ber Spekulation des Zarathuftra über das Geschehen im Universum: "fie haben in Jahrtausenden weithin über die Welt gewirkt; gleichwohl ift es schwer, ihre allmähliche Entwicklung zur höheren Bewußtseinsstufe zu verfolgen; erleichtert wird es nur dadurch, daß die Lehre schon spätestens im beginnenden 5. Jahrhundert v. Chr., den kleinasiatischen Griechen bekannt geworden ift, welche unter persischer Herrschaft die persische Lebenshaltung beobachten konnten. Schon Seraklit streifte die eschatologische Lehre; aber auch die Mutterlandsgriechen wußten von persischen Dingen, Sophokles erwähnte die Priester, Servoot kannte wieder ben Rult ans eigener Unschauung; ben Griechen bes 4. Jahrhunderts aber, den Denkern des sokratisch-platonischen Rreises, wurde einzelnes zugänglich gemacht. Antisthenes ist davon nicht auszuschließen; Eudozos von Knidos hat sie über die Maßen gerühmt, Platon, Aristoteles, Eudemos, der Siftoriker Theopomp standen unter ihrem Eindruck." Es wird dann darauf verwiesen, daß in einem Fragment des Theopomp die Lehre der Magier von dem Weltgeschehen in abwechselndem Ablauf von Perioden von 3000 Sahren geschildert wird.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) In R. Reihenstein und S. S. Schaeder, Studien dum antiken Synkretismus aus Iran und Griechenland, Studien der Bibliothek Warburg, VII, 1926, S. 321 ff.

allem einen durchaus vergeistigten Gottesgedanken und die Uberzeugung der Verbundenheit Gottes mit seinem Volke mit, so fand sie in dieser eine zu der gleichen Sohe entwickelte Gottesidee, zugleich aber ein weiteres, das sie felber nicht besaß: ein umfaffendes und durchgeformtes System der Weltdeutung, das auf die Juden einen nicht weniger mächtigen Eindruck machen mußte als auf die Griechen (vielleicht — was weitere Forschungen klären muffen — auch auf die Inder), - so unvollziehbar beiden der dualistische Grundgedanke des iranischen Systems war und blieb. Wohl aber bot die iranische der jüdischen Religion, was diese weder als Tendenz in sich trug noch aus fich felber zu geftalten die Fähigkeit gehabt hatte: ben Grundriß und die Baufteine einer rationalen Theologie, und zwar einer Theologie, zu deren wichtigsten und fruchtbarften Stilmitteln die Symbolisierung des göttlichen Weltplanes, wie er sich in Schöpfung, Ordnung und Regierung der Welt offenbart, durch Aufstellung eines hierarchisch gegliederten Systems göttlicher (und widergöttlicher) δυνάμεις zu rechnen ift. Alm deutlichsten ift diese Form der Theologie allerdings in der judischen Apokalpptik zu erkennen, zu deren richtiger Beurteilung wir uns immer vor Augen zu halten haben, daß Endzeitserwartungen, wo immer sie auftreten, zwar durch politische und soziale Not ausgelöst und bestärkt werden können, aber vor allen Dingen eine ausgebildete Alion- und Weltalter-Spekulation bezw. eine ganz bestimmte Auffassung von Geschichte und historischer Zeit voraussetzen. Diese ist wohl geradezu als das bedeutsamste und wirksamste iranische Element in den vorderasiatischen Religionen, vor allem im Judentum, zu bezeichnen." Freilich betrachtet auch Schaeder diese Spekulation nicht als rein iranisches Produkt, sie sei vielmehr noch weiter zurück in die babylonische Gnosis zu verfolgen. Bei alledem aber handle es sich nicht um einzelne mythische Verbrämungen, die die Juden aus der iranischen Religion übernommen und an ihre eigene Religion angenäht hätten, sondern um Übernahme der eigentlich tragenden Ideen oder beffer Stilmotive der iranischen Rosmologie.

### 4. Ifrael.

In den geschilderten religionsgeschichtlichen Zusammenhang ist nunmehr die israelitisch-jüdische Seilandserwartung einzureihen. Innerhalb der Forschung der letten Jahrzehnte ist weithin Übereinstimmung in der Anschauung erzielt worden, daß die jüdische Eschatologie nicht etwa ein spätes theologisches Produkt ist, sondern daß die Erwartungen des Alten Testaments von einer End- und Seilszeit und der mit dem Seilsglauben verbundene Messiasglaube sehr altes religiöses Gut auch in Israel gewesen ist. )

In der Zeit des Auftretens der Schriftpropheten, im Anfang des 8. Jahrhunderts, ist die Eschatologie fester Besitsstand in Israel gewesen, und zwar war sie nicht etwas Nebensächliches, sondern sie stand im Mittelpunkt der religiösen Hoffnung. Das läßt sich aus der Auseinandersetzung der ältesten Schriftpropheten mit der Volkserwartung deutlich ersehen.

Der Prophet Amos ruft 5, 18—20 dem Volke zu: "Wehe denen, die sich den Tag Jahwes herbeiwünschen! Was soll euch doch der Tag Jahwes? Er ist ja Finsternis, nicht Licht! — Wie wenn jemand, der einem Löwen entflieht, von einem Bären gestellt wird und sschließlich], wenn er nach Hause gelangt ist und sich mit

<sup>1)</sup> Val. H. Gunkel, Schöpfung und Chaos in Urzeit und Endzeit, 1895, Derfelbe, Jum religionsgeschichtlichen Verständnis bes Neuen Testaments, 1903, Derfelbe, Die Genesis übersetzt und erklärt, im Göttinger Sandkommentar zum Alten Testament. - S. Gregmann, Der Ursprung ber israelitisch-jüdischen Eschatologie, 1905. — E. Sellin, Die israelitisch-jüdische Beilandserwartung, in Biblische Zeit- und Streitfragen, V, Heft 2 und 3, 1909, Derfelbe, Der alttestamentliche Prophetismus, besonders 2. Studie, S. 103-193: Alter, Wesen und Ursprung der alttestamentlichen Eschatologie, 1912. — N. Peters, Weltfriede und Propheten, Paderborn 1917. — W. Eichrodt, Die Koffnung bes ewigen Friedens im alten Israel, 1920. - W. Caspari, Die Unfänge der alttestamentlichen Weissagung, in Neue Kirchliche Zeitschrift 1920, S. 455-481. L. S. R. Bleefer, Over inhoud en oorsprong van Israëls heilsverwachting, Groningen, den Haag, 1921. - R. Kittel, Geschichte bes Volkes Ifrael, 1. 3b., 5. und 6. Aufl. 1923, 2. 3d., 5.-7. Aufl. 1922, Derfelbe, Die bellenistische Musterienveligion und das Alte Testament, 1924. - S. Mowinkel, Das Thronbesteigungsfest Jahwes und der Ursprung der Eschatologie. 1922. - L. Dürr, Ursprung und Ausbau der ifraelitisch-jüdischen Beilandserwartung, 1925. - G. Sölscher, Die Ursprünge ber jüdischen Eschatologie, 1925. -S. Schmidt, Der Mythos vom wiederkehrenden Rönig im Allfen Testament. 1925.

ber Sand gegen die Wand stemmt, von einer Schlange gebiffen wird. Ja! Finsternis ift der Tag Jahwes und nicht Licht, dunkel und glanzlos." Der eschatologische Terminus "der Tag Jahwes" ift also ein auch für das Volk ganz geläufiger, von dem die vorexilischen Propheten vielfach schlechthin als von "jenem Tage" reden (21m. 2, 16; 8, 9, 13; 9, 11; Sof. 2, 18, 20, 23; Jef. 2, 20 ufw.), ohne das Pronomen zu erklären. Die Propheten fampfen aber gegen eine falsche Vorstellung bes Volkes an und suchen sie in die richtige Bahn zu lenken. Um. 5, 14: "Fragt nach dem Guten und nicht nach dem Bösen, damit ihr am Leben bleibt! Dann [erft] würde Jahme, der Gott der Beerscharen, mit euch sein, wie ihr gefagt habt. Saffet das Bofe und liebt das Gute; erhaltet das Recht im Tor aufrecht! Bielleicht wird fich [dann] Jahme, der Gott der Beerscharen, des Restes Josephs erbarmen." Ahnlich 9, 10: "Alle Sünder in meinem Volke follen durchs Schwert fallen, die da wähnen: Das Unglück wird uns nicht erreichen und nicht überraschen!" Der Prophet bekämpft die Meinung des Volkes, daß Ifrael am Tage Jahwes kein Unbeil zu erwarten habe, da sie von dem Bewußtsein der göttlichen Erwählung getragen waren, 3, 2; 6, 1. Die Priester und Propheten des Volkes verlassen sich auf Jahme, indem fie denken: "Wir haben doch Jahwe in unserer Mitte, uns kann kein Anglück treffen," Micha 4, 11. Abnlich ist es bei Jesaja, Jeremia und noch Ezechiel.

Demgegenüber drohen die Propheten dem Volke mit strengem Strafgericht, wenn sich Israel nicht zu Jahwe bekehrt. "Darum soll euretwegen Zion zum Feld umgepflügt und Jerusalem ein Trümmerhausen und der Tempelberg zur bewaldeten Söhe werden," Micha 3, 12. Jahwe erscheint an "jenem Tage" zum Gericht in erster Linie über das Volk, sodann aber auch über die Feinde Israels. Wir hören auch hier von allerlei Schrecken Jahwes, von Bekämpfung durch fremde Völker, von Schlachten und Niederlagen, von Naturkatasstrophen, der Umwandlung der Natur, vom Frieden mit der Tierwelt, den Vögeln des Himmels und dem Gewürm des Landes, von dem Genuß von Wasser, Milch, Honig, dem Triefen der Berge von Most, dem Zerbrechen von Bogen, Schwert und Lanze, Zuftänden der vollkommenen Sicherheit, von der Wiedersehr des

Paradieses, es begegnet der Gedanke des Restes des Volkes, der gerettet werden und den heiligen Samen für das Volk der Endzeit abgeben soll. Auch der Gedanke des Verschontwerdens und Leben-bleibens begegnet.

Sodann aber tritt bedeutsam insbesondere beim Propheten Jesaja die Geftalt bes von Gott gesandten Beilebringers auf, Jef. 7. 9. 11. In der Zeit schwerer nationaler Not und Bedränanis foll ein Rind geboren werden, welches eine Freudenzeit bringen wird. Trübsal und Erquickung, bas Sklavenioch und die Berrschaft von Recht und Gerechtigkeit werden schroff einander gegenübergestellt. "Ein Rind wird und geboren, ein Sohn wird uns gegeben, und die Serrschaft kommt auf seine Schulter, und man nennt ihn: Wunderrat. Gottheld. Bater auf immer, Friedensfürst. Groß ist die Herrschaft und der Friede ohne Ende auf dem Throne Davids und über seinem Rönigreiche, indem er es festigt und stütt durch gerechtes Gericht von nun an auf ewig," Jef. 9, 5. 6. Und dann Jef. 11, 1-9: "Aus dem Stumpfe Isais wird ein Reis ausschlagen und aus feiner Wurzel ein Zweig hervorbrechen. Der Geift Jahmes wird fich auf ihm niederlaffen: Der Geift der Weisheit und des Berftandes, der Geist des Rates und der Rraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht Jahwes. Un der Furcht Jahwes wird er sein Wohlaefallen haben, und er wird nicht nach dem richten. was seine Augen seben, noch nach dem urteilen, was seine Ohren hören, fondern über die Geringen mit Gerechtigkeit richten und über die Elenden des Landes in Geradheit urteilen, aber die Gewalttätigen mit dem Stocke seines Mundes schlagen und mit dem Sauche feiner Lippen die Gottlosen toten. Und Gerechtigkeit wird der Gurt feiner Suften, und die Treue der Gurt feiner Lenden fein. Und der Wolf wird neben dem Lamme wohnen, und der Parder neben dem Böcklein lagern, und Rind und Löwe . . . werden zusammen weiden. und ein kleiner Knabe sie leiten. Ruh und Barin werden sich befreunden, ihre Jungen nebeneinander lagern, und der Löwe wird sich wie die Rinder von Stroh nähren. Der Säugling wird an der Söhle ber Otter spielen und der Entwöhnte seine Sand nach dem Lager ber Natter ausstrecken. Gie werden keinen Schaden tun und tein Verderben anrichten in meinem ganzen beiligen Berglande: denn das Land wird von Erkenntnis Jahwes voll sein wie von Wassern, die das Meer bedecken." Ühnlich, nur kürzer Ezech. 34, 23ff.

Auch im alten Ifrael ift die Erwartung eines neuen glückbringenden Zeitalters lebendig gewesen. Un einen Davidssproß knüpft die Soffnung an. Während erst noch Gewalt und Unrecht im Lande herrschen, foll seine Beit eine Berrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit werden. Unrecht wird nicht mehr geschehen. Das Bofe im Lande foll abgetan werden. Er ift ber Retter aus großer Not und führt den Zustand des Paradieses und des goldenen Zeitalters herbei. Aber er wird auch auf wunderbare Weise geboren, tritt als Wunderkind in die Welt ein und wird sogar in der Weise der Götterkinder mit göttlicher Speise (Milch und Honig) genährt. Auch seine Berrschaft übt er aus in göttlicher Rraft, er bringt Frieden ohne Ende von nun an auf ewig. Denn der Bringer der paradiesischen Weltzeit kann auch nach der Vorstellung des Propheten nicht gewöhnlich menschlicher Art sein. "Er muß etwas vollkommen Eigenartiges, dem bisherigen Ablauf der Dinge und somit auch der Folge der Geschlechter gegenüber gänzlich Neues darstellen, einen schlechthin neuen Anfang, eine unmittelbare Schöpfung der Sand Gottes felbft. In ihm erscheint ein zweiter Adam."1)

Mit voller Deutlichkeit ist danach zu erkennen, daß Israels eschatologische Erwartungen geschichtlich nur im Zusammenhang mit den verwandten Vorstellungen der Ügypter, Babylonier und anderer orientalischer Völker zu verstehen sind. Dabei kommt es auch nicht in erster Linie auf die direkte geschichtliche Abhängigkeit der Vorstellung des einen Volkes vom anderen an, auch nicht darauf, daß von einer eigentlichen Eschatologie bei den Ägyptern und Vabyloniern nicht die Rede sein kann und die Vorstellungen in sedem der genannten Völker besondere Eigentümlichkeiten zeigen. Die Hauptsache ist, daß überall ein gleiches Schema der Weltbetrachtung zugrunde liegt und daß eine Glücks- oder Endzeit erwartet wird, welche die Gottheit oder ein von ihr gesandter und in wunderbarer Weise ausgestatteter Heilsbringer heraufsühren wird. Wie sollten

<sup>1)</sup> R. Rittel, Die Sellenistische Musterienveligion und das Alte Testament, S. 1 sf., 16, W. Weber, Der Prophet und sein Gott, S. 99, Anm. 4.

folche Gedanken von den Nachbarvölkern aus nicht auch nach Ifrael hereingeflutet sein, welches doch auch mitten im Weltgeschehen stand, zwischen Babylonien und Agypten lag und oft genug der Schauplat der Rämpse der großen Weltreiche gewesen ist. Aber allerdings ist bereits die altisraelitische Enderwartung von den Propheten auf eine die anderen Völker überragende religiöse und ethische Söhe gehoben worden. Das Gericht und das Seil, welches vom Gott Ifraels erwartet wurde, tragen vielsach die Züge eines Gottesglaubens, wie er in den alten Religionen nur in Israel zu finden ist.

War in der altprophetischen Zeit die Soffnung auf eine ideale Aufrichtung des alten Davidreiches gerichtet, so weitet sich im Eril der Blick. Der erwartete Seilsbringer wird als Weltherrscher vor-3m 2. Jesajabuche wird der König Chrus als Gottes Erwählter geschildert, der die Weltherrschaft erringen und Gottes Beilswege mit Ifrael vollenden soll. Die Farben, mit denen die Rönigsgestalt des Chrus geschildert wird, haben idealen, fast messianischen Charafter. Jes. 44, 28-45, 3 spricht Gott von Cyrus: "Mein Sirt! und all mein Vorhaben wird er zur Ausführung bringen, indem er von Jerusalem spricht: es werde aufgebaut! Und vom Tempel: er werde sneul gegründet! So spricht Jahwe zu feinem Gefalbten, zu Chrus - beffen Rechte ich ergriffen habe, um Völker por ihm niederzutreten und die Suften von Rönigen zu entaurten, daß sich die Turen por ihm auftun und die Tore nicht verschlossen bleiben: Ich werde vor dir hergehen und das Söckerichte ebnen; eberne Türen will ich zertrümmern und eiserne Riegel zerbauen . . ., damit du erkennest, daß ich, Jahme, es bin, der dich bei deinem Namen ruft, der Gott Ifraels."

Ist so auch in Israel der Seilsbringer als mächtiger und siegereicher Rönig gedacht, als Friedensfürst und Serrscher der Gerechtigfeit, so tritt doch Ies. 40—55 bereits auch ein anderes Messideal in Sicht, ein Lehrer und Prophet, ein Blutzeuge, ein leidender Rnecht Gottes, der durch sein Leiden, seine Selbsthingabe als Schuldsopfer das Vorhaben Jahres mit seinem Volk auszusühren berusen ist. Eine Erlösergestalt wird in Israel, dem Offenbarungsvolke, geschaffen, die bis dahin unerhört war, ein Serrscher und Rönig, der erst durch das Leiden die Serrschaft erringt. Nicht sowohl aber

die Weltherrschaft auszuüben, ist seine Aufgabe, sondern er ist der getreue Gottesknecht.1)

# 5. Verbreitung der Erlösererwartung in der antiken Rulturwelt bis nach Indien.

Obwohl wir die Wege im einzelnen geschichtlich nicht verfolgen können, müssen in den letten vorchristlichen Jahrhunderten diese verschiedenen orientalischen Vorstellungen von Rönigen oder Propheten als Lieblingen oder Rindern der Götter und von Segenszeiten, sei es der Weltherrschaft, sei es der Serrschaft von Friede und Gerechtigkeit und eines glücklichen Justandes der Menscheit, in der alten Rulturwelt eine sehr weite Verbreitung gefunden haben.

Die jüngere Zarathustralegende leitet den Ursprung des Propheten nicht nur aus königlichem Geschlecht her, sondern läßt ihn auch göttlichen Ursprungs sein. Gott hat den Samen bereitet, aus dem er ausstand. Um Tage seiner Geburt lachte das Knäblein, als einziger von den Menschen, und die Umgebung wurde ausmerksam. Aus der Knaben- und Jugendzeit Zarathustras werden Wundertaten erzählt. Nach Prüfungen, die bis zum dreißigsten Jahre dauerten, trat er auf. Zarathustra stellt sich selbst in einem Gebet dar. "Ich bin's, der Spitama Zarathustra, . . . bei des Geburt und Wachstum die Wasser und Pflanzen sich wieder erholten, bei des Geburt und Wachstum die Wasser und Pflanzen wuchsen; bei des Geburt und Wachstum sich Alngra Mayniav zurückzog von der Erde, der breiten, runden, fernbegrenzten."

Verwandt ist die Legende von der Geburt des Buddha, bei der freilich die Frage, ob ein geschichtliches Abhängigkeitsverhältnis

<sup>1)</sup> H. H. Schaeber in Studien der Bibliothek Warburg VII, 1926, S. 331, spricht von der Möglichkeit, daß die Lieder vom "Gottesknecht", die der unbekannte Dichterprophet des Deuterojesaja in seine Verkündigung aufnahm, ebenso wie der "Wenschenschn" oder "Sohn Abams" des Ezechiel auch bereits in den Zusammenhang der Enöstradition einzureihen seien, welche in mandäischen Texten zutage tritt und welche vielleicht ganz altes Traditionsgut sei.

<sup>2)</sup> Yašt 17, 18 ff.

von den bisher behandelten Stoffen besteht, durchaus offen bleiben muß. Mir kommt es auf die religionsgeschichtliche Verwandtsschaft an.

Wir besissen zwei Überlieferungen, eine ältere, südindische, das von Açvaghosha etwa 100 n. Chr. verfaßte Buddhacarita 1) — die lesten vier Bücher, XIV—XVII, sind von einem modernen Autor im vorigen Jahrhundert verfaßt —, und einen jüngeren, tibetanischen Text, die Mahayana-Überlieferung des Lalita Vistara.

Nach dem älteren Text<sup>2</sup>) wohnte in der Stadt Kapilavastu der König Suddhodana mit seiner Gemahlin Maja, aller Königinnen Preis und Zierde, ein zur Wirklichkeit gewordener Zauber, sanst und mild, des Guten stets beflissen. Dharma<sup>3</sup>) beschloß, sich dem störrischen Geschlecht der Menschen körperlich zu zeigen.

"Also stieg der hehre Bodhisattva 4) Aus der Schar der Seligen hernieder, Und mit seinem Glanz die Welt erleuchtend. Drang er mit der Schnelle des Gedankens In den Leib der tugendhaften Maja. Um das teure Rleinod zu behüten, Ramen selbst die Götter aus dem Himmel. Alber Maja, mit dem Weltgebieter Wie die Wolke mit dem Blike schwanger, Milderte ringsum der Armut Dürre Mit dem Regen ihrer milden Gaben. Damals waren die Geftirne günftig; Aber aus der Seite jener Fürstin. Die durch fromme Übung sich geläutert, Ging ein Sohn hervor zum Seil der Welten, Ohne Rrankheit, ohne Schmerzempfindung. Von den Göttern auf dem Arm getragen, Sie durch seines Leibes Pracht entzückend Überwand er felbst den Mond an Schönheit, Er, der mit Verstand geboren wurde,

<sup>1)</sup> D. h. Buddhas Wandel.

<sup>2)</sup> Ich benuße die Übersetzung von C. Cappeller, Jena 1922, in Religiöse Stimmen der Bölker, herausgeg. von B. W. Otto, Die Religion des Alten Indien, Band V.

<sup>3)</sup> Dharma ift hier die Personisitation der Tugend oder Religion.

<sup>4)</sup> So heißt Buddha in dem Vorstadium der Erkenntnis.

Dessen Geist Aonen schon geläutert. Darauf nahm, dem Siebenstern vergleichbar, Er, der Neugeborene, sieben Schritte, Feste, unentwegte, löwenkräft'ge, Sallende, von hinten eingedrückte, Und nach Ost und Süd und West und Norden Blickend, sprach der Sohe diese Worte, Seiner Zukunst hohen Zweck erkennend: "Zur Erkenntnis und zum Seil der Welten, Bin ich jest zum letzennal geboren."

Die Götter verneigen sich vor dem Kind in der Luft und sprechen Segenswünsche und Gebete. Wunderzeichen geschehen in der Natur zu Ehren des Kindes.

Dann kam Usita, der große Weise, an den Sof Suddhodanas gezogen. Er wird vom König huldvoll empfangen. Der weise Mann spricht zum König:

"Eine Götterstimme ließ mich wissen, Daß der Sohn, der eben bir geboren, Söchste Weisheit einst erlangen werde. Diese Runde hörend und mir deutend Und darin bestärkt durch manches Zeichen. Vin ich hergekommen, um zu sehen, Wie bes Satjaftammes altes Banner Sich erhebt zu neuem schönerm Glanze, Indras Banner gleich an seinem Feste. Als der König dieses Wort vernommen, Nahm er seinen Sohn vom Schoff der Umme, Freudetrunken durch das Zimmer eilend, Ihn dem hochverehrten Gaft zu zeigen. Dieser sah die woll'gen Augenbrauen Und die Schwimmhaut zwischen Zeh'n und Fingern Und die Füße, die ein Diskus schmückte, Mit noch andren außerlef'nen Zeichen."1)

Dem Greise treten Tränen ins Auge, und er blickt mit Seufzen auf zum Himmel. Der Rönig zittert, besorgt um Leben und Geschick des Knaben. Der Greis aber beruhigt ihn. Er beweine

<sup>1)</sup> Un Buddhas Leib werden 72 übermenschliche Merkmale angenommen, darunter die obigen.

nur sein eigenes Mißgeschick. Denn seine Zeit sei hin, nunmehr aber sei der geboren, der Geburt und Sod für immer ende, aus dem Meer des Leidens, aus Alter, Krankheit und Sod die angstegequälte Menschheit auf dem Fahrzeug der Erkenntnis errette.

"Darum, Lieber, laß die Sorge fallen; Der nur in der Welt ist zu beklagen, Dem aus Leichtsinn, Torheit und Verblendung Jene ew'ge Lehre bleibt verschlossen; Und um jenes höchste Gut gekommen, Gilt mir selbst der Aufenthalt im Himmel, Hab ich der Erkenntnis erste Stufen Auch erreicht, doch nur noch für ein Unglück."

In Lalita Vistara 1) wird diese Erzählung in reicher, schwülstiger, mythologisch ausgeführter Weise überliesert. Der Bodhisattva besindet sich in der "lieblichen Wohnung der Tushita", dem buddhistischen Elhsium, dem vierten der sechs Götterhimmel, und wird aufgefordert, hinabzusteigen zu den Menschen, als des Alters, des Todes und des Elendes Vernichter, er, frei vom Staub der Leidenschaft. Es wird eine Weissagung gehört: "In zwölf Jahren wird der Bodhisattva in den Schoß seiner Mutter eingehen." Er soll als Herrscher thronen "über diese große, weite Erde, die er bis an des Ozeans Grenzen, ganz ohne Stachel und Hindernis, ja

<sup>1)</sup> Das erste Rapitel des Lalita Vistara gibt eine Erklärung, was unter Lalita Vistara zu verstehen sei. Danach ist es "eine Gesetesabhandlung, ein Sütraabschluß, eine Sammlung von großem Umfang", nämlich eine Darstellung des ganzen Lebens und Wirkens des Vodhisattva. Nach Lesmann, S. 70 f. ist der Name ein Compositum, lalita, eine Partizipialsorm, heißt "anmutig, lieblich", als Name "Unmut, Scherz, Spiel". Vistara bedeutet "Lusdehnung, Umfang, aussührliche Darstellung", beides zusammen also: "Lusssührliche Darstellung des Liebreizes, der Spiele oder ungesuchten Handelungen," nämlich im Leben des Vuddha.

Ich benuße für den Lalita Vistara S. Lefmann, Lalita Vistara, 1874, enthaltend die fünf ersten Kapitel, und Rajendralala Mitra, The Lalita Vistara translated, Calcutta 1881—1886, in Bibliotheca Indica; A Collection of Oriental Works, published by the Asiatic Society of Bengal, New Series Nr. 455. 473. 575. Für die Erzählung von Assiatic vgl. auch H. Olbenberg, Die Reden des Buddha, 1922, S. 3 ff.

ohne Straf- und Waffengewalt sich unterworfen. Doch wenn er aus seinem Sause ins Einsiedlerleben hinauszieht, abwerfend Begierde und Leidenschaft: ein Führer — dann wird er — keine andere Gottheit (zur Seite), ein Lehrer der Götter und der Menschenkinder". Ausführlich wird dann geschildert, was für einen Erdteil, welches Land und Geschlecht, und was für ein Weib der Bodbisattva mählt, um inkorporiert zu werden. Alls er aufbrach, um zur Erde niederzusteigen, entwand fich seinem Rörper ein ben himmlischen Glanz übertreffender Lichtglanz, der die ganze Welt erfüllte. Diese erbebte, erzitterte und schwankte. Alle Wefen im Söllen-, Tier- und Namareich erstanden, waren im felben Augenblick frei von ihrem Leide, alle Wefen in Liebe und Freundschaft geeinigt. In der Vollmondnacht, am 15. des Monats,1) verließ der Bodhisattva die Wohnung in Tushita und trat in vollem Bewußtsein in den Schoß seiner Mutter, der Königin Maja, in der Geftalt eines weißgelblichen Elefanten. Die Rönigin erlebte dies, friedlich schlafend und es in einem Traum sehend und mit Wohlgefallen empfindend. Sie teilt es dem Rönig mit. Diefer läßt Brahmanen kommen. Sie deuten den Traum der Rönigin: "Es wird dir ein Sohn geboren werden, angetan mit allen verheißungsvollen Zeichen, der Vornehmste des königlichen Geschlechts." Er wird mit felbftlofer Liebe zur ganzen Schöpfung ein welterlöfender Buddha werden. Als zehn volle Monate vergangen waren, ging der Bodhisattva aus der rechten Seite seiner Mutter hervor, mit vollem Gedächtnis alles wiffend.

Furchtlos wie ein Löwe schreitet er sodann je sieben Schritte nach Osten, Süden, Westen, Norden, in die Tiefe und in die Söhe und verheißt, daß er die Quelle aller Güte sein, zu Ende Geburt, Verfall, Hunger und Leid bringen, die Flammen der Sölle löschen werde, und daß er werde beachtet werden von allen Himmelsbewohnern. Alle Wesen werden erfüllt mit Entzücken, ein großes Erdbeben sindet statt, die Natur bringt Blumen und Früchte, die

<sup>1)</sup> Die Inder teilen den Monat in zwei Sälften, eine mit zunehmendem, eine mit abnehmendem Monde.

Menschen werden frei von allen Leidenschaften, Hunger und Durst wird gestillt, alle Krankheit hört auf, geistige wie körperliche.

Der große Weise Asita macht sich auf, den Neugeborenen zu sehen. Der Rönig Suddhodana trägt den Knaben herbei. Der Weise schlägt die Sände zusammen, fällt dem Bodhisattva zu Füßen, geht um ihn herum, nimmt ihn auf die Sände und sist in Betrachtung versunken da. Er sieht die 32 Zeichen der Größe des Kindes und erkennt, daß, wenn der Bodhisattva sich in die Einsamkeit zurückzieht, er ein Tathagata!) werden wird von großer Berühmtheit und ein vollkommener Buddha. Da brechen ihm Tränen aus den Augen. Der König erschrickt, aber Asita beruhigt ihn.

Daß in der Afita-Erzählung bei aller verschiedenen Ausprägung im einzelnen hier und dort eine religionsgeschichtliche Parallele zu der neutestamentlichen Überlieferung von Simeon Luk. 2, 25—35 vorliegt, ist offenkundig. Sie ist etwas weniger ausgesührt in dem Buddhacarita-Vericht, nach welchem der Weise z. V. das Rind nur gezeigt bekommt, es nicht aber auf seine Arme nimmt. Nichts- destoweniger ist auch hier die Verwandtschaft unverkennbar. Diese Parallele ist um so bemerkenswerter, als ein literarischer Zusammenhang jedenfalls mit der älteren Form der Alsitalegende unwahrscheinlich ist.<sup>2</sup>)

## 6. Das Judentum.

Alber auch im jüdischen Volke sind Gedanken von einem göttlichen Erlöser des Volkes und von einer messianischen Endzeit, die in den verschiedensten Farben ausgemalt wird, lebendig gewesen. In der Septuagintaübersehung von Jes. 7, 14: "Wohlan, das Jung-

<sup>1)</sup> Ein Rechtwandelnder, Vollendeter.

<sup>2)</sup> Eine weitere religionsgeschichtliche Parallele zum Leben Jesu bietet das 13. Buch des Buddhacarita — bei Cappeller das 12. — hinsichtlich der Versuchung des Buddha durch Mara, insbesondere die Versuchung, die Weltherrschaft an sich zu reißen:

<sup>&</sup>quot;Sast du diese Welt erst unterworfen, Magst du dann die Götterwelt besiegen."

Weitere indische Parallelen zur synoptischen Versuchungsgeschichte bei K. Beth, "Gibt es buddhistische Einflüsse in dem kanonischen Evangelium?" in Theol. Studien und Kritiken 1916, S. 202 ff.

weib ('alma) ift schwanger und wird einen Sohn gebaren, deffen Namen foll sie Gottmituns nennen," ist 'alma durch naodevos wiedergegeben worden, was streng genommen dem hebräischen betula entspräche. Saben die nachchriftlichen Überseger Aquila, Theodotion und Symmachus in dem Streben nach besonderer Wörtlichkeit der Übersetzung für nagdevog das neutrale veavis eingesett, so barf angenommen werden, daß sie sich damit in Gegenfat zu dem inzwischen ausgebildeten driftlichen Weissagungsbeweis haben stellen wollen, ber in jenem παρθένος eine wichtige Stütze für die evangelische Erzählung von der Jungfrauengeburt Jesu gefunden hatte. Die eraktere Wiedergabe durch veavis follte jenem Weissagungsbeweis die Grundlage entziehen. Wie kam aber der Übersetzer der Septuaginta dazu, den Ausdruck zu mählen, der nicht eine junge Frau, sondern eine Jungfrau bezeichnet? Wahrscheinlich ift in der Zeit und Umgebung des Übersetzers die Vorstellung herrschend gewesen, die Mutter des Erlösers sei eine Jungfrau. Dann muß in der Zeit des Übersegers von Jesaja, der um 200 v. Chr. angesett wird, in judisch-hellenistischen Rreisen die Überlieferung von der Geburt des Erlöserkindes aus einer Jungfrau bereits eine fo feste Stelle gehabt haben, daß dem Übersetzer die Einsetzung der Jungfrau für den neutralen Begriff des Jungweibes bereits als felbstwerständlich erscheinen konnte. Damit aber wird man zu der Voraussetzung geführt, daß diese Anschauung schon eine gewiffe Zeit hinter sich hat, die man im einzelnen nicht bestimmen tann, die aber doch auch noch in die alttestamentliche Zeit bineinreichen kann.1)

In der ältesten jüdischen Apokalppse, dem 165 v. Chr. entstandenen Danielbuch, begegnet die Vorstellung von mehreren auseinanderfolgenden Weltreichen, welche durch ein aus Gold, Silber, Erz, Eisen und Son bestehendes Standbild symbolisiert werden, und welche durch das ewige Reich Gottes abgelöst werden sollen, Rap. 2. Im 7. Rapitel werden die vier Weltreiche durch vier aus dem Meere emporsteigende Tiere gekennzeichnet, von denen namentlich das vierte eine Schreckensherrschaft aufrichten und "die

<sup>1)</sup> R. Rittel, Die Sellenistische Mpsterienreligion usw., S. 6ff. Feine, Paulus.

gange Erde freffen, zerstampfen und zermalmen wird". Dann aber "tam einer, der einem Menschen glich, mit den Wolken des Simmels heran, gelangte bis zu dem Sochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Dem wurde nun Macht, Ehre und Berrichaft verlieben: alle Bölker, Bungen und Nationen muffen ihm dienen; feine Macht foll eine ewige und unvergängliche fein, und fein Reich nicht zerstört werden," Dan. 7, 13. 14. Der Gesichtstreis ift ganz universalistisch. Es wird von den Weltreichen gehandelt, die aufeinanderfolgen. Entsprechend dem Gottesglauben und dem Erwählungsgedanken bes Alten Testaments und des Judentums wird aber das Weltgeschehen vorgestellt als dem Ziel der Gerrschaft des "Volkes der Beiligen des Bochsten" (3. 27) zustrebend, und dies Reich foll ewig währen. Die Erwartung ist hier nicht die einer eigentlichen Weltherrschaft, auch nicht die eines irdischen Friedensreiches, fondern die Vorstellung ift rein religiös. Das Gottesreich wird auf Erden aufgerichtet.

Schwankt Dan. 7 die Anschauung vom Menschensohn noch zwischen dem Verständnis als Repräsentation des Volkes Israel und dem König des Gottesreiches, so erscheint das Vild des Menschensohnes in den Vilderreden des Henochbuches (Rap. 37—71) und 4. Esra 13 auf den Messias selbst angewendet.

In den jüdischen Schriften eschatologischen Charakters aus dieser Zeitepoche, voran im Henochbuch, im sprischen Baruch, dem Buch der Judischen, den sibyllinischen Büchern und den Pfalmen Salomos begegnen reiche und phantastische Schilderungen der Weltentwicklung, der Nöte und Drangsale der letzten Zeiten und des Segens und Glückes der Endzeit, welche stark an die aus den anderen, älteren orientalischen Überlieferungen bekannten Bilder erinnern.

Ich greife einiges aus dem dritten Buch der Oracula Sibyllina heraus.<sup>1</sup>) V. 159 ff. werden kurz die auseinanderfolgenden Reiche genannt, das Reich der Ügypter, der Perser, der Meder, der Üthioper

<sup>1)</sup> E. Rauhsch, Die Apokryphen und Pseudepigraphen des Alten Testaments, II. Bd.: Die Pseudepigraphen des Alten Testaments, 1900, Die Sibyllinischen Orakel, bearbeitet von F. Blaß.

und bes affprischen Babylon, bas ber Mazedonier, wiederum bas von Agypten, dann das von Rom. V. 175 ff. schildern die Niederwerfung des mazedonischen Reiches durch Rom, eines Königreiches "weiß und vieltöpfig, vom westlichen Meere, welches über vieles Land herrschen, vieles erschüttern und allen Rönigen nachmals Furcht erregen wird". Rach mannigfachen Schilderungen entlädt sich der Jorn des Verfassers über Roms Übermut V. 350 ff.: "Wieviel von dem tributbringenden Ufien Rom empfangen bat, breimal so viel Gold wird wiederum Afien aus Rom empfangen und wird an ihm den verderblichen Übermut rächen." 3. 367 ff. tommt ein alückliches 3wischenreich, dann mehrere andere Stücke, von Berderben und Bernichtung handelnd, von der Schilderung eines beiligen Geschlechts frommer Manner, von einem aus Alien kommenden großen Rönig, der alles zerschlagen und alles mit Unheil anfüllen wird. 3. 652 ff.: "Und bann wird Gott von Sonnenaufgang ber einen Rönig fenden, der auf der ganzen Erde dem bosen Rrieg ein Ende machen wird, indem er die einen totet, mit ben anderen sichere Verträge schließt." Die Rönige der Völker werden sich gegen ihn wenden, aber Gott wird an ihnen und der Erde ein schreckliches Strafgericht vollziehen. Rach einem Zwischenftück wird dann die Aufrichtung eines Königreiches für alle Zeiten geschildert, in dem Gott herrscht, und in dem man von der ganzen Erde Weihrauch und Gaben zum Sause Gottes bringt. Alle Pfade des Gefildes und die rauben Sugel und die hoben Berge und die wilden Wellen des Meeres werden gangbar und schiffbar fein in jenen Tagen. Aller Friede des Guten wird auf die Erde kommen. Das Schwert werden wegnehmen die Propheten Gottes. Gott wird in der Mitte des Volkes wohnen, Wölfe und Lämmer werden auf den Bergen zusammen Gras effen, und Panther werden mit Böcklein weiden, und der fleischfressende Löwe wird Strob an ber Rrippe fressen wie ein Ochse, und gang kleine Knaben werden ibn in Banden führen . . . Mit Säuglingen werden Drachen und Nattern schlafen und ihnen kein Leides tun; denn die Sand Gottes wird über ihnen fein.

Das alte traditionelle Überlieferungsgut, welches wir durch die verschiedenen orientalischen Völker und durch Jahrtausende hindurch

verfolgt haben, begegnet auch im Indentum schon der vorchrist-lichen Zeit, nur hier in eigentümlich religiöser Färbung.

# 7. Alexander der Große und die Diadochen.

Von nicht geringem Einfluß auf die Ausgestaltung der Erwartung eines Weltherrschers und Glückbringers am Ende der Zeiten ist sodann die Gestalt Alexanders des Großen geworden.<sup>1</sup>) Sowohl bei den Griechen wie unter den orientalischen Völkern hinterließ der Glanz und die Macht des Reiches Alexanders den tiefsten Eindruck, so daß seine Gestalt für Dichter, Rhetoren und das Volksempsinden zu dem Vilde eines Idealherrschers emporwuchs. Man erwartete die Wiederkehr dieses so leuchtend und machtvoll emporgestiegenen und so früh gestorbenen Serrschers und eine Erneuerung der Dinge durch ihn. Satten ihn doch die Orientalen bereits bei seinem Auftreten mit der Titulatur und der Würde des bei ihnen lebendigen Gottkönigtums umkleidet.

Alber auch von griechischer Seite her kam der Vergötterung des Herrschers eine Strömung entgegen, die Soter- oder Keilandsvorstellung, die, ursprünglich ein Rultgedanke, im Laufe der Zeit
auch auf Männer angewendet wurde, welche um das Staatswesen hochverdient waren.

Wir können es in den Reichen der Seleuziden in Sprien und der Ptolemäer in Ügypten verfolgen, wie eine Verschmelzung der griechischen Idee des Soter und der orientalischen Gottkönigsvorstellung erfolgt ist.

Geradezu ein typisches Beispiel dasür ist uns in der nicht nur für die Erforschung der Sieroglyphenschrift, sondern auch religionszgeschichtlich höchst bedeutsamen Inschrift von Rosette (Raschid) erhalten. Es ist eine dreisprachige Inschrift, hieroglyphischer und demotischer Text neben dem griechischen, vom 27. März 196 v. Chr.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Vgl. F. Kampers, Alexander der Große und die Idee des Weltimperiums in Prophetie und Sage, 1901.

<sup>2)</sup> Dittenberger, Orientis Graeci inscriptiones selectae I, n. 90, P. Wendland, Die hellenistisch-römische Kultur in ihren Beziehungen zu Judentum und Christentum, 1907, S. 75 st., H. Liehmann, Der Weltheiland, 1909, S. 12 f.

Von dem damals 12 jährigen Ptolemäus Epiphanes (205-181 v. Chr.) werden Aussagen gemacht wie diese: "der Agypten in Ordnung gebracht hat," "ber das Leben der Menschen aufgerichtet hat," "ein Rönig wie Selios, der große Rönig der oberen und der unteren Gegenden (ber Welt)," "lebendiges Abbild bes Zeus, Sohn des Selios, der ewig lebende Ptolemaus, geliebt von Ptah," "der da ift Gott von Gott und Göttin, wie Sorus, der Sohn der Ifis und des Osiris," "der auch allen das Recht verschaffte wie Bermes, ber höchste Gott," "ber in kurzer Zeit die Stadt (Lykopolis) mit Gewalt nahm und alle Frevler in ihr vernichtete, wie Sermes und Horus, der Sohn der Isis und des Ofiris, die Abtrunnigen in eben jenen Gegenden in früheren Zeiten gezüchtigt haben," "ber die, welche der Fürsorge bedurften, aufrichtete, da er den Sinn eines wohltätigen Gottes befaß in bem, was die Religion betrifft". Es find auch hier die ftereotypen Zuge des glang-, macht- und segensreichen Serrschers, in den Farben der orientalischen, speziell ägpptischen Göttermythe vorgestellt, angewendet sogar auf einen Rnaben.

Eine im Stil der altbabylonischen Königsinschriften gehaltene Reilinschrift des Antiochus Soter (280—260 v. Chr.)<sup>1</sup>) beginnt: "Antiochus, der große König, der mächtige König, der König der Seerscharen. der König von Babylon, der König der Länder; der Ausstatter von Isagil und Izida, der fürstliche Sohn des Seleucus, des mazedonischen Königs, des Königs von Babylon, din ich." Aber die Titulatur desselben Königs auf gleichzeitigen griechischen Inschriften bezeichnet ihn als "Soter" und seinen Nachsolger als "Gott". Dazu kommt die offizielle Herleitung des Seleuzidengeschlechts von Apollo, welche die Gemeinde von Ision an Antiochus Soter preist und Seleukus II. (246—226 v. Chr.) in einer von ihm ausgehenden Inschrift offiziell für sich in Anspruch nimmt.<sup>2</sup>) Ptolemäus Philadelphus heißt:<sup>3</sup>) "der Horus, der siegereiche Jüngling, der Herr des Geier- und Schlangendiadems, der

<sup>1)</sup> Reilinschriftliche Bibliothek III, 2, S. 137, wiedergegeben auch H. Liehmann, S. 19.

<sup>3)</sup> Liehmann, S. 19f.

<sup>3)</sup> Wiedemann, Ügyptische Geschichte I, S. 74; Liehmann, S. 22 f., 51.

groß ist an Tapferkeit, der Gold-Horus, ihn hieß erglänzen (als Thronberechtigten) sein Vater, der König von Ober- und Unterägypten, die mächtige Persönlichkeit des Sonnengottes Ra, der von Amon Geliebte, der Sohn der Sonne, Ptolemäus, der Gott, der Bruderliebende" usw. Die offizielle ägyptische Titulatur des Augustus, die sich mit dem Inhalt der Inschrift von Rosette berührt, lautet: 1) "Der schöne Knabe, lieblich durch Liebenswürdigkeit, der Fürst der Fürsten, ausgewählt von Ptah und Nun, dem Vater der Götter, König von Oberägypten und Unterägypten, Herr der beiden Länder, Autokrator, Sohn der Sonne, Herr der Diademe, Raiser, ewig lebend, geliebt von Ptah und Iss."

#### 8. Der römische Raiser.

So ist es ein geschichtlich klar vor Augen liegender Entwicklungsgang gewesen, daß die altorientalische Königsliteratur nicht nur auf die seleuzidischen und ptolemäischen Serrscher, sondern auch auf die römischen Machthaber und Raiser übergegangen ist. Das bezeugen auch weitere Überlieferungen. Eine athenische Inschrift auf einer Marmorbasis?) nennt E. Julius Cäsar "Sohenpriester und Diktator, ihren Soter und Wohltäter". Eine einen Volksbeschluß von Ephesus vom Jahre 48 v. Chr. wiedergebende Steininschrift?) bezeichnet ihn als "den von Ares und Aphrodite!) stammenden Gott auf Erden, den allgemeinen Soter des menschlichen Lebens".

Richt nur aber die göttlichen Prädikate und die glanzvollen Titulaturen aus uralten Zeiten und Mythen find auf die Gebieter dieser Spätzeit übertragen worden, sondern das gilt auch von der Erwartung der an diese Königsgestalten geknüpften Seilszeiten.

Insbesondere die Person des Augustus ift es gewesen, des großen, klugen und glücklichen Begründers des römischen Welt-

<sup>1)</sup> Nach Lepfius Th. Mommsen, Römische Geschichte V, S. 565, Wendland, Hellenistisch-römische Kultur, S. 102, wo bemerkt wird, daß Augustus auch noch den Titel Horus und Stier führte.

<sup>3)</sup> Dittenberger, Sylloge inscriptionum Graecarum I, n. 346, Wendland, Kultur usw., S. 100.

<sup>8)</sup> Dittenberger, n. 347; Wendland, S. 100.

<sup>4)</sup> Das julische Geschlecht wurde auf Benus zurückgeführt.

reiches, welcher auf sich die Erfüllung von Hoffnungen eines Zeitalters irdischer Ordnung, des Friedens und der Glückseligkeit der Bölker gezogen hat, unter Neubelebung von Bildern und Vorstellungen, wie wir sie durch die Jahrtausende vor ihm verfolgt haben und wie sie durch die Allexander dem Großen dargebrachte Verehrung bereichert worden waren.

Die mächtige Sehnsucht und Koffnung jener Zeit unmittelbar vor dem Aufstieg des Augustus und die Erwartung des nach den endlosen Rriegen und Eroberungen des römischen Volkes und den inneren Wirren Roms nun bald erwarteten goldenen Zeitalters spiegelt wieder die berühmte vierte Ekloge Vergils.<sup>1</sup>)

Der Inhalt der Ekloge ist folgender. Der Dichter beruft sich auf eine sibyllinische Weissagung. Er spricht aus, daß das von der cumäischen Sibylle geweissagte leste Zeitalter im Andruch begriffen sei. Der Kreislauf der Zeiten ist geschlossen, die große Reihe der Weltzeitalter wird von neuem gedoren. Ein neuer Sproß (progenies) wird vom Himmel herabgesandt. "Sei du nur, keusche Lucina, dem Knaben gnädig, der gedoren werden soll, mit dem das eiserne Geschlecht ein Ende nehmen, ein goldenes auf der ganzen Welt erstehen wird. Sei gnädig: schon herrscht dein Apollo."2)

V. 11: "Unter beinem Konsulate, Pollio, wird dies glanzvolle Zeitalter eintreten und werden die großen Monate des neuen Weltjahres beginnen ihren Lauf zu nehmen; unter deiner Führung werden etwa noch vorhandene Spuren unserer Versehlung getilgt und wird die Erde erlöst werden von dem ewigen Schrecken. Jener Knabe wird das Leben der Götter empfangen, im Himmel mit den Göttern und Seroen verkehren und in der Kraft der väterlichen Tugenden über den in den Zustand des Friedens versehten Erdkreis herrschen."

<sup>1)</sup> Sie ist abgedruckt in den öfter genannten Werken von E. Norden, Die Geburt des Kindes, S. 8 f., mit Übersetzung der wichtigsten Partien, von W. Weber, Der Prophet und sein Gott, S. 1 f., in metrischer Übersetzung auch von H. Liehmann, S. 3 f.

<sup>2)</sup> Ille deum vitam accipiet divisque videbit Permixtos heroas et ipse videbitur illis pacatumque reget patriis virtutibus orbem.

V. 17. Nun wird geschildert, wie das Erdreich selbst dem Knaben lachende Blumen, kleine Geschenke ausstreuen wird und seine Wiege sich in einen Wundersegen mit Blüten kleiden wird. Auch die Tiere des Feldes werden ihm huldigen, Ziegen ihre stroßenden Euter heimbringen, Löwen die Serden nicht mehr schrecken. Giftkräuter wird es nicht mehr geben, überall dagegen werden die Gewürzstauden des Orients wachsen.

V. 26: "Alber sobald du dann die Ruhmesgeschichten der Seroen, auch die tapferen Taten deines Vaters wirst lesen können, dann wird sich das Feld allmählich in wogende Ühren kleiden, die Trauben am Dornbusch hängen und Sonigtau aus hartem Eichenstamm träufeln. Freilich werden sich dann noch wenige Spuren des alten Trugs zeigen." Es wird sodann der zeitweilige Rückfall in die abgelaufene Weltperiode geschildert, der Acker muß bebaut werden, Städte mit Mauern umgeben werden, Schiffahrt wird ausgeübt und Kriege werden gesührt, der große Achill wird wieder gegen Troja gesührt werden.

V. 37: "Wenn sodann das gereifte Alter dich zum Mann gemacht hat, dann wird auch der Schiffer vom Meere weichen, nicht wird die Schiffsplanke Waren zum Tausch führen, alles wird überall die Erde spenden. Nicht mehr wird dulden die Erde die Oflugschar, der Weinstock das Winzermesser. Es wird der rüstige Landmann den Stieren das Joch abnehmen. Nicht mehr wird lernen die Wolle, die Farben künstlich vorzutäuschen, vielmehr wird sich dem Widder auf der Wiese das Vließ in rötlichen Purpur verwandeln, bald in die gelbliche Safransarbe. Von selbst wird den weidenden Lämmern scharlachrote Wolle wachsen."

V. 46: "Solche Zeiten spinnet," haben die Parzen ihren Spindeln zugerufen, einträchtig in der festen Bestimmung des Waltens des Schicksals. So tritt nun an — bald wird die Zeit da sein — deine große Ehrenlaufbahn, du lieber Göttersproß, großer Sohn des Zeus.<sup>1</sup>)

<sup>1)</sup> Cara deum suboles, magnum Jovis incrementum. L. Deubner, Gnomon 1925, S. 106, faßt Jovis incrementum als "Zuwachs" Jupiters, im Sinne von "Göttergenoß" und betrachtet den ganzen Vers als polare Versbindung von göttlicher Kerkunft und Apotheose.

Schau, wie das Weltgebäude, Himmel, Erde und Meer bebend hin und her schwanken, schau, wie das All frohlockt über ben kommenden Aon.

V. 53: "Möchte mir noch ein Leben beschieden sein, lang genug, um deine Saten preisen zu können." Dann will der Dichter auch mit den gefeiertsten Sängern der Vorzeit in Wettstreit treten.

V. 60: "Beginne, kleiner Knabe, lachend deine Mutter zu er-kennen; haben doch deiner Mutter die zehn Monate der Schwangerschaft lange Beschwerden eingetragen. Beginne, kleiner Knabe: Wer der Mutter nicht zugelacht hat, den wählt nicht ein Gott zum Tischgenossen, noch die Göttin zu ihrem Lagergenossen." 1)

Es ist ein wundersames Bild, welches hier vor uns entfaltet wird. Ein vornehmer Römer, Pollio, ist der Empfänger des Ge-

In den meisten Ausgaben steht die Textgestalt:

cui non risere parentes non deus hunc mensa, dea nec dignata cubili est.

Danach wäre das Lachen nicht vom Kinde, sondern von der Mutter ausgesagt. Norden aber und Weber, denen sich Voll, Weinreich und andere angeschlossen haben, bevorzugen die obige Textform. Corffen, Philologus, 3d. LXXXI, N. F. XXXV, S. 45 ff. verteidigt die traditionelle Lesart unter Abweisung der religionsgeschichtlichen Folgerungen, welche Norden aus der von ihm bevorzugten Lesart zieht, und indem er auch das risu als Lachen der Mutter, nicht des Kindes versteht. Allein, grammatisch kann risu sehr wohl auf das Rind bezogen werden. Es soll als Wunderkind geschildert werden, welches als Neugeborener mit Lachen seine Mutter erkennt. Deutlich nimmt dann das zweite incipe, parve puer das erste auf, und nun wird der Bedanke ausgesprochen, daß nur ein solches Tun des Neugeborenen ihm die Anwartschaft zum Verkehr mit den Göttern geben wird. Norden, S. 62, macht auch ganz richtig geltend: "Zum höchsten Glück ist nur berufen, wem die Eltern beglückt zulachen": den Interpreten, der sich so vernehmen läßt, möchte man fragen, ob sich nicht auch nach seiner Ansicht der Himmel doch zu reichlich bevölkerte, wenn jedes von den Eltern mit frohem Lachen begrüßte Rind dereinst Aufnahme an der Göttertafel und im seligen Brautbett fände.

<sup>1)</sup> Incipe, parve puer, risu cognoscere matrem: matri longa decem tulerunt fastidia menses; incipe, parve puer: qui non risere parenti, nec deus hunc mensa dea nec dignata cubili est.

dichtes, der demnächst das Konsulat antreten soll. Es wird vorgetragen Prophetie aus uralten Zeiten, gedeutet auf die Gegenwart, Züge aus der rauhen Wirklichkeit mischen sich mit Motiven aus Sage und Mythus, mit Idealbildern in glänzenden Farben, ein göttliches Kind wird erwartet, Attribute der Simmlischen werden ihm gegeben, leuchtend wird seine Ehrenlaufbahn sein, und zu den Göttern wird er erhoben werden, und doch nimmt der Dichter seinen Standort auf der Erde und will in den Wirrnissen seiner Zeit die unmittelbare Zukunft künden.

Das Bild, welches entworfen wird, muß in seinen Sauptzügen berausgehoben werden. Ein neues Weltzeitalter ift im Unbruch begriffen. Vom Simmel herab wird bas faturnische Reich, bas goldene Zeitalter herabgefandt. Das eiferne Zeitalter geht mit der Geburt eines Knaben zu Ende, mit dem ein neues Geschlecht beginnt. Es ift ein göttlicher Knabe. Er wird das Leben der Götter empfangen, mit den Göttern und Seroen verkehren und als Weltberrscher ein Friedenskönig werden. In drei parallel gebauten Abschnitten wird nach dem Eingang und der grundlegenden Prophetie das Verhalten des Rosmos im Verlaufe der einzelnen Perioden des Weltighres von der Geburt des Rnaben an geschildert. V. 18-25 enthalten eine Darftellung der Huldigung, welche dem Rind in der Anabenzeit von der Natur, der Pflanzenund Tierwelt dargebracht werden wird, als Zeichen des Unbruchs einer neuen Segenszeit auch für sie, aber eben nur des Anbruchs. Denn in starkem Gegensat Dazu führen zunächst 3. 26-36 die Geffaltung der Dinge vor, sobald er beranzureifen beginnt und Verständnis für die Großtaten der Vergangenheit hat und Mannesruhm gewinnt. Dann fängt die Natur an, in wunderbarer Weise Frucht zu tragen; aber die Spuren der bisherigen Zeit harter Berufstätigkeit und die Nötigung der Rriegsführung werden noch nicht verschwunden sein. Ist der Jüngling jedoch zum Mann geworden, 3. 37-45, dann wird die Erdenarbeit und Mühe aufhören, die Erde bringt alles felbst hervor, was der Mensch braucht, die Zeit der feligen Vollendung bricht an, das Friedensregiment des erwarteten Seilands.

Damit ist die Weissagung der Sibylle, das Schicksalswerk, welches die Parzen gesponnen haben, entwickelt, und nun wendet sich der Dichter V. 47—52 an den erwarteten Göttersproß und fordert ihn auf, seine Sieges= und Ehrenlausbahn anzutreten, da er ja sehen muß, wie der ganze Rosmos ihm entgegenharrt. Alles freut sich auf den nun kommenden Üon.

Der Dichter sehnt sich danach, diese Glückszeit selbst zu erleben und Künder dieses goldenen Zeitalters zu werden. Das würde er in so herrlicher Weise tun, daß er nicht hinter den geseiertsten Sängern der Vergangenheit zurückstehen würde, V. 53—59.

Das Gedicht kehrt noch einmal zum Ausganaspunkt zurück. V. 60-63. Noch einmal werden dem erwarteten Rind göttliche Prädikate gegeben, aus denen seine göttliche Urt erkennbar ift. Alls göttliches Rind foll er seine Mutter, die ihn in 10 Monaten mühevoll ausgetragen bat,1) anlachen. Es scheint dies unmittelbar nach der Geburt gedacht zu fein. Sier liegt die religionsgeschichtliche Parallele nabe, daß "ein einziger Mensch, wie wir hören, an seinem Geburtstage felbst gelacht hat, Boroafter".2) Rorden verweift wahrscheinlich mit Recht auf den Zusammenhang dieser Unschauung mit dem Selioskult: "Selios ift Lachen: ihm lacht ja der fterbliche Sinn und das Weltall." 3) Daher urteilt er: "Das Rind, das an feinem Geburtstage lacht, verrät eben dadurch feine übernatürliche Abstammung: es ift aus Belios, des lachenden Gottes Geschlecht."4) Diefer Knabe aber verrät dadurch, daß er zum Verkehr mit den Göttern bestimmt ift. Nur wer der Mutter am Tage der Geburt zugelacht hat, ift von ihnen ihrer Bemeinschaft gewürdigt worden. Der Weltherrscher ift Göttersproß.

<sup>1)</sup> D. Weinreich, Philologische Wochenschrift 1924, Sp. 899 f. bringt weitere Belege bei von Schwangerschaften, die bis in den 10. und auch den 11. Monat ausgedehnt waren.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Norden, S. 65 ff. Die Stelle ist Plinius, Historia Naturalis VII, 72: Risisse eodem die quo genitus esset unum hominem accepimus Zoroastrem, und er fährt fort: eidem cerebrum ita palpitasse, ut impositam repelleret manum futurae praesagio scientiae, also eine weitere außerordentliche Geistesregung.

<sup>3)</sup> Stobaeus ecl. 5, 14 (p. 77 Wachsmuth).

<sup>4) 6.67.</sup> 

Das Gedicht ift in vielem dunkel und mehrdeutig, daher auch sehr verschieden ausgelegt worden. Vielleicht ist das Verständnis für die Grundidee der Ekloge schon zu Lebzeiten des Dichters. jedenfalls bereits für die antiken Eregeten verloren gegangen. Schon die Zeit der Abfassung wird verschieden bestimmt, trothem das Ronfulat des Pollio erwähnt wird. Die einen benten an den September bes Jahres 40 v. Chr., während neuerdings von Rorden, Weber, Weinreich, Boll u. a. die Ansetzung kurz vor der Jahreswende 41/40, die Zeit nach dem neuen Ausbruch des Bürgerkrieges im Serbst 41 vorgezogen wird. Als Vater bes zu erwartenden Knaben kommen nur Ufinius Pollio, Octavianus und Antonius in Betracht. An jeden von den Dreien bat man gedacht, gegen jeden aber find gewichtige Bedenken ausgesprochen worden. Bergil sagt eben nicht, wen er ins Auge faßt. Die alten Erklärer des Gedichtes beziehen die Weissagung auf den im Jahre 39 geborenen, aber im frühen Rindesalter gefforbenen Sohn bes M. Ufinius Pollio mit dem Beinamen Saloninus, nach der unter Pollio erfolgten Einnahme ber Stadt Salona. Undere benken an eine Beziehung auf die Verheiratung des Oktavian mit Scribonia. die im Jahre 40 erfolgte, 1) oder des Antonius mit Octavia, gleichfalls im Jahre 40.

Norden gibt die zeitgeschichtliche Deutung preis. Für ihn handelt es sich nicht um "Rlientenpraxis" im mythologischen Gewand, sondern um dichterische Verklärung einer damaligen religiösen Stimmung, welche die Gemüter infolge eines sibyllinischen Orakels erfüllte, indem es Abschluß der jezigen Weltperiode, einen neuen Üon, Friede, Glück und eine goldene Zeit verhieß. Norden trägt ein neues, auf breiter religionsgeschichtlicher Vetrachtung aufgebautes Verständnis der Ekloge vor.<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Diese Auffassung wird im Gegensatz zu Norden und Weber von L. Deubner, Philologus 1925, S. 167 st. erneuert.

<sup>2)</sup> Er berlihrt sich in vielem mit einer sast gleichzeitig erschienenen Abhandlung von F. Boll, Sulla quarta Ecloga di Virgilio. Memorie della R. Accademia delle scienze dell' Istituto di Bologna, Classe di scienze morali, Serie II, Tomi V-VII, 1920-23, pag. 1. Boll hat kurz vor seinem Tode Nordens Buch besprochen in Deutsche Literaturzeitung, 1924, Sp. 768-782.

Sie bietet uraltes, von Volk zu Volk weitergegebenes Erbgut dar, welches er von etwa dem Jahre 2000 v. Chr. an, vom Beginn des mittleren ägyptischen Reiches dis nach Rom und dis an die Entstehung des Christentums verfolgt. Ügypten, das Ügypten schon des alten Reiches, sei das Ursprungsland, mit seinem Götterdrama, Horus, dem Rind, das von seiner Mutter Isis gefäugt, gehegt und aufgezogen, als Jüngling in den Himmelssaal eingeführt, mit der Krone irdischer Herrschaft geschmückt und mit der Verheißung glücklicher Regierung beschenkt wird, und dem Königsdrama, wonach Amon, der Göttervater, in der Gestalt des jeweils regierenden Königs mit der Königin einen Sohn zeugt, dem der Gott eine Laufbahn des Segens verkündet.

Von Ügypten aus eroberte sich diese viele Länder. Auf ägyptischem Boden selbst vererbte sich die Tradition in Priesterkreisen von Generation zu Generation und überdauerte den Wechsel aller Opnastien. Diese ägyptische Theologie empfing neues Leben aus ihrer Verbindung mit der griechischen. Es entstand eine graeco-ägyptische Gnosis mit mystischem Einschlag. Sett hieß es, Gott zeuge durch sein Pneuma mit einer Jungfrau einen Sohn. Auf dieser Stuse ihres Werdegangs oder schon auf einer früheren sei die Gottessohnschafts-Idee mit der aus dem iranisch-chaldäischen Rulturkreis stammenden Üon-Lehre verbunden worden. Der Wandel zum Seil solle zum Veginne eines neuen Weltzeitalters eintreten, in dessen Verlauf Helios das Weltregiment führe.

Nach Norden ist der Prophet Jesaja mit seiner Weissagung eines Kindes mit göttlichen Prädikaten letten Endes ebenso abhängig von solchen aus Ägypten skammenden Gedanken, wie die Erzählung von der jungfräulichen Geburt aus dem Pneuma durch das Medium der graeco-ägyptischen Gnosis in das Evangelium gelangt sei.

Vom künstlerischen Standpunkt aus betrachtet sei das Gedicht ganz das Eigentum des Vergil, allein die Motive seien alt ererbt, ja sie seien in diesem Gedichte treuer bewahrt als in allen übrigen uns kenntlichen Brechungen des Originals. Auch weise die sibyllinische Vorlage, auf die sich Vergil ausdrücklich berufe, und

deren Spuren Norden nachgeht, deutlich die Richtung auf den Drient.

Norden hat mit seiner Sppothese, daß das Beimatland des sibyllinischen Stoffes, den er in der Ekloge verarbeitet, Ügypten sei, nicht überall Beisall gefunden. Hatte er selbst schon auch an iranische Stoffe gedacht, so behauptet zwar auch Boll ägyptische Einflüsse, doch denkt er diese noch stärker als Norden mit griechischen verbunden. Energisch bekämpft die These Nordens P. Corssen. Der Knabe in Vergils Ekloge hat nach ihm keine in Urzeiten fremden Volkstums hinaufreichende Uhnenreihe. Die sibyllinische Dichtung, die den Zankapfel zwischen Alexandrien, Troas und Ernthrae bildete, sei von ägyptischen Einflüssen völlig frei gewesen.

S. Grefmann 2) bestreitet es gleichfalls, daß die ägnptischen Röniasvorstellungen das Urbild der sibnllinischen Gestalt Vergils seien. Sorus, für Norden das Urbild des Rindes, bas am Ende der Tage wiederkehren solle, sei nicht der Berbeiführer des Friedensreiches, wie es Vergil voraussett, sondern nach großen Taten erfolge sein Untergang. Ferner die Mutter des Götterkindes sei bei Vergil die himmlische "Jungfrau". Zum Verständnis diefer Tatsache können ägyptische Anschauungen nichts helfen. Drittens beginne die Ehrenlaufbahn bes zum Manne herangereiften Götterkindes bei Vergil in der Tischgemeinschaft mit einem Gotte und ber Bettgemeinschaft mit einer Göttin. Bier bleibe Norden bas Gegenstück im ägyptischen Rönigsbrama schuldig, benn es sei keins vorhanden. Im Gegensatz zu Norden behauptet Grefmann, daß für den Stoff der Ekloge die babylonische Rultur grundlegend war. Dort gab es eine Eschatologie, altbabylonisch waren Spekulationen über das große Weltjahr und seine Periode. Diese beruhten auf aftrologischen Berechnungen, wie fie nur in Babylonien, bem Ursprungs. land der Aftronomie, beimisch waren. Alle Gedanken und Gestalten bes Gedichts des Vergil werden für Gregmann nur aus der

<sup>1)</sup> Die vierte Ekloge Vergils, Philologus Bd. LXXXI, N. F. XXXV, 1926, S. 26-71.

<sup>2)</sup> Götterkind und Menschensohn, Deutsche Literaturzeitung 1926, Sp. 1917—1928.

babylonischen Astralreligion verständlich. Auch die Selios-Religion in der Spätzeit des vorderen Orients gehe auf diese Astralvorstellungen zurück. Ihr Urbild müsse Marduk sein. Zu ihm gehöre Istar, die Simmelskönigin. Man wundere sich nicht, wenn Bergil seinem Rönigskinde Tischgemeinschaft mit den Göttern, Bettgemeinschaft mit einer Göttin verheiße. Denn die afsprischen Rönige betonen gern, daß Istar sie "liebgewonnen habe", weil Istar es sei, die die Serrschaft verleihe.

F. Voll hatte in dem Buche: "Aus der Offenbarung Johannis. Bellenistische Studien zum Weltbild der Apokalppse." 1914, S. 12 auf eine Stelle des Aftrologen Sephaestion aus dem 4. nachchristlichen Jahrhundert aufmerksam gemacht, welche einen deutlichen Unklang an die vorhin im lateinischen Wortlaut zitierten 3. 15-18 der vierten Ekloge enthält: & de ent rov roirov (denaνοῦ τοῦ Ύδροχόου) γεννώμενος έκ θεῶν σπαρήσεται καὶ ἔσται μέγας καί μετά θεων θρησκευθήσεται καί έσται κοσμοκράτως καί πάντα αὐτῷ ὁπακούσεται. In seiner bereits zitierten Schrift über die vierte Ekloge S. 12ff. 18ff. zeigt Boll,1) daß dieser Sat mahrscheinlich einer Schrift entlehnt ist, welche unter dem Namen des Rönigs Nechepso und des Priesters Petosiris umlief. Sie entstammt der Otolemäerzeit und ist por der Zerstörung Korinths entstanden. Boll sett den angeführten Sat dieser Schrift in Berbindung mit dem Alexanderroman des Pseudokallisthenes, wo die Geburt Alexanders des Großen geschildert wird unter Mitwirkung des Neftanebos, des Zauberers und letten Könias von Aappten. Dieser geht ein zur Königin Olympias unter der Maske des Jupiter Amon, damit der fünftige Berrscher der Welt ein Agppter werde: δ φιλοπάρθενος Ζεύς . . . κριδς "Αμμων γενόμενος έπὶ τὸν Υδροχόον Ισχύων Αιγύπτιον ἄνθρωπον κοσμοκράτορα βασιλέα апонадиота. Die Schilderung der Geburt des Weltherrschers in beiden Stellen ift fo verwandt, daß man in der Sat auch in der erften an Alexander zu denken haben wird. Tros bes Einspruchs von Corssen S. 30 ff. wird man dann aber wohl zu urteilen haben,

<sup>1)</sup> Sie ist mir hier nicht zugänglich; ich benutse daher die Referate bei Corssen und Weinreich über dieselbe, und was Voll selbst in seiner Rezension des Nordenschen Buches in der Deutschen Literaturzeitung 1924 darüber sagt.

wie auch Weinrich 1) es im Sinne von Voll tut, daß diese Berührungen mit Kephaestion und dem Alexanderroman für ägyptisches Milieu sprechen. Ausgangspunkt ist das ägyptische Königsdrama, und junge Sprossen sind die Ekloge Vergils wie Kephaestion.2) Sie berühren sich ja auch sachlich und sprachlich.

Man wird daher schwerlich mit Gregmann ägyptische Einflüsse auf die Gedanken Vergils von dem zu erwartenden Kind zugunsten der babylonischen beiseite zu stellen haben. Auch das ägyptische

Götter- und Rönigsdrama bietet Vorbilder.

Biel stärker noch als Norden betont Weber in seinem Buch "Der Prophet und sein Gott" die religiöse Einstellung des Vergil in der vierten Ekloge. Ja, seine Worte klingen kast dithyrambisch. "Der dunkle Spruch der Sibylle, aus welcher Apollons Wissen zu den Menschen drang, hat all sein Verlangen und Koffen in wilde Bewegung gebracht. Apollons Kraft durchglühte die Intention des Dichters, Apollons Priester nahmen ihn in seinen Dienst" (S. 80, ähnlich S. 26. 44. 47 f. u. ö.), wogegen Deubner in der Rezension des Weberschen Buches Gnomon 1925, S. 161 f. mehr an sein berechnete Komposition als an ein elementares Auftreten religiöser Empfindung denkt.

Auch Weber weist in dem Kapitel: Motive, S. 80—139 nach, daß der Rettergedanke ebenso Gut der Griechen wie des Orients gewesen ist. Er geht den griechischen Einslüssen, der Weltzeitalterslehre und der Aftralreligion der chaldäischen Aftrologen, den Heliossen

<sup>1)</sup> Philologische Wochenschrift 1924, S. 901 ff.

<sup>2)</sup> Eine bemerkenswerte Parallele find auch die Worte des Engels an Maria, Luk. 1, 32: οδτος έσται μέγας, καὶ νίδς δψίστον κληθήσεται. Denn hier haben wir auch das μέγας in Verbindung mit der Zeugung aus der Gottheit wie bei Sephaestion, während das Vergilische deum vitam accipiet ferner steht. An einen literarischen Zusammenhang zwischen Luk. 1, 32 und Sephaestion wird niemand denken. Auch im weiteren geht ja der biblische Gedanke nach anderer Richtung als dei Sephaestion. Der Engel fährt fort: καὶ δώσει αὐτῷ κύριος ὁ θεὸς τὸν θρόνον Δανείδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οίκον Ἰακώβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος, während bei Sephaestion und Pseudotallisthenes das κοσμοκράτως das gemeinsame Stichwort ist, welches Sephaestion erweitert: καὶ πάντα αὐτῷ ὑπακούσεται und Vergil umschreibt: pacatumque reget patriis virtutibus orbem,

und Aonvorftellungen des Altertums, den ägpptischen Vorstellungen mit der Gottkönigsidee, der Religion des Zarathuftra und der jungeren Beden, Buddha dem sonnenhaften Rind, der Geffalt Alleranders des Großen als Weltherrscher und dem Alexanderroman. den sibyllinischen Überlieferungen des hellenistischen Oftens und des römischen Reiches und den Parallelen aus der urchriftlichen Religion nach. Es find uralte Bilber, im Laufe ber langen Geschichte aus dem Zustand der natürlichen Sehnsucht, Strebungen, Vorstellungen vom Menschengluck beraufgehoben, bald zu ethischen. zu politischen, zu individuell religiöfen Idealen, weitere Biele aufnehmend, um schließlich zu den gewaltigen menschenberückenden Visionen von Gericht, Verdammnis, Geligkeit, Paradies, vom Strafort der Sünder oder Vernichtung der Ungerechten auszuwachsen. Das Ergebnis ebenso im Often wie im Westen an der Wende der Zeiten ift, daß mitten in Drangfal und Finfternis der Glang des neuen Aons erscheint, ein göttliches oder sonnenhaftes Rind, als Bringer des Friedensreiches auf Erden. Diefer Seld ift im Besit ber höchsten Rrafte, die in der Welt verfügbar find. bedarf zur Geburt des irdischen Gefäßes, der Mutter, einer hohen, gelegentlich auch niederen Frau, einer Rönigin oder Priesterin, einer jungen, fehlerfreien, reinen ober unberührten Frau. Es bedarf eines Baters, bes Gottes, ber, fei es in ursprünglich massiven Vorstellungen in Menschengestalt oder als Tier oder als Naturerscheinung in sie eingeht, oder sie seines Pneuma, seines Sauchs, feines Samens teilhaftig werden läßt. Die Geburt erfolat mit göttlicher Silfe und unter dem aufschauenden Jauchzen bes Alls, das vor Freude jubelt, bebt, schwantt, wenn das große Wefen, der vollkommene Mensch geboren wird. In schnellem Rhythmus vollzieht sich das Wachsen des Selden. Alle von allen Seiten drohenden Fährniffe überwindet er mübelos. Und schließlich die Erfüllung der Reifezeit. Sier tritt ein die Erlösung eines gerechten Volkes, einer neuen Gemeinschaft der Geheiligten und mahren Bekenner, die das Endgericht überstehen, dort die vorbildliche Vollendung eines Erleuchteten und aller, die ihm nachleben, im letten Geborenwerben, im Verlöschen der Eristenz. Dies sind die großen religiösen Stifter, Erlöfer, Propheten, Undererseits das Weltreich Alexanders Geine, Paulus. 32

ober des friedenstiftenden Römers, die als Universalherrscher über den Erdfreis gebieten. Die Erde bebt, wenn der Beros von ihr scheidet, als Vollender erlöschend oder ermordet mitten im Werk, hinweggehend als Liebling der Götter vor der Zeit nach dem Glauben der Menschen, an der Lebensgrenze jedoch nach der Götter oder des Schicksals Willen.

In der frühen Zeit, als Religion das ganze Leben durchglühte, war noch kein Unterschied zwischen politischem Retter, Erlöser der Seelen und Prophet eines neuen Lebens. Erst im Fortschritt des Lebens wurde der Selfer ein Erlöser der Seelen im Gericht der Endzeit, nachdem das Gottesreich der Gerechten kam, während daneben unter dem Eindruck der gewaltigen politischen Reichsschöpfungen der Seld, der diese bewirkte, Rönig, Gebieter über die Welt "bis an des Ozeans Grenze" sein konnte.

Alls Achtundzwanzigjähriger hatte Vergil die vierte Ekloge geschrieben. Kann es zweifelhaft sein, ob er mit dem Vater des dort verheißenen Götterkindes eine bestimmte geschichtliche Person im Auge gehabt hat, so ist es ihm bald Gewisheit geworden, auf wen er seine Koffnungen und Erwartungen zu richten hatte. Es ist der Erbe der Macht Cäsars, der Cäsar juvenis Oktavian, der spätere Kaiser Augustus. den Dechon im Proömium des ersten Buches seiner Georgica, an welchem er bis etwa um die Zeit des Sieges von Actium gearbeitet hat, ruft Vergil nächst den Göttern auch den Cäsar an. Ob er sich als Kerrn des unermeßlichen Meeres bis an den Weltrand zeige oder als neues Gestirn, was er auch sein werde in den drei Welten des Kimmels, der Erde und des Meeres, er möge leichten Lauf schenken, kühnem Beginnen zunicken und sich gewöhnen, in Gebeten angerusen zu werden.

Dies Gedicht ist ein Zeichen aufleuchtender Hoffnung auf die noch unbestimmbare Hoheit des Nachkommen der Venus, des Gottmenschen Cäsar. Im dritten Vuch kehrt der Gedanke des Dichters wieder zum Rult für den Cäsar zurück. Er wird seinen Platz mitten im Tempel erhalten, der Dichter will ihm Siegesfeste seiern, Hekatomben opfern, in herrlichen Vildern seine Taten ver-

<sup>1)</sup> Vgl. zum folgenden W. Weber, S. 139 ff.

ewigen. Der Cäfar ist als Nachkomme des Urvaters Trojas einer des Geschlechtes, welches sich von Jupiter ableitet. Und neben ihm wird genannt der Cynthier Apollo, der Schüßer des Helden, seines Geschlechts und seiner Taten für die Welt, Apollo, von dem die Verheißung des Retters und der neuen Zeit ausging. Cäfar ist dem Dichter geworden zum troisch-römischen Verteidiger römischer Weltherrschaft und Rechtsspender für die Reichsvölker.

In der Uneis, besonders im ersten, achten und fechsten Buch find die Gedanken des Vergil über Augustus zur Reife gedieben. Der Weltherrscher, beffen Ruhm zu ben Sternen steigt, wird einft, beladen mit den Tropbäen über den besiegten Orient, von der Stammutter Benus felbst in den Simmel aufgenommen, der Bringer bes Rechts, ber Treue, bes Friedens. Er ift Göttersproß. Er wird das goldene Zeitalter des Saturn für Latium wieder begründen. Aber ein neuer Alexander, wird er das Reich ausbreiten über die äußersten Ränder der Welt, noch über die Inder und die Garamanten hinaus. Alexander gleich wird er die Seroen felbst, Berakles und Dionpsos, mit seiner weltweiten Fahrt übertreffen. Sein Wille lenkt die Welt. Er leat dem Frieden von Rom Roms Gesittung auf. Er schont die Unterworfenen und er awingt das Vermessene nieder. Der Rriegsheld und der siegreichgerechte Friedefürst find in ein Bild zusammengeflossen. Das Bild wiederholt Zug um Zug die alten Gedanken des Allerander- und Weltherrschermpthus.

Der kluge Augustus wollte nicht der Serr sein, der Gebieter willenlos dienender Knechte, sondern in seiner Person das perikleische Serrscherideal verwirklichen, der erste der Bürger sein, selbstlos und verantwortungsfreudig wie jeder Freie seine Pflicht tun, allen überlegen durch seine persönlichen Mittel und durch die in ihm liegende schöpferische Kraft. Auch nach den Anschauungen der staatlichen Religion vom Verhältnis des Menschen zu den Göttern war die Erhöhung des Augustus zum lebenden Gott, von der Vergil wiederholt sprach und die er erwartete, nicht zulässig. Allein einst hatten die Sibyllinen die Weisung erteilt, dem genius populi Romani nach griechischem Ritus zu opfern, und jest schwur der Veamte beim Genius des Augustus, spendete man bei Opfer und

Mahl auch dem Genius des Augustus, wie einst Alexanders Freunde seinem Agathodaimon, dem in ihm wohnenden guten Geist gespendet hatten. So vereinigte sich, wie die Teilung der Gewalten im römischen Reich zwischen dem optimus princeps und dem Senat durchgesührt worden war, bald der Rultus der domina Roma mit dem Rult des Augustus. In den Städten des Reiches wurden "Roma et Augustus" unter gleichem Tempeldach verehrt.

Es find uns Reste eines Defretes bes Bundes der afiatischen Griechenstädte aus der Zeit des Augustus, etwa 9 v. Chr. erhalten. von Eremplaren aus Priene, Apameia, Eumeneia, Dorplaion,1) nach welchem der Jahresanfang auf den 23. September, den Geburtstag des Augustus verlegt und der julianische Ralender eingeführt wird. Die Urt, wie dies geschieht, zeigt, daß die Geburt des Augustus als Anfang der Weltgeschichte, als der Beginn des neuen Jons betrachtet wird. Denn die Inschrift fagt "von dem Geburtstag bes göttlichften Cafar" aus, daß man ihn "dem Unfang des Alls" (τῆ τῶν πάντων ἀρχη) mit Recht gleichzuseten habe. Sabe er boch die dem Unglück verfallene Geftalt der Welt aufgerichtet und der ganzen Welt ein anderes Aussehen gegeben. Sie wäre wahrscheinlich dem Verderben anheimgefallen, "wenn nicht das allgemeine Glück für das All gekommen wäre, der Cafar". 3. 31 ff. wird die Vorsehung gepriesen, daß sie dem Leben die schönste Vollendung geschenkt habe, indem sie uns den Augustus darbrachte, "den sie zum Wohle der Menschen mit Vollkommenbeit erfüllte. ba sie und unseren Nachkommen ihn als Heiland (σωτησα) fandte, der dem Rrieg ein Ende machen und das All in Ordnung bringen follte". So ist der Cafar die Soffnung der Welt. Er übertrifft die früheren Wohltäter, und auch für die Zukunft wird nicht Raum sein für größere Soffnung. Go ist "ber Geburtstag bes Gottes für die Welt der Anfang der Dinge, die um feinet-

<sup>1)</sup> Der griechische Text — es gibt auch Reste der lateinischen Fassung — ist abgedruckt bei Dittenberger, Orientis Graeci inscriptiones selectae II n. 458 und Inscriptiones von Priene n. 105, bei Wendland, Die hellenistisch-römische Rultur, S. 101 f. A. Deißmann, Licht vom Osten, 41923, S. 316 f. gibt die Zeisen 1—60 in Faksimile, in über viersacher Verkleinerung der Originalgröße,

willen Freudenbotschaft sind" (ήρξεν δὲ τῷ κόσμφ τῶν δι' αὐτὸν εὐαγγελί[ων ἡ γενέθλιος] τοῦ θεοῦ).

Eine gleichfalls aus der Regierungszeit des Augustus stammende, aber einige Jahre jüngere Inschrift aus Halikarnaß 1) seiert den Raiser: "Da die ewige und unsterbliche Natur des Weltalls das höchste Gut zu überschwenglicher Wohltat den Menschen geschenkt hat, dadurch daß sie den Cäsar Augustus in unser glückliches Leben hineinführte, den Vater seines Vaterlandes, des göttlichen Rom, Zeus Patroos und Heiland (σωνήρα) des allgemeinen Menschengeschlechtes, dessen Vorsehung die Gebete aller nicht nur erfüllte, sondern sogar übertras. Denn des Friedens genießen Erde und Meer, die Städte blühen durch gesesliche Ordnung, Eintracht und Wohlstand, alles Gute erfreut sich der Vlüte und der Frucht, gute Hossmung darf man auf die Zukunft haben, und in der Gegenwart erfreuen sich die gesättigten Menschen des Wohlbehagens."

## 9. Das Christentum.

Während das Judentum um die Wende der Zeit das baldige Rommen eines Beilsbringers, des Gottgefandten und Gottgefalbten, des Messisch, mit brennender Sehnsucht erwartete, ist das junge Christentum aufgetreten mit der Votschaft, daß jest der neue Lon angebrochen sei, in dem Erdenleben und der bald zu erwartenden Parusie Christi.

Das Verhältnis der jüdischen und der urchristlichen Seilandserwartung zu der der damaligen Rulturwelt wird im einzelnen verschieden vorgestellt. Dennoch aber tritt deutlich ein gewisses Grundschema der Vetrachtung heraus. Ich nehme zur Grundlage die Schilderung, welche S. Liehmann in der mehrfach zitierten Vroschüre: Der Weltheiland, Vonn 1909, S. 30 ff., entwirft. Denn sie ist ein typisches Veispiel für die in der historisch-kritischen und religionsgeschichtlichen Theologie verbreitete Anschauung.

Danach ist Jesus mit den im Alten Testament und im Judentum herrschenden messianischen Soffnungen bekannt gewesen, und

<sup>1)</sup> Nr. 894 der Inscriptions in the British Museum, bei Wendland a. a. O, S. 102.

aus diesem Vorstellungskreis heraus ist es zu verstehen, wenn seine Jünger in ihm den Messias sahen. Dabei bleibt offen, ob Iesus sich wirklich selbst für den erwarteten Messias gehalten hat, und es wird auch nichts darüber gesagt, welches der Inhalt seines Verussbewußtseins gewesen ist. Nur dies wird hervorgehoben, was auch Gunkel und andere betonen, daß seine persönliche Religion an die Innerlichkeit der alten Propheten anknüpft.

Seine Jünger aber konnten ihn nicht anders als mit den Augen ihrer Zeit und ihres Volkes betrachten. War er der erwartete Messig, so mußte er als Davidide den Ehron seines Ahnherrn wieder aufrichten, die Römer unterwersen und die paradiesische Friedenszeit für Israel bringen. Nach dem Kreuzestod und der Auferstehung erwartete man seine Wiederkunft in den Wolken des Himmels in der Art des Danielischen Menschensohnes und die Volkendung der nationalen Soffnungen des jüdischen Volkes. Der Gesichtskreis der ältesten Jünger wird also auch in ihren eschatologischen Soffnungen als ein national beschränkter vorgestellt.

Da wurde durch eine Anzahl griechischer Juden, Paulus voran, die wundersame Botschaft über die engen nationalen Grenzen hinausgetragen. Der Gesichtskreis weitete sich, auch der Umfang der Zukunftshoffnungen. Aus dem Messias Israels wurde der Beiland der Welt. Man knüpfte an die heidnischen Sotervorstellungen an und lehrte, nicht der vergötterte Raiser zu Rom schaffe der Welt das Seil, sondern der Gekreuzigte von Golgatha bei seiner herrlichen Wiederkunft. So konnte der Seide wie der Jude die altgewohnte Soffnung beibehalten und in der Person des Sohnes Gottes ben Bürgen für ihre baldige Verwirklichung er-Es traten dann die uns aus jüdischen wie römischen Schilderungen bekannten Bilder der Endzeit stärker in den driftlichen Gefichtskreis, in der Erwartung einer taufendjährigen Berrschaft Chrifti auf Erden, welche dem verhaßten Römerreich ein Ende machen würde. Dieser sogenannte Chiliasmus ift in der zweiten Sälfte des zweiten Sahrhunderts aus der Kirche hinaus und in die Konventikel gedrängt worden.

Aber nun foll es Paulus gewesen sein, welcher bereits einer neuen Seilandsvorftellung Bahn gebrochen habe, einem Glauben, welcher zwar den Grundzug der Religion Jesu vollkommen erfaßte, aber sich in der spekulativen theologischen Formulierung sehr von ber einfachen Gedankenwelt Jesu entfernte. Nämlich, nicht vom Römerjoch habe Jesus die Menschheit erlöst oder von sonst einer irdischen Gewalt, sondern von der den Tod wirkenden Macht der Sunde im eigenen Fleische. Durch den Guhnetod und die Auferstehung habe er der Menschheit die Möglichkeit geschaffen, von ber Gunde frei zu werden und ein neues Leben zu beginnen. Den Gläubigen sende er die Simmelskraft bes Seiligen Geiftes, ber fie gewiß mache, Jesu Brüder zu sein, über die Tod und Teufel keine Gewalt mehr haben. Die Wiederkunft Jesu bringe kein irdisches Reich, fondern das Ende der Welt. Liegmann erklärt, Diefe Beilandsidee, "welche den, der Weltenerlöfer ift, zum barmberzigen Selfer und Bruder der einzelnen Seele in ihrer sittlichen Not macht, ist neu. Sie ift herausgewachsen aus dem antiken Vorftellungefreis, aber hat eine absolut andere Söhenlage gewonnen".

Dies Verständnis der urchristlichen Seilandsidee und Weltvollendungslehre bedarf aber der Revision. Es war verdienstvoll, 1) die Verkündigung der Urchristenheit in den Zusammenhang der in der Untike herrschenden Weltheilandsvorstellungen und ihrer Geschichte zu stellen. So bekam man einen Eindruck davon, daß das Christentum wirklich in der Fülle der Zeiten in die Geschichte eingetreten ist und die Sehnsucht der Völkerwelt erfüllt, aber darüber hinaus eine Erfüllung gebracht hat, welche die damalige Welt nicht zu ahnen, geschweige zu erwarten vermochte.

Das Wesen der im Christentum dargebotenen "Erfüllung" ist in der Person Christi beschlossen, und in dem Maße, in dem die christliche Offenbarung des Seilswillens Gottes allen bisherigen Gottesglauben überragt, überragt auch die christliche Weltheilandsidee die anderen zeitgeschichtlichen Soffnungsbilder. Es geht aber nicht an, mit vielen Seutigen es in der Schwebe zu lassen, welches der Inhalt des Berufs- und Offenbarungsbewußtseins Iesu gewesen

<sup>1)</sup> Liehmanns Schrift ist aus einer Jenaer Rosenvorlesung erwachsen.

sei, oder ihn hauptsächlich in den Zusammenhang mit der altisfraelitischen Prophetie einzugliedern, oder ihn gar in die Schranken national-jüdischer apokalpptischer Ideen bannen zu wollen. Dann muß natürlich ein anderer gesucht werden, der das junge Chriskentum aus dem engen jüdischen Korizont in die Weltweite geführt habe, und dieser große Geist wäre dann der Apostel Paulus gewesen. Paulus hätte dann doch tatsächlich das Chriskentum erst zu der Religion gemacht, als welche wir es kennen, und das widerspräche vollkommen der Selbstbeurteilung des Apostels, die im vollen Lichte der Geschichte steht.

Nein, schon Jesus selbst hat alle nationalen, politischen, eudämonistischen Vorstellungen aus der Seilandsidee ausgeschaltet und das Gemeinschaftsverhältnis, in dem er sich zu Gott stehend wußte, zur Grundlage seines Verussdewußtseins gemacht. Dies Gemeinschaftsverhältnis überragte aber von allem Ansang an alle jüdischen Schranken und sprengte sie. Jesu Gemeinschaftsverhältnis mit Gott bestimmte ihn von vornherein zum Seiland aller Menschen.

Sein Gemeinschaftsverhältnis mit Gott beruhte auf einer in der Menschheit bis dahin unerhörten Gottesidee. Denn Jesus verkündigte den in seiner Person der sündigen Menschheit entgegenkommenden Gott. Er wußte sich von Gott berufen, die Menschheit in das Gemeinschaftsverhältnis hineinzuziehen, welches zwischen ihm, dem Sohn, und dem Vater bestand.

Daher ist auch die Seilandsidee, welche den Welterlöser zugleich zum barmherzigen Selser und Bruder der einzelnen Seele in ihrer sittlichen Not macht, nicht eine neue, erst von einem Späteren herzugebrachte, sondern diese Idee ist von Iesus selbst vertreten worden. In ihr liegt die Eigenart seiner Verkündigung, und daher steht sie auch in unlöslicher Verbindung mit seiner Erkenntnis von der Notwendigkeit der Erlösung der Menschheit durch seinen Kreuzestod. Daher ist aber auch bereits die Predigt Iesu selbst, nicht erst das Evangelium des Paulus, auf eine andere Ordnung der Vinge angelegt als die dieser Welt. Das war für Jesus das

<sup>1)</sup> S. S. 225ff.

Reich Gottes, ein ganz universal gedachtes Reich, ein Zustand, in welchem Gottes Wille unbedingt und souverän herrscht, eine neue Welt, die an die Stelle der alten treten soll, eben der neue Lon, den er bringen wollte, der mit seinem irdischen Austreten begann und mit seiner Wiederkunft vollendet werden sollte.

Man kann durchaus nicht bei Paulus den großen Einschnitt machen und ihn als den hinstellen, welcher die christlichen Erwartungen eines Welterlösers geschaffen habe. Der große Erfüller aller Soffnungen auf einen neuen Aon der Vollkommenheit ist und bleibt Christus. Paulus hat nur die universalistischen Ideen, welche in der christlichen Religion bereits vorhanden waren, herausgearbeitet, ausgestaltet und damals vorhandene Schemata mit christlichem Inhalt angefüllt.

Allein damit tut sich die Frage auf, ob denn Jesus selbst bereits das Bewußtsein gehabt habe, daß er der Erfüller aller Erwartungen der Jahrhunderte und Jahrtausende vor ihm und der Erfüller der durch die damalige Völkerwelt hindurchgehenden Erwartungen sei. Mit andern Worten, es fragt sich, ob Jesus nicht nur die im jüdischen Volke lebendigen nationalen und messianischen Hoffnungen gekannt hat, sondern ob das damalige Judentum das Bewußtsein gehabt hat, daß das in Israel aufzurichtende Reich Gottes die Verwirklichung der Erwartungen der Völkerwelt bringen werde. Und zwar handelt es sich dabei um das palästinische Judentum, denn im jüdischen Gellenismus liegt die Sache anders.

Darauf ist jedenfalls eine eindeutige Antwort nicht zu geben, da die nationalen Erwartungen des Judentums vielgestaltig gewesen sind. Aber die jüdische apokalyptische Messiaserwartung ist bereits universalistische. In ihr ist die Vorstellung die eines Weltgeschehens. Der neue Aon ist nicht auf Israel beschränkt, sondern er bringt eine neue Welt. Schon im Danielbuche ist das Reich der Keiligen des Höchsten die Ablösung der Weltreiche, und weitere jüdische Apokalypsen haben diese Gedanken aufgenommen und auf ihre Weise ausgebaut.

Es ist eine geschichtliche Tatsache, daß Jesus selbst messianische Vorstellungselemente aus der Apokalppse des Daniel aufgenommen hat. Dahin gehört in erster Linie der Begriff des Menschensohnes,

den er nicht als die Serrschaft des Gottesvolkes faßt, sondern auf seine eigene Person deutet. Er in seiner Person ist der Menschensohn. Gott hat ihn bestimmt, die Aufgabe des danielischen Menschensohns geschichtlich zu erfüllen. Damit ist er zum Bringer des universalistischen und an die Stelle der Weltreiche zu sesenden Gottesreiches bestimmt. Allso auch seine Lehre vom Gottesreich wurzelt, jedenfalls zu einem nicht unbeträchtlichen Teile, gerade in dem Buche Daniel.

Damit ist erwiesen, daß Jesus in apokalyptischen und eschatologischen Gedanken beimisch gewesen ift, welche geschichtlich nur im Zusammenhang mit Vorstellungen zu verstehen sind, die uns auch bei anderen orientalischen Völkern entgegentreten. Weiter ift daraus ersichtlich, daß bereits Jahrhunderte vor dem Auftreten Jesu auch im palästinischen Judentum derartige Gedanken und Erwartungen Wurzel gefaßt haben. Das paläftinische Judentum darf eben nicht so verstanden werden, als ob es über enge nationaljüdische Vorstellungen nicht hinausgeschaut hätte, sondern bei aller religiösen und nationalen Abgeschlossenheit konnte es sich dem Einfluß von Anschauungen nicht entziehen, welche in den umliegenden Völkern lebten, in denen eine jüdische Völkern und den Diaspora war.

Universalistisch und das Weltgeschehen umfassen ist das Denken Jesu auch gewesen, indem es von dem Gegensat des Gottes- und Satansreiches beherrscht war. Jesus hat sein ganzes Wirken als einen Rampf gegen das Satansreich betrachtet. Den Satan aber hat er als den Serrscher nicht über das Judentum, sondern die Welt betrachtet. Das zeigt der dritte Gang der Versuchung Iesu nach dem Matthäusevangelium, bei Lukas der zweite, mit voller Deutlichkeit. Die Überlieferung von der Versuchung Iesu dürsen wir auf eine Darstellung Iesu an seine Jünger über seine inneren Auseinandersesungen mit falschen Messisidealen zurücksühren. Nach der Tause, nach der Übernahme des Messisidealen der Seilandsberuses hat er es sür nötig gefunden, zur vollen Klarheit über den einzuschlagenden Verussweg zu gelangen. In diesen Überlegungen hat aber vor seinem Geiste auch die Möglichkeit gestanden, daß er seine Sendung mißbrauchen könne zur Gewinnung der Weltherrschaft.

Es ift also in Jesus auch die Renntnis einer Seilandsidee nachweisbar, welche sich mit zeitgeschichtlichen Erwartungen wie denen des römischen Volkes und Reiches und auch mit Gedanken der Vuddhareligion berührten. Und sein Verufsbewußtsein als Rampf gegen den Satan und sein Reich erinnert an Gedanken, wie sie durch die Religion Zoroasters längst auch in andern Völkern zur Serrschaft gekommen waren. Im Vewußtsein Iesu liegen natürlich weder direkte Verührungen mit jenen Erwartungen anderer Völker oder direkte Veeinflussungen durch sie vor, aber diese Gedanken sind eben auch im Judentum der damaligen Zeit lebendig gewesen, wie sie durch die Völkerwelt gestutet sind.

Ebensowenig leidet die Ethik Jesu irgend eine nationale Beschränkung. Die Forderungen der Bergpredigt sind zwar eine Auseinandersetzung mit der zeitgeschichtlichen Ethik des jüdischen Pharifäismus. Aber gerade das Ideal des Handelns und der Gesinnung, welches Jesus im Gegensatzu dieser Ethik entwickelt, durchbricht alle Schranken des Volkstums und der Zeitgeschichte. Nicht der Jude, nicht der pharifäische Fromme wird vor Gottes Angesicht gestellt, sondern der Mensch. Als Ziel wird ihm gesteckt, daß er ein Kind Gottes wird, daß seine Gesinnung und sein Tun volksommen wird, wie der Vater im Himmel volksommen ist, und daß die Kraft der alles überwindenden Liebe Gottes auch das Böse in der Welt überwindet.

Daher ist auch die Sünderliebe Jesu in seinem Verufsleben nicht eine national beschränkte, und der Rreuzestod, den er gestorben ist, um die Sünde aufzuheben, ist nicht ein Sühntod für die Sünder innerhalb des jüdischen Volkes, sondern für alle Menschen, welche nicht vor das Angesicht des heiligen Gottes treten können, ohne daß ihre Sünde durch den Opfertod Christi getilgt ist.

Nicht minder ist es dringend notwendig, daß ein großer Teil der heutigen Theologie umlernt hinsichtlich der Beurteilung der Entstehung der christlichen Sakramente. Es wird uns immer wieder gesagt, Paulus habe die Sakramente in die christliche Religion eingeführt und damit Elementen der damaligen Mosterienreligionen Eingang in das Christentum verschafft. Allenfalls machen diejenigen, welche erkennen, daß diese Behauptung gar zu sehr der

urchristlichen Überlieferung widerspricht, das Zugeständnis, die Sakramente habe schon die älteste Gemeinde vor Paulus geschaffen. Freilich bleiben sie vollständig den Nachweis schuldig, welches denn die treibenden Motive und Einslüsse innerhalb der jerusalemischen Gemeinde zu solch merkwürdigem Verfahren gewesen seien. Nein, weder Paulus noch die Urgemeinde sind die Schöpfer der christlichen Sakramente. Das ist wieder Jesus selbst.

Er hat religiöse Bräuche, welche in anderen Religionen begegnen, um den Gläubigen die Verbindung mit der Gottheit auch in äußeren Zeichen und sinnenfällig zu gewährleisten, auch in die von ihm gestiftete Religion aufgenommen, freilich indem er sie auf eine andere Sobe bob und an feine eigene Verson band. Das ailt sowohl von der Taufe wie vom Abendmahl. Denn Waschungen und Reinigungen zur Entfühnung tennen auch andere Religionen, und das Untertauchen zum Zeichen des Sterbens des alten Menschen begegnet auch in der Johannestaufe. Aus den neuerdings erschloffenen mandäischen Quellen läßt fich ersehen, daß die Wirkfamkeit Johannes des Täufers eine noch viel weiterreichende gewesen ist als aus dem Neuen Testament oder Josephus hervorgeht. Ebenso kennen andere Religionen sakramentale Mable, eine Tifchgenoffenschaft der Rultgläubigen im Tempel der Gottheit zum 3weck der Serstellung einer Verbindung mit der Gottheit. Aber die chriftlichen Sakramente vermitteln die Beilsquter nicht ex opere operato, nur durch den Vollzug, sondern fie wirken traft der schon bestehenden inneren Verbindung mit Chriftus, dem Träger des Sakraments. Sie sind in ihrer Beilswirkung an den Glauben gebunden, vermitteln aber dann auf Grund der Jufage Chrifti nicht nur eine Befreiung von dem, was den Chriften von Gott trennt. der Günde, sondern auch eine reale, leibliche Berbindung mit dem himmlischen Christus1).

In diesen sakramentalen Ordnungen der dristlichen Religion liegt ohne Frage eine Aufnahme und Läuterung einer uralten, durch die Menschheit gehenden und in anderen Religionen von der primitiven Stufe an auftretenden Sehnsucht, der Gottheit gewiß und teilhaftig zu werden. Die Art, in der dies in den christlichen

<sup>1)</sup> Vgl. meine Ausführungen S. 335 ff.

Sakramenten geschieht, sest die himmlische Wirkungskraft des gesterbenen und auferstandenen und nun mit göttlicher Vollmacht ausgestatteten Christus voraus, der die Gläubigen schon hier auf Erden der himmlischen Kräfte, zu denen wir berufen sind, teilhaftig macht.

Ebenso darf es als göttliche Ordnung in Anspruch genommen werden, daß die durch die Völker und Zeiten hindurchgehende Erwartung des Heilsbringers als göttliches Kind in der Person Jesu Wirklichkeit geworden ist. Der, der anderer Art war als wir Menschenkinder, ist der urchristlichen Überlieferung zufolge auch auf andere Art als wir in das irdische Dasein eingetreten. Der Neigung zu antiker Mythenbildung sind gerade diejenigen Kreise, aus denen diese geheimnisvolle Überlieferung stammt, durchaus abhold gewesen. Geschichtlich zu kontrollieren ist sie ja nicht. Aber sür den christlichen Glauben hat es keine Schwierigkeit, sich der Vorstellung hinzugeben, daß es Gottes Ordnung gewesen ist, den, der seiner Wesensart nach auf der Seite Gottes und nicht auf der Seite der sündigen Menschheit steht, durch einen schöpferischen Akt in einer Jungsrau und nicht durch die Zeugung eines menschlichen Vaters in das menschlichen Dasein einzusühren.

Es ist zu verstehen, daß in den religionsgeschichtlichen Untersuchungen gerade auch wieder neuesten Datums die Geburt Jesu durchaus in eine Linie mit den mythischen Vorstellungen von den antiken Rönigen, Weltherrschern oder Religionsstiftern als Götterfindern gestellt wird, obwohl in der chriftlichen Aberlieferung legendäre Züge, wie sie von dem Zarathustra- oder Buddhakind oder dem Götterkind der vierten Ekloge berichtet werden, völlig fehlen. Wer von außen an diese Vorstellungen herantritt, wird versucht fein, die ziemlich durchgängige Parallelität in den Vordergrund zu stellen. Der Siftoriker oder Religionsvergleicher, der Vertreter der philosophischen Fakultät mag diese Betrachtung wählen. Chriften aber und Theologen durfen das Recht in Unspruch nehmen, anders zu urteilen. Darin macht es uns auch nicht irre, daß auch Theologen auf jene Seite treten. Es gibt Lebensfragen, in denen es nicht gut ist, sich von der Wohlmeinung anderer beeinflussen zu laffen, in denen man vielmehr bem eigenen Gewiffen zu folgen hat. Der Grundunterschied ift der. daß wir an einen lebendigen,

geschichtsmächtigen und in der Geschichte wirkenden Gott glauben, an einen Gott, der in der Person Christi in die Geschichte eingegriffen hat. Das ist der Punkt, wo sich die Geister und unter Umständen auch die Fakultäten der Universitäten scheiden. Reiner wirklichen Wissenschaft aber kann und wird es gelingen, diesen christlichen Gottesglauben als falsch zu erweisen.

Nach welcher Seite wir auch den Blick wenden, überall gewinnen wir den Eindruck, daß das Christentum "in der Fülle der Zeiten" in die Geschichte der Menschheit eingetreten ist. Freilich nur eine religiöse Vetrachtung kann zu solchem Urteil führen. Denn die Vorstellungen und Erwartungen von Weltherrschaft und paradiesischen Zeiten gehen weiter durch die Menschheit und nehmen immer wieder neue Gestaltung an. Aber in einer Zeit, in der sich das Erbe solcher Jahrtausende alter Erwartungen in ganz besonderer Weise konzentriert hatte, und sich die Sossnungen vielsach auch in ganz besonderer Weise zu einer religiösen Sehnsucht nach einem Zustand der Erlösung ausgestaltet hatten, ist Christus von Gott gesandt worden.

Innerhalb dieser Soffnungen der Völkerwelt der ausgehenden Untike auf einen Beiland nimmt das judische Volk eine besondere Stellung ein. Denn in ihm ift die Soffnung zwar nicht ausschlieflich religiös, aber die religiöse Seite steht stark im Vordergrund. Das judische Volk erwartet, daß Gott in den Lauf der Welt eingreifen und die von ihm begonnene Beilsgeschichte zur Vollendung und zum Abschluß bringen werde. Wir haben zwar keine direkte geschichtliche Renntnis davon, aber man darf annehmen. daß das jüdische Volk Renntnis von den Ideen und Soffnungen verwandter Art gehabt hat, welche durch die damalige Völkerwelt fluteten. Wie follte es anders gewesen sein, da das Judentum durchaus im internationalen Verkehr stand, und durch die Vertreter feiner Diaspora gerade auch solche religiöse Erwartungen nach Jerusalem und in das palästinische Judentum getragen worden sein werden. Daß das judische Volk dabei sich der Überlegenheit feiner Erwartungen bewußt gewesen ist, darf ohne weiteres angenommen werden.

Saben wir auf der anderen Seite doch auch Zeugnisse, daß die jüdischen Seilserwartungen auch der damaligen griechisch-

römischen und orientalischen Welt irgendwie bekannt geworden sind. Sueton, Vita Vespasiani 4 erzählt, im ganzen Drient sei eine alte und verbreitete Meinung gewesen, es stehe im Geschick, daß in jener Zeit Sprossen aus Judäa die Weltherrschaft gewinnen würden.<sup>1</sup>) Ühnlich, wahrscheinlich, wie der Bortlaut vermuten läßt, aus gleicher Quelle schöpfend, Tacitus Sistorien 5, 13: Viele waren von der Überzeugung erfüllt, in den ältesten Priesterschriften stehe geschrieben, in eben jener Zeit werde der Drient erstarken, und solche, die von Judäa ihren Ausgang nehmen würden, sollten die Weltherrschaft gewinnen.<sup>2</sup>) Vgl. auch Josephus Bellum Judaicum VI 5, 4. Auf astrologischen Taseln aus Babylonien begegnen Wendungen wie: "Wenn das und daß geschieht, dann wird ein großer König im Westen ausstehen, und dann wird Recht und Gerechtigsteit, Friede und Freude in allen Landen herrschen." Man darf auch auf den Matth. 2, 1 ff. berichteten Magierzug nach Zerusalem verweisen.

Das Vild des damaligen palästinischen Judentums wird in mancher Sinsicht anders vorzustellen sein, als es bisher üblich war. Der Blick ist zu sehr darauf gerichtet gewesen, daß das jüdische Volk sich von anderen Völkern abgrenzte und namentlich in religiöser Sinsicht eine Sonderstellung in der antiken Völkerwelt einnahm. Das ist jedoch nur die eine in Vetracht kommende Seite, über der man nicht vergessen darf, daß auch das jüdische Volk, und zwar nicht nur die Juden in der Diaspora, sondern auch das Volk des Mutterlandes durchaus im Strome des Rulturlebens der damaligen Zeit stand und von den jene Zeit durchslutenden Ideen berührt gewesen ist. Abgrenzung von der Völkerwelt und zugleich Veeinslussign durch dieselbe charakterisieren auch das damalige Judentum Palästinas<sup>3</sup>).

<sup>1)</sup> Percrebruerat oriente toto vetus et constans opinio, esse in fatis, ut eo tempore Judaea profecti rerum potirentur.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Pluribus persuasio inerat, antiquis sacerdotum libris contineri, eo ipso tempore fore ut valesceret oriens profectique Judaea rerum potirentur.

<sup>3)</sup> Mit allem Vorbehalt darf auf eine geschichtliche Analogie aus dem heutigen Leben verwiesen werden, die Verbreitung bolschewistischer und anderer moderner Gedanken durch die gesamte heutige Völkerwelt. Auch solche Völker, welche sich solchen Ideen bewußt verschließen wollen, können ihren Einsluß doch nicht in dem Waße abwehren, wie sie es wünschten.

Es vollzieht sich ja aber auch bereits diese Wandlung in der Beurteilung des Judentums. Ich verweise auf die S. 97 ff. porgeführten Urteile von Ed. Schwart und Ed. Meyer über den geistigen Inhalt der damaligen Rulturwelt einschließlich des Judentums, innerhalb beffen bas junge Chriftentum auftrat. Schon vorher bewegten sich die Sypothesen Maurenbrechers, vgl. S. 109 ff., und Rabische, vgl. S. 135 ff., in derfelben Richtung. G. Rittel, Die Probleme des palästinensischen Spätjudentums und das Urchriftentum, 1926, S. 71 ff., erblickt gleichfalls bas religionsgeschichtliche Problem bes Spätjudentums in dem Doppelten, Bewußtfein seiner selbst und der Abgrenzung gegen das Fremde, und doch zugleich Sineingeworfensein in die geistigen und religiösen Ströme der Zeit. Auch er spricht aus, wenn das judische Bolk mit ftarker Zähigkeit das Bewuftfein feiner religiöfen Befonderheit festgehalten bat, fo gingen doch die Strudel politischer und geistiger Bewegungen jener Jahrhunderte nicht an ihm vorbei. "Daß die Fragestellung gerade hier am wenigsten auf die turze Zeitspanne der erften Jahrzehnte unserer Zeitrechnung beschränkt werden darf, versteht sich von felbst. Religionsgeschichtliche Entwicklungen und Durchdringungen vollziehen fich in der Mehrzahl allmählich und leife, und oft find die Einflüffe, bis fie greifbar werden, längst Erbaut geworden. Frühe und späte, überkommene und akute, öftliche und westliche Beeinfluffungen greifen ineinander, und nur aus ihrer Gesamtheit gestaltet sich das Bild in seiner Buntheit und in seiner Einheit." S. S. Schaeder in Studien der Bibliothek Warburg VII, 1926, S. 204 urteilt: "Die Grundtatsache, der sich der Erforscher der orientalischen Religionen gegenüber fieht, ift die geiftige Einheit des religiösen Lebens von der Mittelmeerwelt bis zu den Grenzen von China seit ben ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung."

Es muß hier aber auch noch auf einen anderen Gesichtspunkt verwiesen werden. Als Quellen für die damals im Judentum herrschenden Anschauungen sind nicht nur solche jüdischen Ursprungs zu verwenden, sondern auch urchristliche. Es wäre unmöglich, eine Darstellung der messianischen Erwartungen des Judentums zur Zeit Christi zu geben, wenn man die christlichen Quellen ausschlösse. Denn auch diese enthalten wertvolles Material. Ebenso ist zu

fagen: In welchem Maße die Erwartungen des damaligen Judentums, einschließlich des palästinischen Judentums, von dem neuen Üon, der die Welterlösung bringen sollte, geschichtlich nur im Zusammenhang mit den entsprechenden Erwartungen der anderen Völker verstanden werden können, zeigt erst das junge Christentum ganz. Denn dies ist in seinen Hauptvertretern ja doch aus dem Judentum, und zwar aus dem palästinischen Judentum hervorgewachsen. In diesem ist auch der Apostel Paulus tief verwurzelt.

Aus dem Gesagten muß man aber auch die entsbrechende Nicht Paulus, oder, allgemeiner gesprochen, Folgerung ziehen. nicht das hellenistische Judentum ift es gewesen, welches das Chriftentum in den Rahmen der Soffnungen der damaligen Welt eingefügt bat, sondern das ist schon von Jesus selbst geschehen. Sein Bild muß anders geschaut werden als bisher. Man umgibt ihn mit Schranken, die er in Wahrheit weit überragt. Er ift nicht der Prophet in der ftillen Ecke Galilaas gewesen, eines Landes, welches im Unterschiede von dem Rapitalismus der damaligen Zeit noch auf der alten naturalwirtschaftlichen Stufe stand. Er ift auch nicht der Erneuerer der alttestamentlichen Prophetie, dem man nur Ideen zutrauen dürfte, welche bereits vor Jahrhunderten in Ifrael vertreten worden waren. Wir haben keine Veranlaffung, ibn in das Milieu der fleinen Leute seiner Zeit oder der Stillen im Lande einzureihen, ihm einen engen Sorizont oder Unaufgeschlossenheit für die ihn umgebende Welt und die sie durchflutenden Ideen zuzuschreiben. Was damals in Ifrael an Zukunftserwartungen und religiösen Gedanken lebendig war, hat Jesus gewiß gekannt. Dazu gehören aber eben auch von außen, aus der damaligen Rulturwelt, aus den orientalischen Religionen und der griechisch-römischen Bildung in das jüdische Volk einströmende Ideen.

Aller Wahrscheinlichkeit nach ist Jesus zweisprachig, bezw. dreisprachig gewesen, wenn man das Aramäische vom Sebräischen unterscheidet, da er die Bibel doch wohl hebräisch gelesen hat. Im zweiten vorchristlichen Jahrhundert ist Palästina von einer starken hellenistischen Welle überflutet worden. Wir kennen die jüdischen Berichte über die Abwehrkämpse gegen jene seleuzidische Invasion, aber wir wissen nicht, wieviel griechischer Einfluß sich dennoch in

Palästina tatsächlich geltend gemacht hat. Das Galiläa des ersten vorchriftlichen und nachchristlichen Jahrhunderts ist trot der durch Sasmonäer betriebenen Judaisierung stark mit griechischer Bevölkerung durchseht gewesen. Den See Genezareth umgab der Aranz der griechischen Städte der Dekapolis. Durch Galiläa hindurch führte eine von Damaskus kommende Handelsstraße an das Mittelländische Meer. Die herodäischen Fürsten werden gewußt haben, warum sie eine Jollstätte in Rapernaum unterhielten. Die Reste der Synagoge in Rapernaum, die ja freilich aus späterer Zeit als der Lebenszeit Iesu stammte, zeigen eine starke Durchsehung des Baustils mit griechischen Elementen und Ornamenten. Selbst also in solchen rein jüdischen Bauten zeigt sich griechischer Einfluß in auffallender Weise. Derartige Einflüsse haben aber gewiß gewirkt, seitdem das Griechentum in jenen Gegenden heimisch geworden ist, also bereits längst vor der Zeit Iesu.

Danach muß in jener Gegend, in der sich ein großer Teil der öffentlichen Wirksamkeit Jesu abgespielt hat, in Galiläa und insbesondere der Umgebung des Sees Genezareth, das Griechische neben dem Aramäischen als Landessprache verbreitet gewesen sein. Das Gleiche gilt von Jerusalem, wo Jesus auch seit seiner Jugend heimisch gewesen ist, und welches der Schauplatz eines Teils der öffentlichen Wirksamkeit Jesu gewesen ist. )

Unter den zwölf Aposteln haben wir mindestens zwei mit griechischen Namen, Andreas und Philippus, und es hat ja wohl seinen guten Grund, daß die Griechen, welche am lesten Passahssest Jesus zu sehen wünschen, sich gerade an Philippus wenden, Joh. 12, 20ff., Philippus aber Andreas ins Vertrauen zieht, ehe sie an Jesus selbst herantreten. Andreas aber war der Bruder des Simon, und da ist zu bedenken, daß der Name Simon nicht nur eine Wurzel nach dem Semitischen hat, sondern daß es auch ein

<sup>1)</sup> Vgl. auch E. v. Dobschilß, Der Apostel Paulus, 1926, S. 56, Anm. 20, der darauf verweist, daß zwar die Talmudnotizen über die Stellung der Rabbinen zur griechischen Sprache sich widersprechen, aber für die Zeit Jesu und des Paulus Ierusalem als zweisprachige Stadt zu betrachten ist. R. Simon den Gamaliel I soll nach Aussage seines Sohnes Gamaliel II 500 Schüler im Griechischen unterrichtet haben, Baba gamma 83°.

griechischer Name ist  $(\Sigma l \mu \omega \nu, \Sigma \iota \mu \omega \nu i \delta \eta \varsigma)$ . Dann fällt aber auf, daß in den Apostelkatalogen entweder Simon Petrus und Andreas das erste Jüngerpaar sind, denen die Vettern Iesu, die beiden Zebedaiden, und sodann Philippus folgen, Matth. 10, 2; Luk 6, 14, oder aber, so Mark. 3, 16 f. und Apg. 1, 13, Petrus an der Spike steht, auf den die Zebedaiden und Andreas und Philippus folgen. Also als die bedeutsamsten Apostel erscheinen in allen Apostelkatalogen die Apostel mit griechischen Namen, und erst neben ihnen stehen die Vettern Iesu.

Auch Jesus ist von griechischem Geiste berührt gewesen. Nicht darauf kommt es an, nachzuweisen, Jesus habe auch griechisch gebacht. Auch nicht darauf, daß die Sauptbegriffe der jungen christlichen Religion im Semitischen wurzeln. Der Inhalt der Person Jesu überragt Griechentum wie semitisches Denken. Sind die Erlöserideen der damaligen Rulturwelt ihm bekannt gewesen, so steht er über ihnen.

So bleibt für den Apostel Paulus ein weit geringeres Maß von Einfluß auf die Eingliederung der christlichen Religion in die Anschauungen der damaligen Völkerwelt bestehen, als meist ansgenommen wird. Was das Christentum geeignet machte, sich im Fluge die antike Welt zu unterwersen, geht in allem wesentslichen auf Iesus selbst zurück. Die Vorstellungen jedoch, welche hauptsächlich geeignet waren, dem jungen Christentum in der griechischen Welt Tor und Tür zu öffnen, die Ryrios- und Sotervorstellung und die Pneumalehre waren in der vorgriechischen Periode des Christentums auch schon vorhanden. Daß sich die Ryrios- und die Sotervorstellung in der Anschauung der damaligen griechisch-römischen Welt besonders leicht mit Begriffen verbanden, welche den jungen Christen anderswoher geläusig waren, bedeutete nicht nur eine Erleichterung des Verständnisses, sondern auch die Gefahr einer Vermischung von Gedanken christlichen Inhalts mit solchen

<sup>1)</sup> W. W. Graf Baudissin, Kyrios als Gottesname im Judentum und seine Stelle in der Religionsgeschichte, Bd. I 1926, herausgegeben von O. Eißfeldt, hat nachgewiesen, daß der Khriosname der LXX bald auch auf das palästinische Judentum eingewirkt hat, auch dort also bereits in vorchristlicher Zeit bekannt war.

anderen Ursprungs, wie das ja auch bei den christlichen Sakramenten bald in die Erscheinung getreten ist.

Die Pneumalehre des Paulus aber ift nicht ein Vorstellungskomplex, den er erst aus hellenistischer Bildung in seine Theologie
aufgenommen hätte, sondern das Grundelement derselben, der
Gegensas einer himmlischen, einer Lichtwelt zu dem irdischen Leben
ist auch im damaligen Judentum nachweisbar, wie S. 310 ff.
gezeigt worden ist. Woher das Judentum diese Anschauung hatte,
steht hier nicht zur Erörterung. Satte Paulus die Möglichteit,
eine solche Geistlehre im Judentum seiner Zeit kennenzulernen, so
werden wir ihre Wurzeln bei ihm angesichts seiner pharisässchen
Grundrichtung nicht in dem zeitgeschichtlichen Sellenismus zu suchen
haben. Wir dürsen annehmen, daß sie auch im palästinischen
Judentum Wurzeln hatte.

Ja, auch in der Frage, woher Paulus seine Geiftlehre habe, muß noch ein weiterer Schritt rudwärts getan werden. Auch Jesus selbst wird sich als Sohn seines Volkes den Zustand des vollendeten Gottesreiches nicht anders denn als einen Zustand nach Art und Wefen des Geistes vorgestellt haben, wie aus seiner Antwort auf die Sadduzäerfrage nach der Auferstehung der Toten Luk. 20, 27-40 par. deutlich ersichtlich wird. Auch feinen Auferstehungsleib haben wir nach dem Zeugnis des Urchriftentums als einen pneumatischen zu denken, und Paulus hat den Serrn in diesem Auferstehungsleib vor Damaskus gesehen. Das Urchriftentum hat nach bem Zeugnis des Johannesevangeliums 1, 14 schon den irdischen Jesus umstrahlt vorgestellt von der göttlichen Lichtherrlichkeit, und Jesus hat im hohenpriefterlichen Gebet Gott gebeten, er möge ihn nunmehr wieder mit der göttlichen Lichtherrlichkeit umkleiden, die er bei ihm por der Erschaffung der Welt gehabt habe, Joh. 17, 5. Go sehen wir uns auf die Annahme hingewiesen, daß die Grundlage ber paulinischen Geiftlebre in den Anschauungen der damaligen judischen Welt und in den Anschauungen, die auch Jesus selbst und die vorpaulinische Gemeinde geteilt hat, zu suchen ift.

Alber wiederum, eine solche Geistlehre zu verstehen, bot der damaligen griechisch-orientalischen Welt keinerlei Schwierigkeiten. Denn die Voraussehungen derselben teilte ja auch sie in ihrer Unterscheidung einer Welt der Materie und einer Welt des Lichtes und des Pneuma. Neu für sie war nur die feste Verknüpfung der christlichen Geistlehre mit der Person des durch den Rreuzestod zu himmlischem, pneumatischem Leben emporgehobenen Christus. Darin aber lag das Eigentümliche und Charakteristische der christlichen Verkündigung. Paulus selbst hat das bereits nicht nur deutlich gefühlt und gewußt, sondern auch unmisverständlich zum Ausdruck gebracht. Denn nach 1. Ror. 1—3 ist ihm alle Weisheit der Welt, natürlich einschließlich aller Philosophie und aller Erlösungs-religionen, Torheit. Nicht die hellenistische Pneumalehre, sondern nur der durch den Rreuzestod Christi entbundene christliche Seilige Geist führt den Menschen zur Erkenntnis der Tiefen der Gottheit und zur Verbindung mit ihm.

## 4. Rapitel.

## Folgerungen für das Verständnis des Paulus.

1. Der Gottesglaube der Ausgangspunkt für das geschichtliche Verständnis des Paulus.

Der Ausgangspunkt, den Apostel geschichtlich zu verstehen, kann nicht die Rechtsertigungslehre sein, nicht die Lehre vom Gesets, auch nicht die Christologie, sondern nur die Gotteslehre.

Die Recht fertigungslehre ist zwar die charakteristischste Form, welche der Apostel seiner Glaubenslehre gegeben hat. Denn in ihr kommt zum schärssten Ausdruck, daß der Mensch durch das Rreuz Christi das Recht erhalten hat, auf Gott zu trauen und sich der Gnade Gottes zu trösten, troß allem äußeren Augenschein. Daher haben Luther und die Reformatoren allerdings in das Zentrum des paulinischen Glaubens gegriffen, als sie die Rechtfertigungslehre erneuerten und den Apostel von da aus verstanden. Aber diese Lehre ist ebenso sür die Reformatoren eine Rampseslehre gewesen, wie sie es vorher sür Paulus war. Paulus hat eine Reihe von Jahren Evangelium verkündigt, ehe er sich gezwungen sah, gegenüber judenchristlichen Angriffen die ihm eigentümliche

Rechtfertigungslehre auszubilden. Zu den scharf zugespitzten Ausfagen derselben, wie sie der Galaterbrief und der Römerbrief enthalten, sowie auch der Philipperbrief, hatte er vorher und nachher keine Veranlassung. Er hat in andern Vriefen sein volles Evangelium entfaltet, ohne daß von der Rechtfertigung allein aus Glauben die Rede wäre.

Nahm F. Chr. Baur den Ausgangspunkt bei der Gefetes. freiheit des Apostels und dem Gegenfan, in welchen er mit dieser Lehre zum Judentum trat, so ift zwar eine wichtige Differenz getroffen, welche Paulus von der bisherigen judenchriftlichen Berfündigung unterschied, aber fie ift von Baur und seiner Schule in unberechtigter Beife vergrößert und in den Mittelpunkt gestellt worden. Denn die wirkliche geschichtliche Stellung des Apostels jum Gefen wird nicht mit bem Begriff ber Gesengefreiheit getroffen. Paulus ift immer Jude geblieben, hat sich nie von der judischen Betrachtung der Welt und dem Anspruch des jüdischen Volkes, das Verheißungsvolk Gottes zu sein und alle Segnungen Gottes ju befigen, losgelöft. Daber ift ihm auch bas Befeg eine Babe und Ordnung Gottes, welche unüberbietbaren und unveräußerlichen Charakter trägt. Daß im Gesetz der fordernde Wille Gottes an die Menschheit offenbart sei, und das Geset daher ewigen Charakter habe, hat dem Apostel zu allen Zeiten, im vorchriftlichen und chriftlichen Leben festgestanden. Das Geset ist und bleibt ihm beilig. gerecht und gut. Auch das Geset hat für ihn pneumatische Art. Er benkt nicht daran, den Chriften von der Erfüllung des Gefetes zu entbinden. Die Liebe und die Rraft des Geistes find es, welche nach seiner Lehre den Christen befähigen, die Forderungen des Gesetzes dem göttlichen Willen entsprechend zu erfüllen. Die schroffen Außerungen des Apostels gegen das Geset, daß es zur Berheißung um der Übertretungen willen hinzugeset worden fei, d. h. um Übertretungen gegen das göttliche Gebot hervorzurufen (Gal. 3, 19), daß es nebenein gekommen sei, damit die Übertretung fich mehre (Röm. 5, 20), und ähnliche gelten nur für die vorchristliche Menschheit, die Christus noch nicht hatte, innerhalb deren die göttliche Verheißung noch nicht erfüllt war. Nennt er Röm. 10, 4 Chriftus das Ende des Gesetzes zur Gerechtigkeit für jeden Gläubigen. so will er damit nicht das Gesetz irgendwie in seiner Geltung antasten, sondern aussprechen, daß im Neuen Bunde Christus zur Gerechtigkeit führt, und nicht mehr das Gesetz, deutlicher, das Streben, aus eigner Kraft das Gesetz zu erfüllen.

Es ist richtig, daß in der Gesetzelehre des Paulus eine Doppelheit der Betrachtung vorliegt. Sie geht aber auf Jesu Stellung zum Gesetz zurück, wie ich in meiner Theologie des Neuen Testaments, 4. Aufl. 1922, S. 210 f., ausgeführt habe. Der Apostel vertritt seine Anschauungen über das Gesetz zwar in eigenartiger, dem modernen Menschen nicht ohne weiteres verständlicher Weise. Er kommt von seiner durchaus theistischen Welt- und Geschichtsbetrachtung aus zu seinen schroffen und kast anstößigen Aussagen Gal. 3 und Röm. 5, aber sie waren auch ihm erst möglich von dem Bewußtsein aus, in Christus über den Gesetzesstandpunkt hinausgehoben zu sein.

Auch von der paulinischen Gesetzeslehre aber gilt, was von der Rechtsertigungslehre gesagt war. Sie ist Rampseslehre und trägt die Spuren derselben ebenso deutlich an sich wie die Rechtsertigungslehre. Paulus würde auch über das Gesetz manches Urteil nicht ausgesprochen haben, wenn er nicht zu Auseinandersexungen mit dem übereifrigen Judenchristentum dazu gezwungen worden wäre. Er hat eine Reihe von Jahren Mission getrieben, ehe dieser Ramps begann, er hat also Evangelium verkündigen können und verkündigt, lange ehe er seine Gesetzeslehre ausgebildet hat. Aus der Zeit vor dem sogenannten Apostelkonzil berichtet er selbst Gal. 1, 23 f., daß die Nachricht, der einstige Versolger verstündige jest den Glauben, den er vormals zerstört habe, Dank gegen Gott, also Freude und Zustimmung bei den judäischen Gesmeinden ausgelöst habe. Sie haben lange Zeit nichts an ihm auszussehen gehabt.

Dieser Tatbestand ist freilich nicht so zu erklären, wie es zum Teil die ältere Paulusforschung angesehen hat, daß der Apostel im Anfang auch seinerseits zum Gesetz gestanden habe wie die älteren Apostel, und erst allmählich, im Laufe seiner Seidenmission sich zum gesetzesfreien Evangelium hindurchgerungen habe. Auf Grund von Stellen wie insbesondere 2. Ror. 5, 16 f., Gal. 1, 15 f. steht es fest,

daß Paulus alsbald, nachdem er fich des Ertrags feiner Bekehrung voll bewußt geworden war, die Lehre vertreten hat, daß der jüdische Seilsweg, durch Gesetserfüllung ben himmlischen Lohn zu erwerben, ein falscher, durch Christi Kreuz aufgehobener sei. Aber Paulus spricht ja auch 1. Kor. 9, 20 seinen Missionsgrundsatz aus: "Ich bin geworden den Juden ein Jude, um die Juden zu gewinnen; benen, die unter dem Geset sind wie einer, der unter dem Geset ift, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz stand, um die unter dem Geseth Stehenden zu gewinnen." Das ist eine Maxime, die der Apostel nicht erst allmählich herausgebildet hat. Es lag vielmehr gar kein Grund für ihn vor, ebensowenig wie für Jesus und die älteren Avostel, unter den Juden sich irgendwie vom Geset lösen zu wollen, mochte er auch innerlich alles gesetzliche Streben aufgegeben haben. Erft die Seidenmission und die Entwicklung der aemischten christlichen Gemeinden zwang die Apostel, und zwar alle Apostel, die Gesekesfrage zu durchdenken und eine praktische Lösung zu finden, mochte die theoretische Lösung zunächst auch noch streitig sein. Denn es ift freilich die Meinung des Paulus gewesen, daß Petrus und die Säulenapostel auf halbem Weg steben geblieben seien, wie aus Gal. 2, 11-21, übrigens auch schon aus 2, 1-10 ersichtlich ist. Darin hat er ja auch recht behalten.

Von der Christologie aus in das Verständnis der paulinischen Theologie einzudringen, liegt sehr nahe. Scheint doch der Apostel selbst diesen Weg zu weisen. Er kann sein ganzes Glaubensleben, sein Denken, Fühlen, Wollen in das eine Wort "Christus"
zusammenfassen. Er will jeden Gedanken unter den Gehorsam gegen Christus gefangen nehmen. Diese Anschauung zieht sich durch die paulinischen Vriese hindurch. So habe ich denn auch selbst in meiner Theologie des Neuen Testaments vom Christusglauben des Apostels aus den ganzen Reichtum der paulinischen Lehre zu entfalten gesucht.

Dennoch ist man damit noch nicht beim eigentlichen Grunde des paulinischen Glaubens angelangt. Das ist ohne Frage Gott, Gott allein. Wohl kann sich Paulus in den Eingängen seiner Briefe Apostel Christi Iesu oder Knecht Christi Iesu nennen und zum Ausdruck bringen, daß er von Christus berufen und mit dem

Apostelamt betraut ist. Er kann sein Evangelium nennen Evangelium von Christus und sagen: "Wir verkündigen Christus Jesus als den Serrn" (2. Kor. 4, 5). Aber ist das Evangelium Evangelium von Christus, so ist es damit im Sinne des Apostels nichts anderes als Evangelium Gottes.")

Er nennt sich im Eingang des Nömerbrieses Knecht Christi Jesu, berusener Apostel. Aber als solcher weiß er sich ausgesondert zum Evangelium Gottes. Und nun schildert er, wie Gott dies sein Evangelium, das seinen Sohn zum Inhalt hat, durch Prophetenmund in den alttestamentlichen Schristen vorher verkündigt hat, und wie er seinen Sohn ins irdische Fleisch gesandt und nach der Auserstehung zum Sohn Gottes in göttlicher Vollmacht eingesetzt hat. Nun erst tritt Christus für den Apostel in Tätigkeit. Christus wird sein Serr, und durch ihn hat er Gnade und Apostelamt empfangen.

Von Gott her sind die Christen in die Glaubensgemeinschaft mit Christus versest worden. Christus ist von Gott her den Menschen gemacht zur Weisheit, zur Gerechtigkeit, zur Seiligung, zur Erlösung (1. Kor. 1, 30). Ist einer in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist neu geworden. Aber das alles kommt von Gott her, der uns mit sich durch Christus versöhnt hat und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat (2. Kor. 5, 17 ff). Gott hat Christus für uns zur Sünde ge-

<sup>1)</sup> M. Dibelius, Geschichtliche und übergeschichtliche Religion im Christentum, 1925, S. 99, schreibt: "Die Genialität des Paulus liegt in der schöpferischen religiösen Kraft, mit der er das Evangelium in seinen letten Tiesen durchlebt und durchdenkt." Dier scheint mir der Alkzent auf eine Seite an Paulus gelegt, welche von dem Apostel selbst schwerisch als das Entscheidende anerkannt worden wäre. Das Schöpferische liegt für Paulus selbst ohne Frage auf der Seite Gottes. Die Grundersahrung des Apostels war etwas Passwes. Was wir in den Vriesen des Apostels als etwas Schöpferisches ersahren, ist auch nur das, was Gott durch das Wort des Apostels an uns wirkt. Die "Genialität" des Paulus besteht darin, daß er sich in solchem Maße zum Wertzeug Gottes und Christi macht, daß das, was der Apostel sagt, und wie er das Evangelium versteht und ausmünzt, auch von uns empfunden wird als Ausprägung des Willens Gottes an uns, die uns im innersten Serzen trifft.

macht, damit wir in ihm Gerechtigkeit Gottes würden (2. Ror. 5, 21). Gott hat Chriftus in die Offentlichkeit binausgestellt als Gubnmittel, durch den Glauben, in seinem Blut, zum Erweis seiner Gerechtigkeit (Rom. 3, 25), benn Gottes Gerechtigkeit wird im Evangelium geoffenbart (Rom. 1, 17; 10, 3). Gott hat in bas Serz des Apostels bei der Bekehrung geleuchtet zur Entzündung der Erkenntnis der Serrlichkeit Gottes, die auf dem Angesichte Chrifti erstrahlte (2. Ror. 4, 6). Daber fucht der Apostel in seinem apostolischen Umt nicht Menschen zu gefallen, sondern Gott (1. Theff. 2, 4). Wenn er noch Menschen gefällig wäre, so wäre er Christi Diener nicht (Gal. 1, 10). Im Eingang des Epheserbriefes preift er Gott und den Vater unseres Berrn Jesu Chrifti, der uns gesegnet hat mit jeglichem pneumatischen Segen im Simmel in Christus, wie er uns in diesem auserwählt hat vor der Erschaffung der Welt. Jede Junge soll bekennen, daß Jesus Chriftus Serr ift zur Ehre Gottes bes Vaters (Phil. 2, 11). Und wenn Christus alles sich unterworfen hat, dann wird auch der Sohn dem unterworfen, der ihm alles unterworfen bat, damit Gott fei alles in allem (1. Ror. 15, 27 f.).

Das ganze Seil des Menschen kann der Apostel lückenlos von Gott allein ableiten, ohne daß auch nur Chriftus felbst und deffen Werk besonders hervorgehoben würde. Die Gott vorher erkannt bat, die hat er auch vorber bestimmt, daß sie gleichgestaltet würden dem Bilde seines Sohnes, auf daß er sei der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Die er vorher bestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er gerecht gemacht hat, denen hat er auch seine göttliche Lichtherrlichkeit verliehen (Röm. 8, 29. 30). Das menschliche Seil hängt nicht ab vom Wollen oder Laufen des Menschen, sondern von der Barmberzigkeit Gottes. Er erbarmt sich, wessen er will, und er verhärtet, wen er will, ohne daß der Mensch irgendeinen Widerspruch dagegen erheben kann (Röm. 9, 16 ff.). Aber freilich ift das Biel Gottes die Erweisung feiner Barmberzigkeit gegen alle (Röm. 11, 32). Von ihm und durch ihn und zu ihm bin find alle Dinge (Röm. 11, 36), Chriftus aber ift der Mittler feiner Seils= wege (1. Ror. 8, 6).

Damit ist aber erwiesen, was auch aus den Darlegungen des ersten Rapitels dieses Teiles ersichtlich ist, daß der Gottesglaube das Serzstück der paulinischen Glaubensgedanken ist. Auch von dieser Seite her ergibt sich also, daß in den grundlegenden und entscheidenden Anschauungen zwischen Paulus und der Urgemeinde Übereinstimmung herrschte. Denn die Gotteslehre der ältesten Gemeinde ist ja keine andere gewesen. Ja, die älteste Gemeinde hat noch viel stärker als Paulus Veranlassung gehabt, den Nachweis zu erbringen, daß Gottes Wille im Kreuz und in der Auserstehung Christi in neuer und für die Juden zunächst unerhörter Weise kund und wirksam werde, und daß das ganze Seilswerk Christi, schon seine irdische Wirksamkeit, nichts anderes sei als Wanisestation des wirklichen Seilswillens Gottes, den die Juden nur verkannt hatten.

Gott ist es, der den neuen Ion heraufgeführt hat oder wenigstens jest schon in Christus Rräfte des neuen Ions entbunden hat, das ist gemeinsame urchristliche Lehre. Und das ist die neue Verkündigung, mit der die Apostel vor die damalige Welt traten.

## 2. Paulus der Pharisäer und sein Verhältnis zum Hellenismus.

Noch heute gibt es eine starke Strömung, welche behauptet, Paulus habe das junge Christentum hellenisiert. Man glaubt, den Apostel ganz überwiegend als Bellenisten betrachten zu müssen. Man erkennt pharisäische Elemente in seiner Theologie an, aber die durchschlagende Kraft sindet man in den Ideen, die ihm aus seiner hellenistischen Bildung zugestossen, wie er ja griechisch schreibe und denke. Schon durch die griechische Sprache stehe er im Zusammenhang mit der griechischen Geisteswelt. Aus ihr entlehne er die Begriffe und Vorstellungen.

<sup>1)</sup> Sind es neben Theologen vornehmlich klassische Philologen wie Reitenstein und Dieterich, die Paulus so verstehen, so empfinden doch auch gerade Philologen das Unhellenische in Paulus stark, wie U. von Wilamowitz-Möllendorf, Ed. Schwartz und ebenso der Sistoriker Ed. Meher. E. von Dobschütz, Der Apostel Paulus, 1926, S. 19ff. betrachtet Paulus als eine Mischung von Jude und Grieche. Aber dei all solcher Mischung wurzele er doch im palästinensischen Rabbinentum.

Demgegenüber ist zunächst mit allem Nachdruck hervorzuheben, daß der Apostel selbst sich unzweideutig auf die Seite des ftrengen Judentums stellt, und daß auch die Apostelgeschichte in ihrer besten Überlieferung es nicht anders weiß, als daß er dahin gehört. Paulus findet gerade in der Auseinandersetzung mit jüdischen Gegnern, welche seine nationale und religiöse Saltung beanstanden — Nation und Religion bilden für den Juden ja eine unlösliche Einheit — und in den Verhandlungen mit den überheblichen heidenchriftlichen Römern, welche auf die Juden berabfahen, Worte des ungeschminkten national-religiösen Selbstgefühls. Röm. 11, 1 sagt er: "Auch ich bin ein Ifraelit, aus dem Samen Abrahams, aus bem Stamm Benjamin." um den Gedanken weit von fich qu weisen, daß Gott sein erwähltes Volk verstoßen habe, val. Röm. 9, 1-5. Im Philipperbrief nennt er 3, 5 als nationale Vorzüge, daß er dem Geset entsprechend am achten Tage beschnitten worden fei, "aus dem Geschlecht Ifrael, dem Stamm Benjamin, Sebräer von Sebräern, nach dem Geset Pharifäer". Also wenn man im Judentum Bebräer und Sellenisten unterscheidet, stellt er sich auf die Seite der ersteren. Ebenso 2. Kor. 11, 22. Ja, er legt sogar einen Nachdruck auf die Zugehörigkeit zu dieser Richtung, wenn er schreibt "Bebräer von Bebräern". Denn er will damit zum Ausdruck bringen, daß seine Familie auch in der Diaspora die streng jüdische Saltung treu gewahrt habe. Er stammt aus einer pharifäischen Familie (Apg. 23, 6) und hat "nach der strengsten Sette unseres Glaubens als Pharisäer" in Jerusalem von Jugend an gelebt (Apg. 22, 5). Bum Erweis, daß seine Familie ftreng judisch war, spricht er aus, daß er schon in seiner Kindheit nach Jerusalem gebracht worden sei, um dort von Gamaliel nach der Strenge des vaterländischen Gesetzes unterrichtet zu werden (Apg. 22, 3), wie er benn in diesem Gesetzeifer zum heftigsten Berfolger ber Chriftengemeinde geworden sei (Gal. 2, 14; Ava. 22, 3). Die Methode der theologischen Beweisführung, welche er in der Rabbinenschule gelernt hat, ist ihm so in Fleisch und Blut übergegangen, daß er sich auch als Apostel Chrifti und als er innerlich längst dem Judentum entwachsen war, von ihr nicht bat loslösen können. Der Galater- und der Römerbrief legen dafür beredtes Zeugnis ab.

Paulus legt Wert barauf festzustellen, daß die religiösen Güter, mit denen Gott sein Volk ausgestattet hat, auch von ihm auf das höchste geschätt werden, die er niemals preiszugeden bereit sei (Röm. 9, 1—5). Rann das Vewustsein der nationalen Zusammengehörigkeit mit seinem Volke stärker ausgedrückt werden als durch die Versicherung, daß er, dessen ganzer Ledensinhalt "Christus" geworden war, sich von Christus weg verstoßen lassen wolle, wenn er damit seine Volksgenossen retten könnte? (Röm. 9, 3). Israel ist ihm der edle Ölbaum, die Seiden sind Sprossen des wilden Ölbaums (Röm. 11, 16 ff.). Voll Stolz sagt auch er: "Wir sind von Natur Juden und nicht Sünder aus den Seiden" (Gal. 2, 15).

Wenn Paulus sich selbst Sebräer und Sebräer von Sebräern nennt, so werden wir das dahin zu verstehen haben, daß in seiner Familie das Aramäische Muttersprache war. Seine Rede an das Volk von Serusalem Alpg. 22, 2 ff. zeigt ja auch, daß er diese Sprache beherrschte. Seine Feinde werden ihn als einen hellenistischen Verräter am eigenen Volkstum, als einen Apostaten hinzestellt haben (Alpg. 21, 28 f.). Wie man aber ihn die Landessprache sprechen hört, verstummen die Juhörer, als ob ihnen die Möglichseit vor die Seele trete, daß sie ihn falsch beurteilt haben könnten. Die Worte Anathema und Maranatha, die er 1. Kor. 16, 22 seinen judaistischen Gegnern drohend zuruft, sind aramäisch, und Paulus ist der einzige Schriftsteller des Neuen Testaments, welcher den Mark. 14, 36 überlieserten Gebetsruf Iesu "Abba" im aramäischen Wortlaut wiedergibt (Gal. 4, 6; Nöm. 8, 15). Daher liegt der Schluß nahe genug, daß er auch aramäisch gebetet hat.

Daß er die hebräische Bibel benutt hat, kann nicht nachgewiesen werden. Die alttestamentlichen Zitate seiner Briefe sind der Septuaginta entnommen.

Alber Paulus ist zweisprachig gewesen, wie er einen hebräischen und einen griechischen Namen trägt. Er beherrscht auch das Griechische. Er verkündigt das Evangelium in griechischer Sprache unter Griechen und schreibt griechische Briefe an seine Gemeinden. In diesem Sinne ist er allerdings Hellenist.

Aber darüber darf man die Schranke nicht übersehen, welche besteht. Ich verweise auf U. von Wilamowik = Möllendorf, 1) der zwar der Sache nach dem Paulus so wenig gerecht wird, daß er urteilt, der Apostel schöpfe ein autes Teil seiner Kraft aus dem Wahnglauben an den naben Weltuntergang, aber über des Apostels Sandhabung der griechischen Sprache und fein Verhältnis jum Sellenismus schreibt, bellenische Bildungselemente babe Paulus direkt nicht aufgenommen. "Gewiß ist der Sellenismus eine Vorbedingung für diesen (Paulus); er lieft nur die griechische Bibel, denkt also auch griechisch. Gewiß vollstreckt er unbewußt das Teftament Alexanders, indem er bas Evangelium zu ben Sellenen bringt; aber er ist aus ganzem Holze geschnist, er ist Jude, wie Jesus ein Jude ist. Und nicht das bischen allaemeine Bildung oder gar etwelcher Aberglaube, den er von den Sellenen überkommen hat, macht ihn groß . . . fondern was er aus dem Erbe seines Volkes und erst recht, was er aus seiner ganz individuellen Eigenart nimmt, im Gegenfate zu den Sellenen." "Paulus offenbart der Welt für alle Zeit, daß der Mensch Gott auch auf anderm Wege finden kann, als es die Sellenen getan und gelehrt haben."

Paulus verrät, daß ihm philosophische Gedanken seiner Zeit nicht unbekannt sind. Ja, manchmal hat man den Eindruck, daß er sich innerlich mit ihnen auseinandersett, sei es im positiven, sei es im negativen Sinne, wie Röm. 1 und 2 oder Phil. 4, 8 f. Insbesondere mit der stoischen Weltbetrachtung und mit der stoischen Ethik berührt sich, mindestens äußerlich betrachtet, manches in seinen Briefen. Er hat das Christentum in griechischen Städten in ähnlicher Weise verkündet wie die Wanderprediger, die als Apostel der damaligen Popularphilosophie von Stadt zu Stadt zogen. Denn wenn auch der Missionseiser ein pharisäisches Erbe in ihm gewesen ist, so hat er in griechischen Städten sich doch griechischer Sitte angepaßt. Er hat auf dem Markte in Athen wie die Philosophen seiner Zeit mit den Vorübergehenden Gespräche angeknüpft (Alpg. 17, 17) und in Athen in seiner Gottesverkündigung diesenige

<sup>1)</sup> In P. Hinnebergs "Kultur der Gegenwart" I, 8: "Die griechische Literatur und Sprache", 3. Aufl., Berlin 1912, S. 232 f.

Seite vorangestellt, die das Christentum mit der stoischen Philosophie verband (Apg. 17, 24 ff.). In Ephesus hat er in der Schule bes heidnischen Redners Tyrannos gepredigt (Apg. 19, 9). Seine Briefe, in denen er sich, allerdings in freier Weise, an den griechischen Briefstil anschließt, verraten in ihrer Form eine gewisse Berwandtschaft mit der knisch-stoischen Diatribe, d. h. der Art, in welcher die kynischen oder stoischen Philosophen ihre Lehren vortrugen. Wie Epiktet III 7, II 23, 14. 26. 41 fagt auch Paulus 2. Ror. 11, 6; 10, 10, daß er ein Laie in der Redefunft, b. h. ein nicht rhetorisch gebildeter Mann sei, und darin wird er trot Joh. Weiß recht haben. Es begegnen gelegentlich bei ihm griechische Bitate 1. Ror. 15, 33; Tit. 1, 12; Apg. 17, 28. Man kann auf den allerdings inkorrekten Pentameter 1. Theff. 3, 8 verweisen. Neuerdings ift vielfach auf Elemente aus der zeitgeschichtlichen ethischen Unterweisung aufmerksam gemacht worden, welche in den paulinischen Briefen verarbeitet worden seien. Die sogenannten Lasterkataloge in den paulinischen Briefen haben nicht nur jüdische, fondern insbesondere auch griechische Vorbilder. Ausdrücke und Vorstellungen aus dem Rechtsleben der damaligen Zeit finden sich mehrfach bei ihm. Anschauungen und Formen der damaligen fakralen Freilassungurkunden sowie andere rechtliche Begriffe spiegeln sich namentlich in seinen Aussagen über die Erlösung wider. Mancherlei anderes aus der damaligen religiös-sittlichen Begriffs. welt kann geltend gemacht werden. Wir haben Grund zu der Unnahme, daß das Wort des Apostels, er sei den Juden ein Jude, ben Ungesetlichen ein Ungesetlicher geworden (1. Kor. 9, 21) — sehr bezeichnend ift, daß er nicht fagt: "ben Griechen ein Grieche" der Wahrheit entspricht. Dazu gehört aber eben, daß er auch ihre Denkungsart und Sitte und ihre Anschauungen kennen zu lernen bestrebt gewesen ift.

Ein nicht unwesentliches Moment ist es auch, daß Paulus römischer Bürger gewesen und zwar schon, wie er Apg. 22, 29 mit einem gewissen Stolze sagt, als solcher geboren ist. War doch das römische Bürgerrecht wie ein Adelsbrief. So nahm Paulus von Saus aus, anders als der uns bekannte strenge Pharisäsmus, eine Haltung dem römischen Staate gegenüber ein, die anerkannte und

würdigte, was für wohltätige Ordnungen durch die römische Serrschaft geschaffen und aufrecht erhalten wurden. Davon zeugt nicht nur die Apostelgeschichte in ihren Berichten über den mannigfachen Schut, den Paulus im Laufe seiner Missionstätigkeit durch römische Beamte erfahren hat, auch Röm. 13 ist dafür bezeichnend, wie auch 2. Thess. 2.

Alber im großen und ganzen betrachtet steht Paulus doch zur griechisch-römischen Bildungswelt wie ein damaliger Jude, und wesentlich anders als Philo, dem seine jüdische Bildung die Form gab, in welche er griechischen Geist faßte. Paulus hat ganz wesentlich dazu beigetragen, das Evangelium in griechischer Sprache auszuprägen. Er hat in griechischer Sprache Begriffe gebildet und in der christlichen Theologie zur Geltung gebracht. Aber so sehr das griechische Ohr in ihnen Wohlbekanntes vernahm, hat Paulus ihnen doch vielsach einen neuen, ganz andersartigen Inhalt gegeben. Was er unter Sünde, Gnade, Glaube, Gerechtigkeit, Erbauung, Offenbarung, Geist verstand, hatte bis dahin noch kein Grieche aus diesen Worten herausgehört. War doch auch sein Christusglaube, aus welchem alle diese neuen Prägungen hervorgewachsen sind, etwas für die damalige Welt Unerhörtes.

Schon Clemens von Alexandrien 1) hat bemerkt, daß Paulus sich öfters abfällig über die griechische Weisheit ausgesprochen hat. 1. Ror. 1—3 stellt er seine christliche Predigt in schrossen Gegensatzur Weisheit dieser Welt, d. h. in diesem Falle zur griechischen Bildung. Er zitiert das Wort des Iesaja: "Ich will vernichten die Weisheit der Weisen und den Verstand der Verständigen zuschanden machen." (Ies. 29, 14). Er fragt: "Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn da in der Weissheit Gottes die Welt durch ihre Weisheit Gott nicht erkannte, gesiel es Gott wohl, durch die Torheit der Verkündigung die Gläubigen zu retten." (1. Ror. 1, 19—21). Die Weisheit dieser Welt ist nach seinem Urteil Torheit bei Gott (1. Ror. 3, 19). Er stellt den in der Rraft Gottes wirksamen Glauben in Gegensatzur Weisheit der Menschen (1. Ror. 2, 5; vgl. 13). Der Gedanke des

<sup>1)</sup> Stromateis, S. 345 f.

ersten Kapitels des Römerbriefes ist es gleichfalls, daß die Beidenwelt trot ihrer Meinung, weise zu sein, sich in tiefer Finsternis der religiösen und fittlichen Erkenntnis befinde. In den Pastoralbriefen mahnt der Apostel den Timotheus, sich nicht in törichte und ungezogene wiffenschaftliche Streitfragen einzulassen (2. Tim. 2, 23; vgl. Tit. 3, 9) und fich zu buten vor dem unheiligen leeren Geschwät und den Antithesen einer Gnosis, die diesen Namen nur fälschlich führe (1. Tim. 6, 20). Im Rolofferbrief haben wir auch eine Stelle 2, 8 — es ift die einzige im Neuen Testament —, wo von der griechischen Philosophie direkt gesprochen wird. Dort warnt aber Paulus, die Rolosser möchten sich nicht durch die Philosophie, d. h. eine bestimmte philosophische Strömung, in Bann schlagen lassen — vgl. Luthers Rampf gegen die Philosophie des Aristoteles - und er charakterisiert diese Philosophie als leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen. Die epikureischen und ftoischen Philosophen in Athen haben also gleich beim ersten dortigen Auftreten des Paulus in ihm ganz richtig nicht sowohl einen Ronturrenten als einen "leeren Schwäger" gesehen, b. h. einen Mann, der mit einer ihrer Bildung albern und lächerlich erscheinenden Verkündigung auftrat.

Sind wir aber imstande, uns ein geschichtliches Vild von der Schriftgelehrsamkeit und dem Pharisäertum der damaligen Zeit zu machen? A. Schweißer i) spricht aus, vom "Rabbinentum" der Zeit des Paulus wüßten wir überhaupt so gut wie nichts. Es ist richtig, die talmudische Literatur, die uns zu Gebote steht, ist in den frühesten Schichten erst zu Beginn des dritten Jahrhunderts n. Chr. entstanden, als Rodisitation der Überlieferung. Daß sie uns ein zutreffendes Bild von den Ideen und dem Charakter des Schriftgelehrtentums vor der Zerstörung Jerusalems gibt, ist unwahrscheinlich. Das damalige Schriftgelehrtentum kann nicht so gedankenarm und geistlos gewesen sein, wie es in der späteren Überlieferung sestgehalten ist. Es ist auch richtig, daß die geschichtlichen Reste, welche uns erhalten sind, kein einheitliches Vild geben. Dennoch ist es wohl möglich, gewisse Feststellungen zu machen.

<sup>1)</sup> Geschichte der Paulinischen Forschung, S. 38 ff.

Die hauptsächlichsten in Betracht kommenden Quellen sind der Psalter Salomos, die Assumptio Mosis, der Täuser, Jesus, der Philo, Paulus, Josephus und die Apokalppsen Esra und Baruch. Die Angaben des Josephus sind allerdings nur mit großer Vorsicht zu benutzen, obwohl er selbst behauptet, seine Lausbahn als Pharisäer begonnen zu haben. Behauptet er doch Vita 2, die jüdische Sekte der Pharisäer sei verwandt (παραπλήσιος) der stoischen bei den Griechen. Er schildert zu ausdringlich die jüdischen Parteien als Philosophenschulen.

Die Apotalppse des Esra verrät ein tiefes Interesse für religiöse Probleme, Fragen der göttlichen Weltregierung und der Weltvollendung. Woher die Sünde und das Elend in dieser Welt kommt, warum Gott fein einziges, auserwähltes Volk den Beiden preisgegeben habe, ob Gott Ifrael tropbem noch immer liebe, warum Ifrael nicht jest schon die Welt besitze, die ihm gebühre, welches das Schicksal der Sünder und welches das der Gerechten sein werde, wie sich die Verdammnis so vieler Menschen mit Gottes Erbarmen vertrage, welches die Zeichen des kommenden, den alten ablösenden Aons seien, wann und wie die Endvollendung eintrete und ähnliche Fragen werden nachdrücklich erörtert. Oft fühlt man direkt die Verwandtschaft mit den vom Apostel Paulus erörterten Problemen. Es hat also im Schriftgelehrtentum der damaligen Zeit eine Richtung gegeben, welche man als geradezu religiös spekulativ bezeichnen kann. Die Fragen der Erwählung, der Gerechtigkeit, ber Gunde, der doppelten Vergeltung und der Weltvollendung steben im Vordergrund. Dazu kommt der messianische Besichtstreis.

Gerade dieser aber zeigt, daß im damaligen pharifäischen Schriftgelehrtentum eine einheitliche Anschauung nicht geherrscht hat.

<sup>1)</sup> Schweitzer meint, daß die Reden Jesu eine Rarikatur des zeitgenössischen Schriftgelehrtentums entwerfen. Das Urteil wird dadurch nicht richtiger, daß auch Jülicher Ühnliches ausgesprochen hat. Sat Jesus sonst in seinem sittlich-religiösen Urteil über die Menschen nicht fehlgegriffen, so wird das auch betreffend die Schriftgelehrten und Pharisäer seiner Zeit gelten. Man vergleiche auch, wie die in der Assumptio Mosis redenden "Stillen im Lande" über die Pharisäer urteilen.

Allein schon wenn man den Psalter Salomos mit der Esraapokalppfe vergleicht, springt die Verschiedenheit in die Augen. Dort begegnet eine bochgesvannte messignische Erwartung. Ein Davidide als Meffiastonig wird Jerufalem von den Beiden reinigen, Die Gottlosen niederschlagen und, felbst rein von Gunde, in Jerusalem berrschen über ein beiliges und gerechtes Volk. 3m 4. Esra bagegen wird mit großem Nachdruck verkündigt, der jungste Tag komme durch Gott allein. Esra bittet, Gott moge ihm zeigen, durch wen er seine Schöpfung beimsuchen werde, und erhält die Untwort: "Im Unfange der Welt . . . bamals habe ich dies alles vorbedacht, und durch mich und niemand weiter war das erschaffen; fo auch das Ende durch mich und niemand weiter." (4. Esra 5, 56-6, 6). Mag damit das Rommen des Christus überhaupt auch nicht geleugnet werden, so soll doch das Ende felbst nicht durch ihn berbeigeführt werden. Es liegt eine andere eschatologische Erwartung vor. Auch der Gedanke der beiden sich ablösenden Aone, von dem die Esraapotalypse beherrscht ift, wird im Pfalter Salomos nicht ausgesprochen.

In der Predigt des Täufers und Jesu ist dagegen die apokalpptische Erwartung des Messias wieder stark hervorgekehrt, und zwar bei beiden so, daß sie damit auf eine allgemein verbreitete Volkserwartung anspielen, die selbstverständlich auch in pharisäischen Kreisen als bekannt vorausgesest wird. Tritt doch nach Luk. 17, 20 ein Pharisäer an Iesus mit der Frage heran, wann das Reich Gottes komme, Iesus aber verweist ihn von der apokalpptischen Erwartung auf das sittlich-religiöse Rommen des Reiches im Herzen der Menschen.

Auch die Art aber, wie die Erneuerung der Welt und der Menschen beim Rommen des Reiches in pharisäischen Kreisen vorgestellt worden ist, berührt sich in vielem mit der urchristlichen und paulinischen Anschauung. Gewöhnlich wird die speziell jüdische Auferstehungslehre und die jüdische Vorstellung von der zukünftigen Welt als eine materielle in irdischer Beschaffenheit gedacht. Aber pharisäische Quellen, welche uns erhalten sind, verraten eine reinere, geläutertere Vorstellung. 4. Esra 7, 39 ff. wird das Weltgericht geschildert: "Iener Tag ist so, daß er Sonne nicht hat, nicht Mond,

nicht Sterne ... nicht Mittag, nicht Nacht, nicht Dämmerung; nicht Glang, nicht Selle, nicht Leuchten, sondern gang allein ben Glanz der Herrlichkeit des Bochsten." Nach 4. Esra 7, 88 ff. gilt benen, die des Söchsten Wege bewahrt haben, eine fiebenfache Berbeiffung. Sie sollen schauen mit lautem Frohlocken die Serrlichkeit bessen, der sie zu sich nimmt. Dann geben sie ein in die Rube zu fiebenfacher Freude. Es wird ihnen gezeigt, wie ihr Untlit einst wie die Sonne leuchten foll, und wie sie dem Sternenlichte gleichen follen, von nun an wie diese nicht mehr vergänglich. Sie eilen bergu, das Antlig deffen zu schauen, dem fie im Leben gedient, und von dem fie Lob und Lohn empfangen follen. S. 315f. ift bereits auf Ravitel 50 und 51 der sprischen Baruchapokalppse verwiesen worden, wo die Erscheinung der Gerechten in der zukünftigen, der "unfterblichen" Welt gang ähnlich geschildert wird, wie sie Paulus sich vorgestellt hat. Denn Fleisch und Blut können ja nach ihm das Reich Gottes nicht erben, sondern nach seiner Erwartung werden die Christen Anteil erhalten an der Lichtherrlichkeit Christi, der das Abbild Gottes ift. Die Seiligen und Gerechten werden Engel im Simmel werden (Senoch 51, 4; fpr. Baruch 51, 10). leuchten wie die Sterne des Simmels (Dan. 13, 3), wie die Sonne (Matth. 13, 43), wie Feuerschein (Sen. 39, 7; val. 51, 5).

Wie immer diese Vorstellungen entstanden sein mögen, ob die Sterne des Himmels ursprünglich Engel sind oder ob anders erklärt werden muß, wir treffen hier auf einen breiten, dem palästinischen Judentum und dem jungen Christentum gemeinsamen Anschauungskomplex. Aus dem Hellenismus brauchte Paulus derartiges nicht herüberzunehmen. Er hat aller Wahrscheinlichkeit nach solche Vorstellungen als Pharisäer gekannt. Dann ist es aber auch nicht richtig, daß seine Geistlehre aus dem Hellenismus erklärt werden muß. In dem palästinischen Pharisäsmus des ersten christlichen Jahrhunderts hat es Strömungen gegeben, die demjenigen parallel gingen, was im Bellenismus mit größerer geschichtlicher Deutlichkeit vor uns steht. Eine neue Untersuchung über den Pharisäsmus, die über Wellhausen, Schürer, Hölscher u. a. hinausgeht, ist eine dringende theologische Lusaabe.

## 3. Entwicklungslinien in der paulinischen Theologie.

Die ganze Darstellung, welche ich von Paulus und seiner Theologie gegeben habe, beruht auf der Grundanschauung, daß seit ber Bekehrung des Apostels alle wesentlichen Elemente vorhanden waren, welche zur Ausprägung ber von ihm später vorgetragenen theologischen Gedanken geführt haben. Das Grunderlebnis ift eine Chriftus- und Gotteserfahrung, welche ihn mit den Rräften ber himmlischen Welt, des zukunftigen Uons begabte, so daß fein persönliches Sein umgestaltet und erneuert wurde, eine Erfahrung, welche verbunden war mit dem Bewußtsein, einen göttlichen Auftrag erhalten zu haben, fraft beffen er die verlorene Welt mit ben von ihm selbst erfahrenen himmlischen Rräften, der Rraft des Beiftes, erneuern follte. Die Erneuerung feines perfonlichen Lebens war aber ein bis zum Lebensende fortlaufender innerer Vorgang, fo daß der Reichtum der chriftlichen Erfahrung fich dem Apostel auch nur innerhalb seiner driftlichen Entwicklung hat erschließen können. Noch mehr wird hinsichtlich ber beruflichen Erfahrung und der Erkenntnis der Wege, Aufgaben und Ziele, die Gott ihm in seiner apostolischen Wirksamkeit stellte, ein Fortschreiten und ein Wachstum anzunehmen sein.

1. Durch den ganzen Paulinismus hindurchgehende Grundlinien. Dennoch lassen sich gewisse Linien
verfolgen, welche gleichmäßig durch die ganze berufliche Tätigkeit
des Apostels, soweit wir sie aus seinen Briefen kennen, hindurchgehen.

Sein Gottes- und seine Christusglaube ist seinem Inhalt nach einem Wandel und einer Entwicklung nicht unterworfen gewesen. Auch seine Stellung zum Judentum hat sich im Lause der Zeit nicht geändert. Nur im Galaterbrief freilich stellt der Apostel ausdrücklich Judentum und Beidentum auf eine Stufe. Sie sind Dienst der Weltelemente, haben kosmischen Charakter, gehören also diesem Üon an, während in der christlichen Religion durch das Rreuz Christi der ganze Rosmos entmächtigt ist und der Geist es ist, welcher die Kräfte der himmlischen Welt schon in der Gegenwart und auf dieser Erde wirksam werden läßt. Man könnte daher

auf den Gedanken kommen, daß diese schroffe Beurteilung des Judentums ein Ertrag erst seines Kampses gegen das extreme Judenchristentum gewesen sei. Ist eine solche Beurteilung der Sachlage doch auch in sehr verschiedenen Abschattierungen in der Geschichte der Paulusforschung hervorgetreten. Ja man hat mehrsach gerade aus dem Wort Gal. 5, 11: "Wenn ich die Beschneidung noch verkündige, warum werde ich noch verfolgt," die Folgerung ziehen wollen, der Apostel habe längere Zeit nach seiner Bekehrung noch die Beschneidung als notwendig gepredigt.

Allein gerade die Art, wie Paulus im Galaterbrief die Verteidigung seines Evangeliums gegen seine judaiftischen Gegner führt, zeigt einen andern Weg des Verständniffes. Vom erften Verfe an steht dem Apostel der Gegensatz Gott und Mensch klar und scharf vor der Seele. Das Evangelium, welches er verkündigt, und das Evangelium überhaupt — denn es gibt im Sinne des Paulus nur ein Evangelium und nur einen Jesus — ist nicht etwas Menschliches, Sarkisches, schließt allen Menschendienst und alle Menschengefälligkeit aus, kann auch in seinen Ordnungen, die den Gläubigen auferlegt werben, und in seinen kultischen Einrichtungen nicht an irdische Dinge gebunden werden. Bielmehr bat nach Gal. 1, 4 Chriffus uns durch feinen Cod für unsere Gunden aus dem gegenwärtigen Uon, der bofe ift, herausgenommen, oder wie der Apostel den gleichen Gedanken in dem mit eigner Sand geschriebenen Schlufabschnitt ausdrückt, durch das Rreuz Chrifti ist ihm die Welt gekreuzigt worden und er der Welt (6, 14). Das ift schwerlich anders zu deuten als dahin, daß diese Erfahrung seine grundlegend chriftliche ift, daß er sie also unmittelbar mit seiner Bekehrung gemacht hat. Ob einer fich nun als Chrift beschneiben läßt oder nicht, das ist gang gleichgültig. Das Entscheidende ift, daß er eine neue Rreatur geworden ift (6, 15). Das heißt aber eben, daß er über diesen Rosmos mit allen seinen religiösen und kultischen Bindungen, in denen auch die jüdische Religion noch befangen war, hinausgewachsen ift. Der Christ ift in den neuen Uon versett worden und muß nach diesem Ranon auch wandeln. Die das tun, find das mahre Ifrael, das Ifrael Gottes (Gal. 6, 16). So plastisch hatte Paulus bis dabin seine driftliche Erfahrung. wenigstens den uns erhaltenen Briefen zufolge, noch nicht geschildert.

Die gleiche Anschauung aber verkritt er auch 2. Kor. 5, 13—21. Christi Tod ist sein eigner Tod geworden. Nach der sarkischen, irdischen Seite will der Apostel fortan niemand mehr kennen. Ieder Christ ist eine neue Kreatur. Das Alte, das heißt das ganze bisherige an diese Welt und ihre Ordnungen gebundene Leben ist vergangen. Der Christ besindet sich in einem neuen Sein. In der Lebensgemeinschaft mit Christus — das ist natürlich der himmlische, durch Tod und Auferstehung hindurchgegangene Christus — wird der Christ "Gerechtigkeit Gottes". Somit hat er das ihm von Gott gesette Ziel erreicht.

Diese Aussagen müssen als die für den Christenstand des Apostels Richtung gebenden betrachtet werden. Jeder Versuch, eine solche Erfahrung als eine erst sehr allmählich und vielleicht nach vielen Jahren erst im Apostel herangereiste zu erklären, hat alle innere Wahrscheinlichkeit gegen sich. Welches wären die persönlichen oder Verufsersahrungen, die den Apostel erst zu dieser Tiese des christlichen Verständnisses geführt hätten? Das "Jest" Gal. 1, 10 und das "Von nun an" 2. Kor. 5, 16 umfassen die christliche Zeit von der Vekehrung an.

Wir können nicht mehr angeben, wie viele Zeit für den Apostel nach der Bekehrung erforderlich war, um diese Gedanken und Anschauungen klar herauszuarbeiten. Aber als sich ihm der Ertrag des großen Umschwungs in seinem Leben konsolidierte, hat ihm, wie mir wenigstens scheint, diese Betrachtung der Welt und des Iudentums festgestanden. Im Grunde ist es auch das Gleiche, was der Apostel im Rolosservies ausspricht, wenngleich hier die Front, gegen die er kämpft, eine andere ist. Es sind hier nicht mehr die Iudaisten, mit denen er es zu tun hat, sondern eine jüdisch beeinsslußte philosophisch mystisch asketische Richtung des Keidentums. Aber auch ihr gegenüber läßt er den Wert jüdischer Geseßebestimmungen wie der Beschneidung, der Speisevorschriften oder des jüdischen Ralenders nicht gelten. Das alles gehört in den Vereich des Rosmos und untersteht den Weltelementen, welche Christi Rreuzestod entmächtigt hat. Es spiegelt sich danach auch in diesen

Aussagen das ursprüngliche Verständnis des Apostels von der christlichen Religion als der Verwirklichung der Kräfte des zukünftigen Aons und der Wertlosigkeit der Güter des gegenwärtigen Aons.

2. Das Salten des Gesetzes. Es würde sedoch versehlt sein, wollte man aus dem Gesagten den Schluß ziehen, daß Paulus dann alsbald nach seiner Bekehrung angefangen haben müsse, sich selbst vom jüdischen Gesetz zu lösen. So wenig das Iesus getan hat, so wenig lag dazu zunächst für Paulus eine Beranlassung vor. Der Grundsat, den er 1. Ror. 7, 20 ausspricht: "Ein seder soll in der Berufung, in der er berusen worden ist, bleiben," ist ihm gewiß nicht erst in der späteren Zeit seiner apostolischen Wirksamkeit als der richtige aufgegangen. Die innere Freiheit seines Berhaltens den jüdischen und den aus dem Seidentum gewonnenen Christen gegenüber, von welcher er 1. Ror. 9, 19 ff. Zeugnis ablegt, ist eine Ronsequenz, die sich ihm erst im Laufe seiner heidenapostolischen Wirksamkeit ergab. Und da hat er sie auch gezogen, wie es scheint, ohne Schwanken.

Mit dieser Erörterung sind wir nun aber in die Frage nach der Stellung des Apostels zum Gesetz eingetreten. Besteht die Grundthese der Tübinger Schule zu Recht, daß die paulinische Lehre von der Gesehessfreiheit im Grunde mit einem Schlage seit der Besehrung des Apostels, des näheren seit seiner dialektischen Auseinandersetzung mit dem Judenchristentum fertig gewesen sei? Diese These ist in dem Rampse gegen Baur und seine Schule auf das lebhafteste angegriffen worden.

Mit Sicherheit läßt sich darauf eine Antwort nicht geben, da die ältesten Briese des Apostels, die Thessalonicherbriese, etwa zwanzig Jahre nach seiner Bekehrung geschrieben worden sind, und auch die Angaben, welche Paulus im Galaterbries, dem ältesten literarischen Zeugnis seines Rampses um die Gesehesstreiheit des Evangeliums, über die zwei ersten Jahrzehnte seiner apostolischen Tätigkeit macht, nach dieser Nichtung hin nicht deutlich genug sind. Immerhin sagt er Gal. 1, 23 f., daß die christlichen Gemeinden in Judäa die Runde von seiner nunmehrigen missionarischen Wirksamkeit mit Freude und Dank gegen Gott ausgenommen hätten. Allso

haben sie von ihrem judenchristlich-gesetzlichen Standpunkt aus nichts Wesentliches an der paulinischen Predigt auszusetzen gehabt. Die Thessalonicherbriefe verraten wohl, daß Paulus zur Zeit ihrer Abfassung bereits sehr starke und gehässige Angrisse von seiten des ungläubigen Judentums zu erleiden gehabt hat, aber die Gesetzestrage berühren diese Vriefe nicht. Auch die Apostelgeschichte läßt uns in ihren Verichten auf der Suche nach Antwort im Stich.

Mir scheint aber, man darf wohl folgendermaßen urteilen.

Dem Apostel ist infolge seiner Bekehrung klar geworden, daß das gesamte Judentum mit seinem Gesetsesstreben auf falscher Bahn war. Gott hatte im Rreuz Christi die ganze Welt, voran aber das Judentum gerichtet. Denn der Rreuzestod Christi war Sündentod und galt in erster Linie dem Volk der Verheißung. Auch Israel sollte nach Gottes in Christi Opfertod offenbar gewordenem Willen nicht durch Gesetseserfüllung, sondern durch die göttliche Gnade in Christus des Beils teilhaftig werden. Damit wurden aber die dem Erwählungsvolk zuteil gewordenen göttlichen Beilserweisungen und Gnadenbezeugungen nicht hinfällig. Israel blieb, was es war, das Volk der göttlichen Gnadenwahl. Daher hatte auch ein Paulus keine Veranlassung, sich in irgendeiner Sinsicht von den Ordnungen des Judentums zu lösen und Gedanken auszubauen, welche in der Richtung der Gesetsekfreiheit gingen.

Alber es lag bereits in der Bekehrung des Apostels allerdings ein weiterführendes Element. Es gehört zu den gesicherten Überlieferungen, daß der Apostel von seiner Bekehrung an das Bewustsein gehabt hat, zum Seidenapostel berusen zu sein (Gal. 1, 16; Röm. 1, 5; Apg. 22, 15; 26, 17 f. usw.). Und zwar hat sich der Apostel von Christus selbst zu diesem Amt berusen gewust. Dem Pharisäer Paulus muß also unmittelbar mit der Erkenntnis des Ertrages seiner Bekehrung das Bewustsein aufgegangen sein, daß nach dem Willen Christi die Schranke, welche das Judentum zwischen sich und allen andern Völkern aufrichtete, niedergerissen werden müsse. Ist das Judentum im Rreuz Christi als sündig erwiesen worden, ist aber diese Sünde für Gott der Anlaß gewesen, seinen Sohn den Sühntod für die Sünde sterben zu lassen, so liegt der Schluß nahe, daß dann erst recht das in Sünden ver-

funkene Beidentum unter den Segen dieses Gnadenwillens Gottes zu stellen sei.

Unter welchen Bedingungen wird also Paulus alsbald nach seiner Bekehrung die Missionierung auch der Beiden aufgenommen haben? Sat er im Anfang noch die Beschneidung verlangt? ift er erst allmählich zu dem Standpunkt vorangeschritten, den er auf dem Abostelkonzil eingenommen bat? Denn dort hat er, nach der mir allein richtig erscheinenten Lesart — Echtheit sowohl des ols wie des ovdé Gal. 2, 5 - sich auf das entschiedenste geweigert, der in Jerusalem erhobenen Forderung der Beschneidung des Titus nachzugeben. Er hat aus dem Grunde nicht nachgegeben, weil er damit die Wahrheit des Evangeliums zu gefährden geglaubt hätte. Denn er mußte mit der Wahrscheinlichkeit rechnen, daß man feine Erlaubnis zum Vollzug der Beschneidung an Titus dahin deuten würde, im Grunde halte doch auch er die Beschneidung für das Normale und Richtige. Saben doch seine Gegner ihm tatsächlich den Vorwurf gemacht, er predige noch die Beschneidung (Gal. 5, 11). Sier liegt eine übelwollende Ausdeutung eines Verhaltens des Apostels vor, wie wir es aus Apg. 16, 3 kennen, der Beschneidung des Timotheus, als ihn der Apostel zu seinem Begleiter auf der zweiten Missionsreise auswählte. Paulus ift kein Doktrinar und tein Fanatiker seiner Überzeugung gewesen. Sein ganzes apoftolisches Verhalten zeigt kluge Rücksichtnahme auf die Verhältniffe, mit denen er zu rechnen hatte, wenn sich das irgend mit feinem chriftlichen Glauben vereinbaren ließ. Daber wird die Beschneidung des Timotheus nicht der erste Fall des Versuchs gewesen sein. fich so in judischen Rreisen der Diaspora leichteren Eingang zu verschaffen. Die Beschneidung ist ihm feit seiner Bekehrung nicht mehr als heilsnotwendige Ordnung erschienen, da sie eben doch auch eine farkische Ordnung war. Alber ich halte es nicht für wahrscheinlich, daß der Apostel von vornherein es abgelehnt hätte, sie an Übertretenden vollziehen zu lassen. Sat er doch noch 1. Ror. 9, 20 als missionarischen Grundsatz ausgesprochen, er sei den Juden ein Jude geworden, um die Juden zu gewinnen. Daber wird er erst recht nicht im Anfang seines Apostolats eine schroffere Saltung gegen das Judentum eingenommen baben. Denn es mar eine die Juden angehende Sache, wie Paulus die Art des Eintritts in die Christengemeinde ordnete.

Paulus wird das Evangelium zwar auch an Seiden verkündigt und sie getauft haben, auch wenn sie nicht durch die Beschneidung zugleich auch Juden wurden. Er wird sich in seinem Verhalten von Gott haben sühren lassen, wie das auch von Petrus im Falle der Bekehrung des Hauptmanns Rornelius (Apg. 10) überliesert ist. In den Verhandlungen, welche in der jerusalemischen Gemeinde sowhl nach der Tause des Beiden Rornelius wie auf dem sogenannten Apostelkonzil geführt worden sind, ist der Gesichtspunkt von großer Bedeutung gewesen, welches der in den Wirkungen der christlichen Predigt zu erkennende Wille Gottes sei. Sollte nur ein Petrus Ersahrungen gemacht haben, wie sie Apg. 10, 25 ff. beschrieben sind? Wenn dem Paulus in seiner Missionierung dei Seiden ähnliches begegnete, hat er da engherziger geurteilt und gehandelt als Petrus? Aber er wird die Veschneidung haben vollziehen lassen, wenn er damit Bedenklichkeiten der Juden beseitigte.

Diese Dinge verlangten eine bestimmte Ordnung, als der Erfolg ber Verkündigung des Apostels wuchs und gemischte und weiterhin beidenchriftliche Gemeinden entstanden. Wir können nur taftend mit dem Urteil vorwärts geben, da wir keinerlei konkrete Mitteilungen aus diefen Unfangszeiten haben. Aber das Judentum hatte ja felbst Ordnungen geschaffen, um wenigstens einen gewissen kultischen Berkehr zwischen Juden und Richtjuden zu ermöglichen. Das find bie fogenannten noachischen Gebote, auf welche Apg. 15, 20 f. 28 f. Bezug genommen wird. Aus dem Schweigen des Paulus Gal. 2, 1-10 von der Einhaltung folcher Bestimmungen in seinen Gemeinden und seiner Versicherung, daß ihm damals in Jerusalem die älteren Apostel nichts "dazu auferlegten" (έμοὶ οἱ δοκοῦντες οὐδὲν προσανέθεντο, Gal. 2, 6), kann ber Schluß gezogen werden, daß in den gemischten Gemeinden folche Ordnungen etwas Gelbstverständliches waren, worüber er nicht noch besonders zu sprechen brauchte, und daß er sie von allem Anfang an in diesen Gemeinden felbst eingeführt hat, um den ärgsten Unstößen der Juden zu begegnen.

In den rein heidenchriftlichen Gemeinden wird Paulus jüdischgesetzliche Bestimmungen nicht geordnet haben, wie wir von der Zeit an, in der er an solche Gemeinden Briefe schrieb, rückschließen dürfen. Darin hat der große Anstoß für das Judentum gelegen, das ungläubige wie das christgläubige. Denn die Seidenchristen wurden auf diese Weise der Segnungen Ifraels teilhaftig, ohne auch nur irgend etwas von der Last zu tragen, welche für Ifrael das Salten des Gesehes bedeutete. Es konnte aber auch nicht ausbleiben, daß diese neuen Ordnungen in den rein heidenchristlichen Gemeinden auf den heidenchristlichen Teil der gemischten Gemeinden einwirkten.

Denkt man sich den Entwicklungsgang der paulinischen Mission in der angegebenen Weise, so ist das allmähliche Seranwachsen einer erbitterten Feindschaft des Judentums gegen den Apostel geschichtlich sehr wohl verständlich, und ebenso die immer dringender werdende Notwendigkeit, daß die Frage geregelt wurde, wie sich die Seidenschristen dem Geset gegenüber zu verhalten hätten.

Nicht aber ist in diesen Zeiten des Kampfes, auch nicht auf dem Apostelkonzil, eine Entscheidung über die Frage der Sischgemeinschaft zwischen Juden- und Beidenchristen getroffen worden, die doch beim Berrenmahl brennend wurde. Paulus hat sie in seinen Gemeinden üben lassen, das Judenchristentum hat eine schwankende Baltung dazu eingenommen.

3. Die Rechtfertigungslehre. Nicht minder spricht die geschichtliche Wahrscheinlichkeit dafür, daß Paulus seine Rechtfertigungslehre erst in dieser Zeit ausgebildet hat, s. S. 517 f. Lag doch, bevor er in den Rampf mit dem Judenchristentum eintrat, eine Veranlassung dazu nicht vor. Dazu ist die Rechtfertigungslehre des Apostels zu stark antithetisch gegen das jüdische Verständnis der Rechtfertigung. Die paulinische Rechtfertigungslehre kann geschichtlich nur verstanden werden aus der Gotteslehre des Apostels heraus, wie andererseits die jüdische Rechtfertigungslehre aus dem jüdischen Gottesglauben erwächst.

Es handelt sich in dieser Lehre um den Grundbegriff der Gerechtigkeit, der Gerechtigkeit Gottes und der des Menschen, die mit jener korrespondiert. Die Rechtsertigung ist auch im Judentum ein durchaus eschatologischer Begriff. Sie erfolgt im Endgericht. Auch bei Paulus ist die Rechtsertigung ganz überwiegend eschatologisch gedacht, obwohl er sie auch in die Gegenwart, ja sogar in die Vergangenheit legen kann. Damit kommt aber nicht ein Schwanken in

die paulinische Rechtsertigungslehre, es zeigt sich darin auch keine Entwicklungslinie, es drückt sich in dieser verschiedenen Auffassung nur eine menschliche Betrachtung aus, während der göttliche Ratschluß dem Apostel zufolge vorzeitlich ist, zur vollen Auswirkung aber erst im Endgericht gelangt. Was dazwischen liegt, das menschliche Berhalten, die Geschichte, kann Gottes Ratschluß, Gottes Sandeln am Menschen und Gottes Endurteil über den Menschen nicht beeinflussen. Gott ist ja größer als der Mensch, er regiert auch die Geschichte. Die paulinische Rechtsertigungslehre ist von der Vorstellung des Gnadenwaltens Gottes aus entworfen.

Sowohl im Judentum wie nach paulinischer Auffassung bringt die Rechtsertigung zum Ausdruck, daß der Mensch nach dem Richterurteil Gottes die vor Gott erforderliche Gerechtigkeit besist. Aber nun scheiden sich die Wege. In dem Maße, als der christliche, der paulinische Gottesglaube ein anderer ist als der jüdische, gehen die Wege in der jüdischen und in der paulinischen Rechtsertigungslehre auseinander. Denn der jüdische Gott verlangt im Gericht vom Menschen Gerechtigkeit, vollkommenes, dem göttlichen Geses entsprechendes sittliches Verhalten. Der christliche Gott dagegen neigt sich zu den Sündern hernieder, weiß, daß die Menschen sündig sind, und trägt dieser sündigen Veschaffenheit der Menschen Rechnung. Er hat ja seinen Sohn als Sünderheiland in die Menschheit, und zwar in das jüdische Volk, das Volk der Gesesereligion gesandt und ihn am Rreuz zur Erlösung der sündigen Menschheit, wieder in erster Linie der sündigen Juden, sterben lassen. Daraus solzt, daß der in Christus heilschaffende Gott die Anerkennung dieses seines Tuns und die Beugung unter dasselbe vom Menschen, wiederum zuerst vom Juden, im Gericht verlangen wird. Gott wird vom Menschen verlangen, daß er im Gericht nicht mehr die eigene Gerechtigkeit geltend machen, sondern sein Seil auf Grund der Seilsveranstaltung Gottes in Christus suchen wird.

Was folgt baraus?

Der erste Eindruck ist: Paulus zerbricht die jüdische Rechtfertigungslehre und stellt das Gegenteil dessen als Gottes Willen hin, was die Rechtsertigungslehre sagen will. Daß Paulus dies tatsächlich empfunden hat, zeigt sein Paradox Röm. 4, 5, wo er von dem Glauben des Menschen an den Gott spricht, welcher "den Gottlosen gerecht spricht". Das war eine Blasphemie für jeden Juden. Paulus hätte von hier aus zu der Folgerung kommen sollen, daß die Rechtsertigungslehre aufzuheben und für die christliche Unterweisung völlig beiseite zu stellen sei. Diese Folgerung hat er aber nicht gezogen, da die Rechtsertigungslehre ja nicht nur eine nach Gott gewendete Seite hat, sondern auch einen Seilsweg für den Menschen in sich schließt. Und von hier aus gelangt er nun zu einer Um- und Neubildung dieser Lehre. Im Römerbrief tritt nicht ausschließlich, wohl aber überwiegend die göttliche Seite der Betrachtung hervor, während im Galaterbrief mehr der Gedanke des dem Menschen in der Rechtsertigung dargebotenen Seilsweges herausgearbeitet wird.

Auch als Christ und Apostel ist Paulus weit davon entfernt, die von Gott geforderte menschliche Gerechtigkeit in den Sintergrund zu schieben. Daß die ethische Vollkommenheit Gottes auch die ethische Vollkommenheit des Menschen verlangt, ift ihm zu allen Beiten gewiß gewesen. Nur ift für den Chriften der Weg, auf dem er diese Gerechtigkeit im Urteil Gottes gewinnt, ein anderer geworden. Es ift nicht mehr der Weg des eigenen Tuns, sondern der Weg des Glaubens. Glauben aber heißt für den Apostel zwar völliges Absehen von sich selbst, erkennen, daß die eigene Beschaffenbeit vor Gottes Urteil nicht bestehen kann, Glauben beißt, fich selbst als ein Nichts vor Gott erkennen und alles auf die Seite Gottes legen. Aber das alles tut nunmehr der Mensch doch nur im Sinblick auf Gottes Sandeln in Christus am Rreuz und im Sinblick auf Christus selbst, den Gott in die Menschheit hineingestellt bat. Der Glaube ift die Beugung unter diesen Chriftus, die Anerkennung, daß dieser Christus ist wie Gott selbst, und daß wir diesen Christus in das eigene Berg hineinnehmen muffen, in volle Lebensgemeinschaft mit ihm treten muffen, uns von ihm und seinem Beift regieren laffen und damit alles abtoten muffen, was diesem Chriftus und damit Gott widerspricht und mißfällt, und daß wir somit andere, neue Menschen werden, deren Leben von der Rraft Gottes und Christi regiert wird, und in denen Gottes Gerechtigkeit wirklich und lebendia wird.

So kommt der Apostel, wenn auch auf anderem Wege, doch zu dem gleichen Ziele wie der Jude mit seiner Lehre von der Rechtsertigung, nur mit dem Unterschied, daß Paulus überzeugt ist, nunmehr den einzigen Weg zu kennen, auf dem der Mensch die im Urteil Gottes gesorderte Gerechtigkeit wirklich erlange, während der jüdische Weg keinen Menschen zum Ziele zu führen vermöge. Mögen auch die mit der Rechtsertigung zusammenhängenden Vegriffe überwiegend im Galaterbrief und im Römerbrief begegnen, so ist doch kraft der jüdischen Erziehung des Apostels Gerechtigkeit für ihn eine Grundsorderung Gottes an den Menschen, wie auch andere Briefe des Apostels zeigen.

Tropdem kann nicht verkannt werden, daß die in der Recht= fertigung niedergelegte Auffassung des driftlichen Seilsweges einem vollen Verständnis wohl nur da begegnet, wo jüdische Schulung vorhanden ist. Daher hat der Apostel von der Rechtfertigungslehre. wie es scheint, nur da Gebrauch gemacht, wo er irgendwie Auseinandersetzung mit folchen judischen Gedanken für nötig erachtete. Weder in den Theffalonicherbriefen noch im Roloffer- und Epheferbrief spielt sie eine Rolle, und auch in Rovinth scheint die Rechtfertigungslehre nicht die Grundlage seiner missionarischen Unterweisung gewesen zu sein. Paulus verstand bas Evangelium auf manniafache Weise darzubieten, nicht nur in eigentümlich lehrhafter Weise, sondern gerade als Miffionar hatte er in erster Linie andere Seiten in ber Verkündigung hervorzuheben. Da ftand im Vordergrund die Wende der Zeiten, der Unbruch des neuen Lons, das Eingreifen Gottes in die Weltgeschichte, indem er feinen Sohn fandte, ihn am Rreuz sterben ließ, ihn auferweckte von den Toten, ihn zu himmlischer Herrschaft in der Kraft des Geistes erhob, welche er ausüben werde bis zu seiner Wiederkunft, damit er das Weltgericht vollziehe und ber neue Uon werde aufgerichtet werden. Daraus folgte bann ber ungeheure Ernft der chriftlichen ethischen Predigt, zu deffen Begründung lehrhafte Gedanken wie die der Rechtfertigung nicht erforderlich waren. Verwendete er aber lehrhafte Gedanken, so franden ihm, wie feine Briefe zeigen, auch andere Begriffe zur Berfügung, wie Seiligkeit, Berföhnung, Friede, Freiheit, Erlöfung, Gotteskindschaft, die dem Rechtfertigungsgedanken parallel laufen,

4. Die Gesessehre zur Zeit der vier Kauptbriefe. Ist so die Rechtfertigungslehre eine Lehre, welche nur in einer bestimmten Periode der apostolischen Wirksamkeit des Paulus, in der Zeit der vier großen Briefe, von größerer Bedeutung gewesen ist, so ist nunmehr zu erörtern, wie es mit der Gesessehre in dieser Zeit steht. Denn eine gewisse Entwicklung hinsichtlich des praktischen Berhaltens des Apostels zum Geset haben wir in den Anfangszeiten seines Wirkens annehmen müssen. Die vier Kauptbriefe aber bieten nunmehr eine zuverlässige Unterlage für das Urteil über die geschichtliche Stellung des Apostels zum Geset Ende der vierziger und Anfang der fünfziger Jahre.

Von vielen ist ein Fortschreiten der Entwicklung der paulinischen Unschauungen in der Gesetzesfrage in dieser Zeit angenommen worden. Ich führe dafür einige Beispiele an. Satten Steck und die Ultra-Tübinger den Sat vertreten, daß ein Entwicklungsgang vom Römerbrief über die Rorintherbriefe jum Galaterbriefe als Dokument des schärfsten Rampfes anzunehmen sei, so fanden wir bei Lüdemann1) umgekehrt den Gedanken, der Galaterbrief fei ein Dokument der noch werdenden Entwicklung des Apostels, die in den Korintherbriefen weitergebe und erft im Römerbriefe von 5, 2 an jum Abschluß komme. Umgekehrt hat aber wiederum C. Clemen2) behauptet. Paulus habe fich noch lange nach feiner Bekehrung in feiner Stellung zum Judentum nicht wesentlich von den älteren Aposteln unterschieden, ja sogar bis in die Zeiten der Thessalonicherbriefe und Korintherbriefe sei er vom Antinomismus noch fern gewesen. Diesem Standpunkt nähere er sich erft im Römerbrief, um zur vollen antinomistischen Saltung erft in der Zeit des Galaterbriefes, der zeitlich hinter die Korintherbriefe und den Römerbrief gesetzt wird, zu gelangen.

Eine andere Entwicklungslinie nimmt Lütgert<sup>3</sup>) an, welcher Gal. 1, 11 ff. so versteht, daß an ganz bestimmte Verührungen des Paulus mit den Aposteln sich die Nachrede geknüpft habe, Paulus

<sup>1) 1. 6. 42.</sup> 

<sup>2)</sup> Die Chronologie der paulinischen Briefe, 1893.

<sup>3)</sup> Geseth und Geift. Eine Untersuchung zur Vorgeschichte des Galaterbriefes. 1919.

habe damals sein gesetsesfreies Evangelium von Aposteln (Johannes) gelernt. Gal. 2, 15 ff. verteidige sich Paulus gegen den Vorwurf der galatischen Antinomissen, er übernehme das Geset wieder, von dem er sich früher befreit habe.

Sieffert¹) urteilt, durch die Vorgeschichte der in den vier großen Paulinen enthaltenen Gesetesslehre werde man nicht darauf geführt, daß der Gegensatz gegen das Gesetz sich in diesen Vriesen schärfer zuspissen müsse. Der Galaterbrief bringe den an die Gesetessfreiheit sich anschließenden Gedankenkreis noch mehr abgesondert für sich zur Varstellung. Im Römerbrief dagegen werde die Ineinanderarbeitung der beiden Rreise, der Lehre von der Gesetessfreiheit und der von dem Universalismus des christlichen Seils, vollzogen. Daher sei es wahrscheinlich, daß zunächst der dem Apostel abgenötigte Rampf gegen den innerchristlichen Judaismus die im Galaterbrief vorliegende dialektische scharfe Formulierung seiner Lehre von der Gesetessfreiheit herbeigesührt hatte, auf die aber im Römerbrief später eine umfassendere und vertiefte, aber auch zugleich gemilderte Entwicklung derselben gesolgt sei, S. 343.

Eine wesentliche Verschiebung der Stellung des Paulus zum Gesetz ist in der Zeit von der Abkassung des Galaterbriefes, im Jahre 54, dis zur Abkassung des Römerbriefes, im Jahre 57, nicht eingetreten. Wohl klingen im Galaterbrief, dem Rampsesbrief, einige Außerungen sehr scharf, während der Römerbrief eine ruhigere Erörterung darbietet. Aber einen wirklich greisbaren sachlichen Anterschied in der Stellung zur Gesetzsfrage kann ich im Galaterund im Römerbriefe nicht sinden. Das Wort des Apostels Gal. 3, 19, das Gesetz sei zur Verheißung hinzugetan worden "um der Abertretungen willen", d. h. um Übertretungen gegen das Gesetz hervorzurussen, ist zwar sehr hart und schross. Aber auch Röm. 5, 20 hat der Apostel geschrieben, das Gesetz sei "nebeneingekommen (παρεισηλθεν), damit die Übertretung sich mehre". Das ist also sachlich das gleiche Arteil. Rnechtet nach Gal. 3, 15—24 das Gesetz die Menschen wie ein Kerkermeister und ein hartherziger Pädagog, so ist seine Be-

35

<sup>1)</sup> Die Entwicklungslinie der paulinischen Gesetzeslehre nach den vier Sauptbriefen des Apostels, in Theologische Studien, B. Weiß dargebracht, 1897, S. 332-357.

Feine, Paulus,

stimmung Röm. 3, 20 zufolge, die Erkenntnis der Sünde hervorzurusen. Und sind nach Gal. 3, 10 ff. alle, die ihre Gerechtigkeit auf das Geseth gründen, unter dem göttlichen Fluch, weil niemand das Geseth erfüllen kann, so seth der Apostel Röm. 7, 1 ff. Geseth und Sünde in so enge Beziehung zueinander, daß er sich veranlaßt sieht, sich selbst die Frage vorzulegen, ob denn das Geseth Sünde sei (4, 7).

Paulus hat zu allen Zeiten auch seines apostolischen Wirkens das Alte Testament und das Gesetz bejaht. In dem geschichtlichen Rampf feines Lebens mit bem Judentum ftellt er fich mit diesem auf den gleichen Boden, indem auch seine Beweisführung fich immer wieder auf das Alte Testament als festes Gotteswort stütt. Gerade in der großen Auseinandersetzung seines Evangeliums mit der judischen Religion im Römerbriefe bat er felbst die Frage gestellt: "Machen wir bas Gefet zunichte?", b. h. aber bas Alte Teftament. Und schlicht und flar antwortet er: "Das sei ferne; vielmehr stellen wir bas Gesetz fest" (Röm. 3, 31). Das Gesetz ist beilig, und bas Gebot ift beilig, gerecht und gut (Röm. 7, 12). Wer bas Gefet erfüllt, wird leben (Gal. 3, 12, vgl. Rom. 7, 10). Die Sater des Gesetzes werden bei Gott gerechtfertigt werden (Röm. 2, 13). Paulus spricht von der Liebe als des Gesetzes Erfüllung (Gal. 5, 14, Röm. 13, 8ff.) in einer Weise, welche zeigt, daß nach seiner Unschauung das Gesetz auch für den Christen als göttliche Rechtsnorm bestehen bleibt. Wider die, deren Leben die Frucht des Geistes bringt, ift das Gesetz nicht (Gal. 5, 23). In Christi Tod ist ein Gottesurteil erfolgt, welches die Absicht hatte, es sollte fortan die Gerechtigkeitsforderung des Gesetzes in denen erfüllt werden, welche geistesgemäß wandeln (Röm. 8, 3f.). Mit welchem Stol3 zählt Paulus Röm. 9, 4f. die Vorzüge Ifraels auf, darunter Rultus und Gefet!

Aber auf der anderen Seite hat doch gerade er gegen die Beschneidung der Seiden auf das energischste gekämpft und die jüdischen Speisevorschriften und den Festkalender sowie den Kultus als in der christlichen Religion abgetan erklärt.

Bum geschichtlichen Verständnis bieser auf den ersten Blick zwiespältigen Stellung des Apostels ift ein Doppeltes heranzuziehen.

Zunächst seine Christuserfahrung. Paulus hat Christus erfahren als himmlischen Herrn, als den Herrn, der der Geist ist. Damit versank ihm die Bedeutung alles dessen, was diesem Rosmos angehört, auch auf dem Gebiete des Gesetzes. Ronnten sich die älteren Apostel zu diesem Standpunkt nicht aufschwingen, so war der Blick des Apostels klarer und weiterschauend. Die Geschichte hat ihm ja auch recht gegeben. In der christlichen Kirche sind die jüdischen Reste des Gesetze, gegen welche Paulus geschichtlich anzukämpfen gehabt hat, ausgeschieden worden.

Es ist aber noch etwas weiteres geltend zu machen, mögen wir hier auch nur auf Rückschluffe angewiesen fein. Für Jesus find Befet und Evangelium eine Einheit. Seine Berufsaufgabe verstand er dabin, mit dem Evangelium den im Alten Testament geoffenbarten Willen Gottes "au erfüllen" (Matth. 5, 17). Das alttestamentliche Geset war ihm Gottes Wille. Nichtsbestoweniger hat er ganze Teile des Geseißes entwertet, und eben zwar solche, gegen welche auch Paulus angekämpft hat. Rom. 14, 14 aber: "Ich weiß und bin überzeugt in dem Berrn Jesus, daß nichts an sich selbst unrein ift," fann wohl nicht anders verstanden werden, als daß Daulus die prinzipielle Bedeutung folcher Worte Jesu erfaßt hat. Gerade in dem geschichtlichen Zusammenhang, in dem das Wort Jesu, auf welches Paulus hier anspielt, überliefert ift (Matth. 15, 11 = Mark. 7, 15), hat Jesus den entscheidenden ethischen Grundgedanken ausgesprochen, welchen er dem judischen Romismus entgegenstellte. Das Gefet im Sinne Jesu wird nicht erfüllt, wenn es als eine von außen an den Menschen herantretende Forderung verstanden wird, sondern wenn der Wille des Menschen mit dem Willen Gottes im Einklang ift. Jefus trug felbst in sich diesen mit Bott und Gottes Befet geeinten Willen, und ihn in die Menschheit einzupflanzen hat er sich berufen gewußt. Deshalb konnte er das Gebot der Gottes- und Nächstenliebe als den Inhalt von Gesetz und Propheten bezeichnen. Deshalb ift aber in der ethischen Forderung Jesu alles, was mit diesen beiden Grundgeboten nicht in innerem Zusammenhang fteht, als bedeutungslos hingestellt. Ift Paulus der Meinung, daß der Chrift in der Lebensgemeinschaft mit Christus ober in der Kraft des Geistes das Befet zu erfüllen vermöge, so tonnte er mit Recht urteilen, daß er

damit "das Gesetz Christi" erfülle. Denn das war ja "die Erquickung", die Christus allen denen bringen wollte, die er zu sich rief. Sie sollten aus seiner Kraft nehmen und dadurch in die Lebensgemeinschaft mit Gott gezogen werden, in welcher er als Sohn stand und in welcher er Gottes Willen erfüllte.

Freilich in einer Sinficht weicht Paulus von Jesus in seiner Beurteilung des Gesetzes ab. Vermag der Mensch die Willensforderung Gottes im Gesetz nur zu erfüllen, wenn in ihm die Rraft Chrifti lebendig ift, ift also eine folche Gesetzerfüllung auf der Stufe der alttestamentlichen Religion unmöglich, was ift dann der 3weck des Gesetzes in der alttestamentlichen Gottesoffenbarung? Jesus konnte Befet und Evangelium als eine Einheit betrachten, indem er das Geset auf die Sobe seines mit Gott geeinten Seins und Lebens erhob. Er hat nicht auf die konkrete Ausgestaltung des alttestamentlichen Gesetzes im einzelnen reflektiert, sondern Gefet und Propheten waren ihm die Gesamtoffenbarung des heiligen Willens Gottes, den es in feiner Tiefe und Vollkommenheit erft zu verstehen galt. Die Reinheit und Vollkommenheit des Gottes, mit bem er sich geeint wußte und beffen Willen er auch bereits im Alten Teffament niedergelegt fand, befähigte ihn zu feinem Gesethesverständnis. Theologische ober geschichtliche Betrachtungen lagen ihm fern. Auch kannte er keinen Bruch in seinem Leben, der ihm ein neues und höberes Verftandnis des Willens Gottes erschloffen hätte.

Paulus dagegen mußte von seiner Lebensersahrung aus urteilen, die ihn von Grund aus umwandelte, und er hat als Theologe und Geschichtsphilosoph geurteilt. So ist er in seiner individuell und zeitgeschichtlich bedingten Denkart zu jenen Außerungen über das Geset im Galater- und im Römerbrief gekommen, welche nicht nur dem damaligen Judentum blasphemisch erschienen, sondern die auch der heutige Christ als versehlt ablehnt.

Wir wollen aber nicht vergessen, daß die schrossen Gedanken des Apostels über den Zweck des Gesetzes in der vorchristlichen Zeit auch bei Paulus nur möglich waren von dem versöhnenden Besitz der wahren Gottesgerechtigkeit aus. Daß die fündigen Affekte im Fleisch durch das Gesetz wachgerusen werden, ist ein Gedanke,

den auch Paulus erst hat fassen können, als er sich durch die Macht des Geistes zur Lebenseinheit mit dem pneumatischen Christus erhoben fühlte. Daß der alte Bund zur Verdammnis und zum Tode führt, daß eine Decke auf dem Berzen des Volkes Ifrael liegt, bis es sich zu Christus bekehrt, ist seine persönlichste Lebensersahrung, die freilich doch auch an Worten Jesu wie Joh. 5, 39 Anhalt hat. Als Jude hat Paulus das Gesetz zu erfüllen gestrebt, weil es als Gottes Wille ihm entgegentrat, als Christ erfüllt er das Gesetz, weil der in ihm wohnende Geist die innere Triebkraft ist. Dort war es ein Ringen und Streben, welches immer wieder die eigene Ohnmacht enthüllte, hier trägt der Apostel eine Kraft in sich, welche aus sich selbst beraus zum Tun des Gesetzs führt. Dort wirkt der Mensch, hier Gott. Aber dem Gedanken einer Heilsgeschichte, in welcher Gott den Menschen von Stuse zu Stuse führt und ihn dann zur Vollendung emporhebt, hat der Apostel nicht nachgedacht.

5. Das Geset in den Pastoralbriefen. Ein weiter fortgebildetes Stadium der paulinischen Anschauung von Geset und Alltem Teftament zeigen die Paftoralbriefe. Die Sauptaussage über bas Gefet, und die einzige Stelle, in der Nomos in diefen Briefen begegnet, ift 1. Tim. 1, 7-11. Die Stichworte sind paulinische Gedanken über das Geset, daß es gut sei, und daß es dem Geistbegabten nicht als Norm auferlegt zu werden brauche, weil er es von sich aus erfülle. Aber die Aussagen klingen boch etwas anders als in den älteren Briefen. Paulus treibt freilich auch in den Paftoralbriefen Polemit und tehrt bemgemäß Diejenige Seite am Geset bervor, welche zwischen ihm und ben Gegnern ftreitig ift. So hatte er auch zu den Schwachen (Röm. 14) und zu den Irrlehrern im Rolofferbrief eine andere Stellung eingenommen als den Judaiften gegenüber und jedesmal nur beftimmte Seiten des Befeges berückfichtigt. Man hat 1. Tim. 1, 7ff. ebenso wie Tit. 3, 9 und 1, 10 an eine Erscheinung des damaligen synkretistischen Judentums zu denken, in welches gnoftisierende Unschauungen eingedrungen waren. Daber fest fich der Apostel hier nicht mit seiner gesetzlichen Vergangenheit auseinander. Das Geset wirkt nicht mehr Gunde, Fluch und Tod, es ist nicht mehr 3wischeninstitut, auf den Berzen der Juden liegt nicht mehr eine Decke, die das Berständnis hindert, sondern das

Gesetz ist kirchliches Zucht- und Erziehungsmittel, dessen "die Gerechten" nicht bedürfen, wofür der ältere Paulus "die Gläubigen" gesagt haben würde. Es steht wie das Evangelium im Dienste der "gesunden Lehre". Denn es ist die bleibende Norm der gottwohlgefälligen Lebensführung. So wird auch 2. Tim. 1, 3 die vorchristliche Frömmigkeit des Paulus und seiner Vorsahren in eine Linie gestellt mit seinem christlichen Verhalten.

Ühnlich ist das Urteil über die alttestamentliche Schrift 2. Tim. 3, 15 f. Mit dem Vermögen der Schrift, zur Weisheit zu führen, wird nicht auf gelehrtes Studium der Schrift oder auf Schriftallegorese hingewiesen, sondern es handelt sich um die praktische Lebensweisheit, die durch den christlichen Glauben zur Errettung führt. Am Alten Testament kann sie sich emporranken, weil in diesem alles das gefunden werden kann, wessen der Christ für seine Belehrung, sittliche Unterweisung und Führung bedarf.

Das ist eine Benutung des Gesetzes und der alttestamentlichen Schrift, die zwar in den älteren Briefen des Apostels nicht sehlt, aber in den Rampfbriefen durch die im Vorangehenden vorgeführten Urteile überwogen wird. Es ist die jüdische und urchristliche Einschätzung der Schrift, welche in der sich konsolidierenden christlichen Rirche die herrschende wird.

6. Das Verständnis der Keilsabsicht Gottes. Entwicklungslinien innerhalb der paulinischen Gedankenwelt sind auch verfolgdar in den Anschauungen des Apostels über den Erfolg der Predigt des Evangeliums und die darin kundwerdende Keilsabsicht Gottes mit der Menschheit. Es ist nur naturgemäß, daß die Fülle des Reichtums der göttlichen Führung der Keilsgeschichte sich dem Apostel nur allmählich erschlossen hat, daß rückschauend sein Blicksich geweitet und vertieft hat, ebenso aber auch, daß der Apostel dadurch veranlaßt worden ist, auch in die Vollendung des Keilsplanes Gottes mit der Menschheit denkend tieser einzudringen. In der Kauptsache gruppieren sich diese Fortschritte um die Vegriffe Offenbarung und Gnosis. Der Rolosserbrief und der Epheserbrief sind die reissten Erzeugnisse dieser denkenden Versenkung des Apostels in den Keilsplan Gottes. Aber schon Röm. 1—3 und 9—11, sowie Rap. 5, auch Rap. 7, enthalten zusammenhängende Gedankengänge

über die Seilsgeschichte der Menschheit. Nicht minder sind 1. Kor. 1 und 2 und 13 tiefsinnige Ausführungen ähnlicher Art. Aber bereits Gal. 3 und 4 entwickelt der Apostel einen Abriß seiner Gedanken über die alttestamentliche Seilsgeschichte, der man es deutlich anmerkt, daß das schon sestgeprägte Vorstellungen gewesen sind, welche hier nicht zum erstenmal vorgetragen werden.

Der Apostel verrät auch bas Bewuftsein, baß folche driftlichen Erkenntniffe einerseits Offenbarungen Gottes, andererseits aber boch auch Ergebniffe feiner geiftgewirkten Durchforschung des Beilswillens Gottes find. Go fagt er: uns hat es Gott geoffenbart durch den Beift; denn der Beift durchforscht alles, auch die Tiefen Gottes (1. Ror. 2, 10). Prophezeiungen und Gnofis werden zunichte werden, aus dem Grunde, weil wir ftudweise erkennen und ftudweise weißfagen. Wenn aber bas Vollkommene kommt, bann wird die Teilerkenntnis zunichte werden (1. Kor. 13, 8-10). Das Verständnis der Wege Gottes, welche Gott Ifrael geführt hat und führen wird bis zur Gesamtbekebrung Ifraels und bis zur Beilsvollendung, ift dem Apostel selbst nur fehr allmählich und in innerem gedantlichem Ringen aufgegangen. Er bezeichnet es Röm. 11, 25 felbst als ein Geheimnis, welches die römischen Leser bis dahin noch nicht durchschaut haben, welches der Apostel aber ihnen enthüllt, damit fie fich nicht felbst vernünftig bunten. Den Aposteln und anderen Geiftträgern ift durch göttliche Offenbarung ein von Anfang der Welt an verhülltes, aber ichon in den prophetischen Schriften niedergelegtes Geheimnis des göttlichen Ratschlusses kundgeworden, welches sie nunmehr vor der Geister- und Menschenwelt zu deren Staunen entfalten, daß nämlich nunmehr durch die Predigt des Evangeliums auch die Beidenvölker bazu berufen find, Unteil an dem Reichtum der Serrlichkeit Chrifti zu bekommen und Miterben ber göttlichen Verheißungen zu werden (Eph. 3, 1-11; Rol. 1, 21f.; Röm. 16, 25 f.).

So tritt in der inneren Entwicklung des Paulus im Laufe seiner apostolischen Wirksamkeit die Bedeutung der christlichen Erstenntnis stärker hervor. Wenn der Glaube die Verkündigung des Evangeliums erfaste und aneignete, so war es Aufgabe der Erstenntnis, den Inhalt desselben auszuschöpfen und zu entfalten, sowie

ihn gegen Anfeindungen und falsche Strömungen seinem Wesen nach näher zu bestimmen. Der Erkenntnis bleibt das tiefere Eindringen in die im christlichen Glauben beschlossenen Wirkungen, Offenbarungen und Geheimnisse vorbehalten. Sie ist es, welche den Apostel besähigte, in reiserem Alter, als er auf seinen außerordentlichen apostolischen Erfolg zurückblicken konnte, die nun bereits in die Erscheinung tresende weltgeschichtliche Bedeutung der christlichen Religion in Auseinandersetung mit anderem Welterkennen darzustellen.

- 7. Die Rirche. Auch der Begriff der Rirche wird vom Apostel im Laufe seiner Wirksamkeit deutlicher herausgearbeitet. Bon pornberein ift die religiöse Erfahrung des Apostels auf das universalistische Verständnis des Christentums und die Vorstellung von der Einheit aller Chriften angelegt, f. S. 332 ff. Für Diejenigen, welche im Glauben Christus angezogen haben, find alle trennenden Unterschiede binfällig geworden, wie sie Volkstum, soziale Stellung und Geschlecht in ber natürlichen Ordnung bedingen. Alle find eins in Chriftus Jesus (Gal. 3, 26 ff.). Die vielen Chriften find, fofern fie im Abendmahl an dem einen Brot Unteil haben, ein Brot und ein Leib. Dieser Gedanke wird dann 1. Kor. 12, 12-27 breit ausgeführt. Er begegnet aber auch an anderen Stellen und ift offenbar eine Lieblingsvorstellung des Apostels. Den Grund, weshalb die Chriften ein Leib, Chrifti Leib find, erblickt der Apostel darin, daß fie alle, Juden und Griechen, Sklaven und Freie, in einem Beifte, zu einem Leibe getauft und alle mit einem Beifte getränkt worden sind. Ein weiteres Bild gebraucht Paulus 1. Ror. 3, 10 ff. zur Bezeichnung der Chriftenbeit als eines einheitlichen Organismus, bas eines geiftlichen Baues, beffen Grund Jefus Chriffus ift und auf dem die Apostel und Berkundiger des Epangeliums weiterbauen.
- 1. Ror. 12, 28 zufolge ist die Rirche die Einheit aller Einzelgemeinden. Zu ihr gehören alle, welche den Namen unseres Herrn Jesus Christus an jedem Ort anrufen (1. Ror. 1, 2). An ihrer Spike stehen die Apostel, und wo Rirche erwächst, da treten weiter Propheten, Lehrer usw. auf. Diese Rirche ist als "Rirche Gottes" 1. Ror. 10, 32 unterschieden von anderen religiösen Gemeinschaften, wie der jüdischen, oder von heidnischen Vereinigungen. Ein ans

berer, sachlich gleichbedeutender Ausdruck ist "das Ifrael Gottes" Bal. 6, 16.

Im Rolosser- und Epheserbrief schaut der Apostel bin auf die große geiftige Einheit, ju welcher die Gefamtheit der Gläubigen, des judenchriftlichen und des beidenchriftlichen Teiles, aufammengewachsen ist. Auch in diesen Briefen wird die Rirche als Leib Chrifti gefaßt, oder mit geringer Wendung des Gedankens beißt Christus auch das Saupt des Leibes, d. h. der Rirche. Die Rirche wächst heran zum Leibe Chrifti, und dieser erbaut sich in der organischen Zusammenfassung aller einzelnen Christen, bis wir alle gelangen zum Maße der Vollgröße der Fülle des Chriftus, bis Chriftus ift die Fülle des das All in allem Füllenden. Ift es doch Gottes Wille, daß in Christus das All sein Saupt finde. Die Arbeit der Apostel, Propheten, Evangelisten, Sirten und Lehrer ift es, die Chriftenheit Diesem Biele entgegenzuführen, Eph. 4, 17 ff. Die Rirche foll werden ein Leib und ein Beift, wie ja auch ein Serr, ein Glaube, eine Taufe ift, Eph. 4, 5. 6, oder aber, einem anberen Bilde zufolge, werden die Juden und Seiden in einem einbeitlichen Bau zu einem beiligen Tempel im Berrn, zur Bebaufung Bottes im Geifte zusammengefügt, beren Ecftein Jesus Chriftus ift und deren Grund die Apostel und die Propheten sind, Eph. 2, 20ff. In einer mpstischen Betrachtung wird Eph. 5, 23 das Verhältnis Chrifti zur Rirche unter bem Bilbe eines ehelichen Verhältniffes vorgestellt. Wie die Rirche der Leib Christi ist, so sollen die Männer die Weiber als ihre eigenen Leiber betrachten und fie demgemäß lieben und pflegen, wie dies Chriffus mit der Rirche getan bat. Während nach den älteren Briefen das Erlösungswerk Chrifti bem einzelnen Gläubigen gilt, wird in diesem Zusammenhang gefagt, Chriftus habe fich für die Rirche dahingegeben, und Eph. 2, 15, er habe die gesamte Menschheit in seinem Tode zu einem neuen Menschen gemacht.

Das sind Gedanken, welche über die Aussagen der älteren Briefe hinausgehen und welche aus denkender Versenkung in Gottes Seilsplan und das im Laufe der bisherigen Mission geschichtlich Gewordene erwachsen sind. Sier tritt uns die Gnosis des Apostels in reifer Gestalt entgegen. Das Ziel der Geschichte der Menschen-

und Geisterwelt ist für den Apostel dies, daß alles durchdrungen werde von dem Leben und der Kraft Christi, und daß nichts mehr Bestand behalte, was dem Wesen und Willen Christi widerspricht.

8. Die Eschatologie. Zum Schluß ist noch ein Problem zu erörtern, binsichtlich beffen ein großer Teil der heutigen Paulusforscher mit Zuversicht den Nachweis antreten zu können glaubt, daß hier die paulinischen Gedanken sogar innerhalb des kurzen Zeitraums, da fie für uns im bellen Lichte der Geschichte steben, im Fluß begriffen find und erkennbar von der Stelle ruden. Das ift die Eschatologie. Die Frage taucht schon bei Reuß und Sabatier auf und erhält bei Pfleiderer 1) eine scharfe Zuspistung. Entsprechend seinem Gesamtverständnis des Paulinismus, wonach in ber paulinischen Theologie zwei Gedankenströme nebeneinander herlaufen und sich kreuzen, unterscheidet er auch in der Eschatologie zwei Gedankenreihen, eine judisch-pharifaische und eine bellenistischpneumatische. Aus der pharifäischen Theologie soll die Gruppe der Vorstellungen vom Schlafzustand der Verstorbenen, ihrer gleichzeitigen leiblichen Auferstehung und dem Endgericht stammen, auf welches eine Umgestaltung der irdischen Zustände folge. Dagegen aus der hellenistischen, vom platonischen Idealismus durchdrungenen Theologie stamme die Vorstellung, daß der irdische Leib eine drückende Behausung der Seele sei, welche ihre mahre Beimat in ber himmlischen Region der Geisterwelt habe, und in welche der Chrift nach Ablegung bes Erbenleibes ohne Schlafzustand eingehen werbe, angetan mit einem neuen, aus Simmelsglanz gewobenen Leib. Paulus habe seit der Zeit des zweiten Korintherbriefes diese platonisch-alexandrinische Unsterblichkeitslehre mit dem Christusglauben in der Art verknüpft, daß die selige Gemeinschaft mit Christus nicht erst nach deffen Parusie, sondern schon nach dem Abscheiden der Seele vom Erdenleben beginnend gedacht werde.

Die ausgereifteste Ausprägung dieser Sppothese findet sich bei Solkmann<sup>2</sup>), bei welchem auch zu lesen ist, wieviele sich direkt oder

<sup>1)</sup> Das Urchriftentum, 1. Aufl. 1887, S. 298 ff.

<sup>2)</sup> Lehrbuch der Neutestamentlichen Theologie, 2. Aufl., 2. 38., S. 215 ff.

wenigstens mittelbar dieser Anschauung angeschlossen haben. Begründet wird diese Sypothese von Solymann folgendermaßen. Während Paulus 1. Theff. 4, 15 erwartet, daß er und die Lefer die Wiederkunft des Serrn erleben werden, bezeugt er Phil. 1, 23 Lust abzuscheiden und mit Christus zu sein, sest also die Möglichkeit eines Martyriums vor der Parusie. Auch Phil. 1, 20. 21; 2, 17 überwiegen die Sterbensgedanken. Wahrscheinlich liegt ber Wendebunkt amischen unfren beiden Rorintberbriefen. Nach 1. Ror. 15, 51 ist die Weltkatastrophe nahe. Gleich darauf aber traten jene gefahrvollen Ereignisse ein, in welchen sich der Apostel zum erstenmal 2. Ror. 1, 9 "das Todesurteil sprach". Paulus hat 2. Ror. 5, 8 bereits die Söhe des Philipperbriefes erreicht. Das scheint aber vorauszusenen, daß zuvor in die Auferstehungsvorstellung selbst ein neues Moment eingetreten war. "In jenen dunklen Stunden ber Todesgefahr foll er fich im Bewußtsein, mit Christus in einer Gemeinschaft zu stehen, die auch kein Tod scheiden kann, Rom. 8, 38. 39; 14, 8 zu der Soffnung erhoben haben, unmittelbar nach dem leiblichen Absterben mit dem himmlischen Rleide überkleidet und zu Chriftus in den Simmel entrückt zu werden." Solgmann scheint selbst das Bedenkliche dieser ganzen Konftruktion empfunden zu baben. Denn er spricht felbst aus, es konne damit nur ein Ausnahmefall gefett fein, "ba fonft bei allgemeinem Vorrücken ber Neubelebung auf den Moment des Todes der Gläubigen wenigstens für diese, die schon durch die Vorstellung der Verwandlung eingeschränkte Auferstehung ganz aufgehoben, eben damit aber auch die Lehre vom allgemeinen Gericht am Weltende, ja fogar die zu diesem 3meck erfolgende Wiederkunft des Sohnes Gottes ihre Bedeutung verlieren würde".

Nein, ein solch widerspruchsvolles, psychologisch als Einheit nicht begreifliches Bild darf dem Apostel nicht zugeschrieben werden. Schon an und für sich kann es nur für unwahrscheinlich gehalten werden, daß der Mann, der 2. Kor. 11, 23 ff. geschrieben hat, von den außerordentlichen Gefahren, in die ihn sein Apostelamt unausgesetht brachte, erst durch ein Ereignis wie das 2. Kor. 1, 8 f. berührte zum Ausgeben der Parusiehoffnung bewegt sein soll. Unmittelbare Todesgefahren hatte er auch vorher reichlich erlebt. Aber auch der

Zusammenhang, in welchem 2. Ror. 5, 1-8 steht, legt das sprechendste Beuanis bafür ab, bag in jener Zeit die Auferstehungshoffnung unentwegt und unverfürzt im Geiste des Apostels lebendig gewesen ift. Denn 2. Ror. 4, 14 fagt Paulus: wir wiffen, daß ber, ber ben Serrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken wird und uns mit euch darstellen wird. Es ware ein unerträglicher Widerspruch, wenn der Apostel bier die alte Eschatologie portruge, in einer Ausführung jedoch, welche er felbst als Erläuterung von 4. 7—18 verstehen lehrt (οἴδαμεν γάο. 5. 1), eine grundsätlich verschiedene Bukunftshoffnung zum Ausdruck brächte, indem er, wenn auch nur für sich persönlich, das zukünftige pneumatisch-leibliche Leben mit völligem Absehen von der Varusie und dem Zwischenzustand unmittelbar nach dem Code erwartete. Müßte dann doch weiterbin auch angenommen werden, daß Paulus 2. Kor. 5, 10 fofort wieder in die alte Lehre zurückfalle. Denn bier ift von der Parufie die Rede. Eines solchen Schwankens hat sich Paulus nicht schuldig gemacht, dies angebliche Schwanken ift eine Erfindung der modernen Theologie. Die Eschatologie (2. Ror. 5. 1-10) ist dieselbe wie die fonst vom Apostel vorgetragene. Ihr Verständnis bei Pfleiderer. Holkmann und anderen kann nicht das richtige fein.

2. Ror. 5, 1—10 ift nun freilich sehr verschieden ausgelegt worden. Diese Stelle gehört allerdings zu denjenigen, bei denen der Apostel es uns schwer gemacht hat, seine wirkliche Meinung sestzustellen. Dennoch ist das auch hier sehr wohl möglich. Nach V. 2 u. 3 fürchtet der Apostel einen Zustand der Nacktheit, d. h. der Leiblosigkeit, welcher eintreten würde, wenn er den Himmelsleib nicht über den irdischen ziehen könnte, wenn er also die Parusie nicht erlebte, sondern vorher stürbe. Diese Furcht, die ihm ein Seuszen abprest, erläutert er dann V. 4 u. 5. Er möchte den Erdenleib nicht ausziehen, sondern den Himmelsleib darüber ziehen, damit das Sterbliche vom Leben verschlungen werde, vgl. 1. Ror. 15, 53. Die Sehnsucht des Apostels geht also dahin, die Parusie zu erleben. Geschähe das nicht, so rechnet er mit einem ihm Seuszen abringenden Zustand der Leiblosigkeit. Von einem Anziehen des Auferstehungseleibes gleich nach dem Tode ist keine Rede.

Die Erörterung geht aber V. 6—10 weiter, wie die Gedankenverbindung (ovo V. 6) zeigt. Und zwar knüpft der Apostel an die Tatsache der Geistwerleihung an. Diese ist etwas so Großes und für sein Leben so Entscheidendes, daß er im Gedanken an sie das Zagen unterdrückt und sich zu froher Zuversicht ausschwingt. Weil er das Angeld des Geistes hat, kann er allezeit zuversichtlich sein. Ist er im irdischen Leibe, so ist er fern vom Herrn. Darum ist er getrosten Mutes und zicht es jest infolgedessen im Unterschied von V. 2—4 sogar vor "außerhalb des Leibes", also leiblos zu sein, dafür aber beim Herrn zu weilen. An dessen Wohlgefallen hängt sein ganzes Streben, weil er ja vor ihm in der Parusie zum Gericht wird erscheinen müssen.

Somit ist der Gedanke des Abschnitts folgender. Der Apostel sett voraus, daß er nach dem Tode zwar leiblos, aber doch mit dem Serrn vereinigt sein wird, daß aber die Endentscheidung und die Bekleidung mit dem Simmelsleib erst in der Parusie erfolgen wird.

Dann ist aber das "mit dem Serrn wohnen" (ἐνδημῆσαι πρός τον κύριον) 2. Ror. 5, 8 in Parallele zu seizen mit Phil. 1, 23 "mit Christus sein" und 1. Thess. 5, 10 "mit ihm leben" (σὰν αἀτῷ ξήσωμεν). An allen drei Stellen tritt die Vorstellung der Vereinigung mit Christus nicht erst zur Zeit der Parusie, sondern sofort mit dem Eintritt des Todes hervor.¹) Paulus hat sie danach unentwegt und ohne Schwanken in der Zeit von den Thessalonicherbriefen die zum Philipperbrief vertreten. Das ist nur natürlich. Geht sie doch auf Worte zurück wie das an den Schächer: "Seute wirst du mit mir im Paradiese sein" (Luk. 23, 43). Solche Worte Zesu bildeten die Grundlage der urchristlichen Zukunstserwartung. Man darf auch an das Gleichnis vom reichen Mann und armen Lazarus erinnern, demzusolge Lazarus — im Zwischenzustand — alsbald nach dem Tode in Abrahams Schöß versett wird.

Die Aussage 2. Kor. 5, 1 ff, unterscheidet sich nur badurch, daß hiernach der Apostel den Zwischenzustand bei der Parusie als einen

<sup>1)</sup> Für die nähere exegetische Begründung verweise ich auf meine Theologie des Neuen Testaments, 4. Ausst. S. 296 ff.

leiblosen betrachtet, eine Anschauung, die auf eine Entwicklungslinie in der paulinischen Eschatologie nicht führt. Denn man kann durchaus mit der Möglichkeit rechnen, daß Paulus den Zustand der Gestorbenen dis zur Parusie immer als einen leiblosen vorgestellt hat. 1) Ebensowenig ist aus seiner Geistlehre eine Beeinflussung seiner südisch-urchristlichen Auferstehungslehre abzuleiten. Denn ich habe S. 310 st. den Nachweis geführt, daß die Geistsehre des Apostels in ihren Grundzügen ihm nicht aus dem Gellenismus, sondern aus seiner jüdischen Bildung zugestossen ist. Daher kann aber auch die hellenistischen Borstellung von einem Zustand der Leiblosigkeit damals sehr wohl bereits im palästinischen Judentum bekannt gewesen sein.

Wir müssen auch in dieser Anschauung damit rechnen, daß in der neutestamentlichen Zeit Angleichungen zwischen den ursprünglich im Judentum herrschenden und verwandten Vorstellungen der damaligen Rulturwelt eingetreten sind. Die zeitgenössische jüdische Literatur zeigt hinsichtlich der Lehre vom Zwischenzustand auch keine einheitliche Linie,2) sondern es begegnen verschiedene, gegeneinander nicht ausgeglichene Anschauungen, wie denn auch Paulus neben der Vorstellung, daß die Gläubigen nach dem Tode mit Christus vereinigt werden sollen, nicht minder die andere von dem Schlasen der gestorbenen Christen kennt, 1. Thess. 4, 13 f.; 1. Ror. 15, 6. 18. 20. 51.

<sup>1)</sup> Man kann die Frage auswersen, warum er denn davon nicht auch an anderen Stellen gesprochen, wie 1. Thess. 4, 16; 5, 10; 1. Ror. 15, 20 ff. 50 ff.; Röm. 8, 11; 14, 8 f.; Phil. 1, 20 ff. An allen diesen Stellen ist das Interesse des Apostels anders wohin gerichtet, so daß er keine Veranlassung gesehen zu haben braucht, auf den Iwischenzustand näher einzugehen. Aber 2. Ror. 5, 1 ff. liest sich auch so, als ob die Erwartung der Leiblosigkeit dis zur Parusie auch sür den Apostel selbst etwas so Schmerzliches in sich getragen hat, daß er selbst Mühe gehabt hat, dieses Gesühls Herr zu werden. Daher hat er die Gelegenheiten, auf diese Seite der Jukunftserwartung zu sprechen zu kommen, gewiß nicht gesucht. Mußte er doch seine Gemeinden trösten und ihren Blick auf die positive Seite der christlichen Hossfinung hinlenken.

<sup>2)</sup> Bgl. hierüber P. Bold, Züdische Eschatologie, 1903, S. 133ff., W. Bousset, Die Religion des Judentums, 2. Aufl. 1906, S. 339ff., E. Schürer, Geschichte des jüdischen Bolkes im Zeitalter Jesu Christi, 4. Aufl. 1907, II. Band, S. 639ff.

Eine Entwicklung der eschatologischen Anschauungen des Paulus in der Zeit, aus der die Briefe des Apostels stammen, liegt nach dem Gesagten nur insofern vor, als Paulus anfänglich die Parusie Christi persönlich zu erleben bestimmt gehofft hat, diese Soffnung aber allmählich ins Wanken geraten ist. Zu allen Zeiten aber hat er an der Erwartung der Auferstehung und der im Zusammenhang mit Auserstehung und Endgericht erfolgenden Bekleidung mit dem Simmelsleib sestgehalten, etwa wie er von Anfang seines Christenglaubens an den Simmelsleib als einen pneumatischen, nach dem Vorbild des Auferstehungsleibes Christi gestalteten vorgestellt hat.

Auf eine Untersuchung der Vorstellungen des Apostels über das Endgericht und den Endzustand gehe ich hier nicht ein, verweise dafür auf meine "Theologie" S. 294 ff.

## 4. Paulus und die Mystik.

Paulus als Ganzer gehört nicht unter die Mystiker. Der, der fich als Apostel Jesu Christi gewußt hat, berufen und gefandt, von Gottes machtvollem Eingreifen in die Geschichte in der Person Jesu Christi zu zeugen und das Evangelium vom Rreuz Christi unter Juden und Griechen zu verkündigen, ber diesem Ruf mit dem Einsatz feiner ganzen Rraft in seinem Wirken Folge geleiftet bat, der sein Apostelamt als einen Dienst verstanden hat, welcher als 3wang auf ihm lag und den er doch in voller innerer Freiheit ausrichtete, ist kein Mystiker gewesen. Und doch enthält die paulinische Gedankenwelt Elemente, welche man in die Rategorien mpstischer Frömmigkeit einzureihen pflegt. Der Begriff Mpstik ift freilich sehr vieldeutig und daher auch sehr verschieden verwendet worden. Daber ift es zunächst die Aufgabe festzustellen, was für Mustik sich bei Paulus nicht findet, sodann, welcher Art Mustik man auch bei Paulus begegnet, und wie es zu dieser eigenartigen geschichtlichen Mischung von ganz Unmpstischem und scheinbar Mystischem in der Person des Paulus gekommen ist.

1. Formen der Mystik, die Paulus nicht vertritt. Das Wort Augustins aus den Soliloquien: "Nur Gott und die Seele will ich kennen, nichts mehr und nichts weniger," das treffend die Stimmung der Mystiker schildert, gibt den Geistesinhalt des Apostels nicht wieder, ist überhaupt nicht aus biblischer Weltanschauung geboren, sondern durch den Neuplatonismus bestimmt.

Auf die paulinische Gedankenwelt trifft auch nicht zu die Begriffsbestimmung, die Fr. Seiler') gibt, wonach die Myftit ift: "Jene Form des Gottesumganges, bei der die Welt und das 3ch radital verneint werden, bei der die menschliche Versönlichkeit sich auflöst, untergeht, verfinkt in dem unendlichen Ginen der Gottheit." Daulus hat nie die Welt und das Ich verneint, und pantheistische Schwärmerei ift ihm jederzeit fremd gewesen. Für Beiler ift aber die paulinische Frommiakeit tief in der Muskik verankert. Ja, er nennt Paulus2) den ersten driftlichen Mystiker, der nicht nur die katholische Rirchenidee geschaffen habe, sondern auch das katholische Dogma, den Musterienkult und die katholische Mustik. Der ganze mustische Beilsweg mit allen seinen Etappen, via purgativa, via illuminativa, via unitiva, finde fich in den paulinischen Selbstbekenntnissen wieder. Alle mystischen Motive klingen bei Vaulus an, Weltflucht und Fleischeshaß, Ustefe und Affettertötung, geiftbelebte Innerlichkeit und geheimnisvolle Gottesschau, ekstatische Wonne und felige Gotteinigung. Auf der einen Seite bat Paulus nach Beiler den grandiosen Chriftusmythus vom leidenden, sterbenden und auferstehenden Gottheiland geschaffen, um seine innerste Beilserfahrung zu verfinnbildlichen. Auf der anderen Seite lofe er ihn aber wieder auf und wandle ihn zurud in das geheimnisvolle Innenleben, aus dem er hervorgegangen war. "Chriftus in uns," "wir in Chriftus", "in diesen mystischen Immanenzformeln, die Paulus aus der bellenistischen Frömmigkeitssprache übernimmt, kommt die mustische Umformung der beilsgeschichtlichen Offenbarung am treffendften jum Ausdruck. Der erhöhte Kyrios wird zur pneumatisch-mystischen Größe." "Nur ein Sellenist war zu dieser mystischen aviorognola fähig, die schließlich gleichgültig ist gegen die geschichtliche Erscheinung Jesu" (S. 58 f.). Daß die katholische Mustik gewisse

<sup>1)</sup> Das Gebet, 2. Aufl. München 1920, S. 249.

<sup>2)</sup> Der Ratholizismus, seine Idee und seine Erscheinung, München 1923, S. 49 ff.

Wurzeln in paulinischen Anschauungen hat, kann wohl behauptet werden,<sup>1</sup>) aber daß der Apostel der Vater der katholischen Mystik sei, ist zu bestreiten. Diese hat vielmehr entscheidende Elemente anderswoher entlehnt. Eins derselben nennt auch Seiler direkt, die außerchristliche, hier hellenistische Mystik. Den ganzen mystischen Seilsweg der katholischen Kirche in den paulinischen Selbstbekenntnissen niedergelegt zu sinden, kann nur mit starker Mißdeutung der paulinischen Aussagen gelingen. Seiler ist aber auch ein sehr gelehriger Schüler der modernen außerkatholischen Religionsbetrachtung geworden. Die Zerspaltung der paulinischen Gedankenwelt in Christusmythus und Immanenzgedanken ist eine ganz moderne Ronstruktion, die nicht durch die Annahme an Wahrscheinlichkeit gewinnt, daß Paulus, was er geschaffen hatte, selbst wieder aufgelöst haben soll.

Bei Paulus finden wir auch nicht eine Analogie zu der Mystik Philos,2) bei dem einerseits der Prophet zum vollendeten Erleben Gottes gelangt, so daß die Mustik als Mustik der Insviration erscheint, mabrend er andererseits die Erbebung über die Sinnenwelt in ber Ekstase lehrt. Der Geist muß sich nach Philo zur "nüchternen Trunkenheit" (μέθη νηφάλιος und μανία) erheben, das "in Gottsein" (ev Jovoiav) ist das Ziel, die Seele tritt in der Efstase aus sich beraus, und ist nicht mehr durch die Vernunft (ben loyog) bestimmt. Paulus kennt auch ekstatische Zuftande und spricht von Entrückungen, die er erlebt habe, 2. Kor. 12, 1 ff. Aber für sein apostolisches Wirken hat Derartiges feine Bedeutung gehabt. Er kommt ungern auf diese Seite religiösen Erlebens zu sprechen. Den Rorinthern gegenüber hat er fich darauf berufen, daß er im Jungenreden fie alle übertreffe, und er dankt Gott auch für die Gabe 1. Kor. 14, 18. Aber gerade in diesem Zusammenhange hat er das charakteristische Wort geprägt, daß er "in der Gemeinde", alfo in seinem öffentlichen Wirken fünf verständige Worte böber schätze als zehntausend glossolalische Worte.

<sup>1)</sup> Wgl. E. Krebs, Grundfragen der kirchlichen Mhstik. Freiburg 1926, auch Meinerh Mhstik und Mission dei Paulus, Zeitschr. f. Missionswissenschaft 13. Jahrg. 1. Seft 1923 S. 1 ff.

<sup>\*)</sup> Bgl. E. Weber, Die Formel "in Christo Jesu" und die paulinische Christusmystik, Neue Kirchl. Zeitschrift XXXI, S. 233f. 258 ff.

Ebensowenig ist Paulus ein Vertreter der in der Sermetischen Literatur enthaltenen Mystik. In diesen Schriften klingt immer wieder durch, daß das Schauen Gottes, das als unmittelbares Schauen und Empsinden des Alls beschrieben wird, zu Gott macht und die Soteria gibt. Diese höchste Schau, die Gnosis, ist unmitelbares Erleben und Erfahren, eine Gnadengabe Gottes, erleuchtet den Menschen und ändert die Substanz des Menschen. Sie zieht ihn durch den Körper hinauf in die Welt des Übersinnlichen, sie macht den Menschen zum göttlichen Menschen ( $\Im e ios \ av \Im o mos)^1$ ). Das alles sind Gedanken, welche von dem religiösen Erleben des Apostels Paulus weitab liegen.

2. Der gegenwärtige Stand des Problems. Aber wenn Paulus auch nicht einfach in eine der mystischen Richtungen der damaligen Zeit eingereiht werden kann, so werden doch heute in seiner Theologie vielsach mehr oder weniger starke Beeinflussungen durch die zeitgenössische Mystik angenommen. Das geschieht, wie bei der Besprechung der einzelnen Hypothesen betreffend das wissenschaftliche Verständnis des Paulus im ersten Teile dieser Untersuchung gezeigt worden ist, insbesondere in der religionswissenschaftslichen Schule.

Alber es hat auch nicht an solchen Theologen gesehlt, welche den Apostel überhaupt wesentlich als Mystiker glauben verstehen zu müssen. Sier steht in erster Linie Adolf Deismann. Schon in seiner Sabilitationsschrift: Die neutestamentliche Formel "in Christo Jesu", 1892, bewegt er sich in dieser Richtung. An der Hand der genannten Formel sucht er den Nachweis zu erbringen, daß nach der Anschauung des Paulus das Verhältnis des Christen zu Jesus Christus als ein lokal aufzusassendes Sichbesinden in dem pneumatischen Christus zu denken sei. Dann wäre das Glaubensverhältnis ein mystisches. Weiter ausgebaut hat er dies Verständnis in den beiden Aussagen seines "Paulus". Er wendet sich gegen die in den letzten Jahrzehnten vielsach zutage getretene Verengerung des Vezgriffes Mystik. Man dürse nicht bei dem neuplatonischen Typus der Vergottungsmystik oder Einigungsmystik stehen bleiben. Er

<sup>1)</sup> R. Reihenstein, Die hellenistischen Musterienreligionen, S. 38 f.

seinerseits will unter Mystik verstehen "jede Frömmigkeit, die den Weg zur Gottheit durch innere Erfahrung ohne rationale Vermittlung direkt gesunden hat".1)

Diese Begriffsbestimmung kann freilich nicht genügen. Sie ist viel zu unbestimmt und verschwommen.<sup>2</sup>) Denn der einzig deutliche Begriff dieser Definition ist der "ohne rationale Vermittlung". Dagegen bleibt es im Dunkel, wie die innere Erfahrung und wie der Weg zur Gottheit des näheren gedacht wird. Denn erst durch solche nähere Bestimmungen bekäme das Erleben unter Umständen den Charakter des Mystischen.

Alber Deißmann will auch selbst weiter führen. Er unterscheidet agierende und reagierende, anabatische und katabatische Mystik, Mystik der Leistung oder Mystik der Gnade. Eine zweite Verdeutlichung, was er meint, wird damit gegeben, daß als Ziel des mystischen Erlebens genannt wird unio oder communio, Einung oder Gemeinschaft mit Gott, Mystik des ästhetischen Rausches oder Mystik des ethischen Enthusiasmus, egozentrische oder theozentrische, persönlichkeitsverneinende oder persönlichkeitsbejahende Mystik.

Durch diese doppelte Näherbestimmung in schwülftigen und wortreichen Antithesen wird aber der Deismannsche Begriff der Mystik nicht wirklich erläutert oder annehmbar gemacht. Mystik ist ein bestimmtes Verhältnis der Einigung zwischen Gott und Wensch. Bei der Unterscheidung von agierender und reagierender Mystik wird auf eine Seite zu starker Ton gelegt, und zwar merkwürdigerweise auf ein Sandeln des Menschen. Mit den einander entgegengestellten Begriffen der Leistung und der Gnade kommen fremde Rategorien herein, die das Wesen der Mystik nicht charakterisieren, sodann ist egozentrische Mystik das Gegenteil dessen, was die Mystik erstrebt. Nennt doch Deismann unmittelbar darauf diese Art von Mystik persönlichkeitsverneinend. Das wäre also

<sup>1)</sup> Paulus, 2. Aufl., S. 118 f.

<sup>2)</sup> Wieviel präziser ist doch die neueste Desinition, welche G. Mehlis, Die Mystik in der Fülle ihrer Erscheinungsformen in allen Zeiten und Kulturen, 1926, S. 22 gibt. "Mystik ist eine Form des religiösen Bewußtseins, in welcher die Überwindung der Trennung zwischen der irrationalen Gottheit und der reinen Seele schon in diesem Leben dis zur vollkommenen Wesensvereinigung ersehnt und gefordert wird."

ungefähr das Gegenteil von egozentrisch. Ebensowenig kann ich mir einen rechten Begriff davon machen, wie man eine Form von Mpstik persönlichkeitsbejahend nennen kann. Denn in der Ausprägung von Mystik, die Deißmann so bezeichnet, liegt aller Nachbruck auf der Seite Gottes, nicht der Persönlichkeit des Menschen. Die Begriffsbestimmung Deißmanns erscheint also reichlich unklar, selbst von mystischem Dunkel umhüllt.

Wichtiger aber ist doch, wie Deismann die mystische Art des Paulus sachlich charakterisiert. Paulus soll schon als Jude Mystiker gewesen sein, aber agierender. Damaskus sei die Metamorphose des agierenden Mystikers in den reagierenden. Fortan sei er reagierender und Communio-Mystiker. Richtig wird ausgesprochen, daß Paulus in der Christusgemeinschaft die Gottesgemeinschaft sinde. Aber dann kommt wieder der zugespiste Sas: "Nicht vergottet und nicht vergeistet wird er durch diese Gemeinschaft, und er wird auch nicht selbst... Christus. Aber vergöttlicht und vergeistigt wird er, und er wird ein Christus-Eigener und Christus-Träger" (S. 121 f.).

Die Untersuchungen von Deißmann über die paulinische Formel "in Christus" und die damit zusammenhängende Frage nach der paulinischen Mystik sind von anderen aufgenommen und weitergeführt worden, insbesondere von Joh. Weiß und E. Weber.<sup>1</sup>) Weiß erklärt es sür einen Irrtum Deißmanns, wenn er die Formel an allen Stellen ganz gleich, immer mit demselben Schwergewicht sauffasse. Vier Gruppen scheidet er aus, in denen die Formel in abgeblaßter

<sup>1)</sup> Vgl. I. Weiß, Theol. Studien und Aritiken 1896, S. 1—33, Derselbe in Wehers Rommentar zu 1. Kor., 9. Austl. 1910, in dem Vortrag "Die Mystik des Paulus", 1914 und im "Urchristentum", 1917, S. 355—362. — E. Weber in dem S. 561 zitierten Ausslaß: "Die Formel ,in Christo Iesu' und die paulinische Christusmystik". — Vgl. auch meine Theologie des Neuen Testaments, 4. Aussl. S. 232 ff., meine Religion des Neuen Testaments, S. 277 ff., E. Sommerlath, Der Ursprung des neuen Lebens nach Paulus, 1. Aussl. 1923, besonders S. 66 ff., 2. Aussl. 1927, W. Mundle, Das religiöse Leben des Apostels Paulus, 1923, S. 72 ff., W. Weber, Christusmystik, 1924, besonders S. 51 ff., E. Wißmann, Das Verhältnis von *ntores* und Christusfrömmigkeit dei Paulus, 1926, S. 97 ff., D. Schmiß, Die Vedeutung des Wortes dei Paulus, 1927, S. 35 ff.

Weise gebraucht werde, 1. eine Reihe, wo in objektiver Weise besagt werden solle, daß das Seil, z. 3. die Erlösung "in Christus" vorhanden sei, 2. eine Reihe, in der ein komprehensiver oder inklusiver oder repräsentativer Gebrauch vorliege, z. 3. 1. Kor. 15, 22; 7, 14, 3. an anderen Stellen sei "in Christus" keine selbständige Formel, sondern die Worte seien Objekt von Verben, wie rühmen, hossen, vertrauen, 4. an anderen Stellen sei das "in" rein instrumental, soviel wie "durch" (dia). Aber den vollen mystischen Sinn sindet auch er in Stellen wie 2. Kor. 5, 17; 1. Kor. 1, 30; 1. Thess. 3, 8; Phil. 4, 1; 4, 13.

Weiß wirft jedoch die Frage auf, ob Paulus wirklich eine Empfindung davon gehabt habe, daß in der mit dieser Formel ausgedrückten Einigung mit Christus die eigene Individualität mit der Christi völlig verschmolzen sei, auch die andere Frage, ob Paulus die Formel selbst gebildet oder übernommen habe. Undererseits ist diese Gedankenbildung für Weiß nur möglich unter der Voraussehung, daß die sesten Umrisse der Persönlichkeit sich erweicht und aufgelöst haben und die Vorstellung eines gestaltlosen, unpersönlichen, alldurchdringenden Wesens an die Stelle getreten ist. "Gott in mir und ich in Gott —, da erleidet die Vorstellung und der Vegriff von Gott den Iwang der Entpersönlichung, und die Ausdrucksformen des Pantheismus stellen sich mit einer gewissen gesetlichen Notwendigkeit ein.") Das sei eben bei Paulus der Fall. Rol. 1, 17: "Das All hat in ihm seinen Vestand," nehme Christus genau die Stelle ein, die im stoischen System die Weltseele habe.

Nach Weber nimmt der mystische Gebrauch der Formel im engeren Sinne bei Paulus zweisellos den breitesten Raum ein. Das "Sein in Christo" sei das Geheimnis des Christenlebens, in dem alles andere beschlossen erscheint. In Christo sein heißt "umfangen sein von der Gegenwart Christi, heißt leben in der Gegenwart des lebendigen Herrn, heißt hineingezogen sein und werden in sein Leben durch das Erleben seiner wirksamen Gegenwart". Die paulinische Mystik ist "die Mystik des Glaubens, der in Christo in der Gegenwart Gottes lebt, weil Gott ihm durch seine geschichtliche Offen-

<sup>1)</sup> Urchristentum, S. 357.

barung in Christo nahegekommen ist, und der von der erlebten Gegenwart aus den Blick vorwärts gerichtet hält auf die Aberwindung der Jenseitigkeit, auf das Diesseitswerden der Gegenwart.")

So bilbet Weber nicht nur den Begriff der Glaubensmystik, sondern er bezeichnet die paulinische Mystik auch als "Persönlichkeitsmystik" und "Geschichtsmystik". Weber versucht aber auch eine weitere Rategorie der Bedeutung der Formel "in Christus" herauszuarbeiten. Es gebe nicht wenige Stellen, an denen die Formel auf die Bewußtseinsgegenwart hinzeige. Mit der Bewußtseinsgegenwart verbinde sich unmittelbar das Bewußtsein um die lebendige Gegenwart Christi, seine wirksame Wirklichkeit. Dahin rechnet er die Stellen, in denen Paulus ermahnt oder bezeugt "in dem Herrn Christus", wenn er von seinen "Wegen in Christus" redet, wenn er sagt, daß weder Beschneidung noch Vorhaut gilt "in Christus Jesus".

Sommerlath, welcher dem Ursprung des neuen Lebens nach Paulus nachgeht, stellt sest, daß die Stellen, welche Joh. Weiß für die Erklärung nach der Deismannschen Auffassung stehen läßt, fast durchweg sich auf das neue Leben des Christen beziehen, und kommt zu dem Ergebnis, daß, je eindeutiger die Formel sich auf das neue Leben der Christen beziehe, desto mehr das Mystische, die Gemeinschaft mit Christus zum Ausdruck bringende Verständnis der Wendung sich aufdränge. Dies aber gehe dahin, daß der Christus, in dem das Leben objektiv seinen Grund habe, der persönliche sei, der das Vild des irdischen Christus an sich trage. So nimmt denn Sommerlath auch seinerseits die Begriffsbestimmungen Webers auf und nennt die paulinische Mystik Persönlichkeitsmystik und Geschichtsmystik.

Gegen die These von Joh. Weiß, daß die paulinische Parallele zwischen dem himmlischen Christus und dem Geist, der die Christen umslute, nur möglich sei bei Annahme eines Prozesses der Entpersönlichung Christi in der Vorstellung des Apostels, ist lebhaster Widerspruch erhoben worden. Bereits in der Dissertation Traugott

<sup>1) 6. 233, 235.</sup> 

Schmidte 1) murde geltend gemacht, daß ber Beift nicht nur "Element". "Fluidum", sondern daß er Rraft sei. Daber ift das Sein im Beift vorgestellt als ein Getriebenwerden vom Geift. Und Die Chriftusvorstellung wird damit nicht verflüchtigt, sondern Chriftus bleibt für den Apostel Person, welche im Beist dem Christen gegenwärtig wird. Sodann haben E. Weber, Mundle, Sommerlath und W. Weber übereinstimmend die Weißsche These abgelehnt mit einer auch mir richtig erscheinenden Begründung. Weder Rol. 1, 17 noch 2. Ror. 3, 17 laffen fich fo beuten, daß Chriftus in der Vorftellung des Apostels zu der das All durchwaltenden Kraft geworden sei. Lediglich dies zeigen Aussagen des Paulus wie die genannten, daß der moderne Begriff der "Persönlichkeit" die Vorstellung des Paulus vom himmlischen Christus nicht richtig charakterisiert. Rönnen wir das Sein und Leben des Gläubigen in Chriffus und die Gleichsetzung Christi mit dem Geift mit dem Begriff der Derfönlichkeit nicht vereinbaren, so ist damit noch nicht erwiesen, daß Daulus selbst in der Zusammenfassung beider Seiten eine Untinomie erblickt habe. Die Gesamtheit der Aussagen des Apostels über Christus ist dahin zu versteben, daß Christus auch als der himmlische nicht als abstraktes Geistprinzip vorgestellt ist, sondern als Verson über den Gläubigen gebietet und als Verson der Serr der Christen geworden ift.

Gegen E. Weber erhebt Mundle den richtigen Einwand, es sei nicht zutreffend, daß die Formel "in Christus" in einer ganzen Reihe von Stellen auf die Bewußtseinsgegenwart Christi im Gläubigen hinweise. Weber (S. 240) hatte gesagt: "Die Bewußtseinsgegenwart, der Glaube, ist die Vermittlung des Erlebens." Dem steht aber entgegen, daß wir nirgends diese Bewußtseinsgegenwart beim Apostel von der realen unterschieden finden.

Auch in anderer Sinsicht kann ich E. Weber nicht folgen. Den Ausdruck "Glaubensmystik" finde ich verständlich und eine Bezeichnung, welche man auf die paulinische Frömmigkeit anwenden kann, weil im menschlichen Glauben ja Elemente mystischen Erlebens vor-

<sup>1) &</sup>quot;Christus in uns — Wir in Christus." Ein Beitrag zur paulinischen Anschauung von der Gegenwart Christi, 1913; vgl. auch S. Kögel, Aus Schrift und Geschichte, Theol. Abhandlungen für A. Schlatter, 1922, S. 38 ff.

handen sein können. Nicht dagegen kann ich das von den Beariffen "Derfönlichkeitempftit" und gar "Geschichtsmpftit" finden, die auch Sommerlath fich angeeignet bat. 3ch empfinde ben zweiten Teil Diefer Zusammensehung als einen Widerspruch gegen ben erften Teil. Die Begründung dieser Begriffsbestimmung ift bei Weber und Sommerlath eine ähnliche. Aus dem Erleben der geschichtlichen Offenbarung entstehe bas myftische Verhältnis. Gie mahre mit ber Beziehung auf den Dienst zugleich den sittlich versönlichen Charafter des Verhältniffes zum Serrn, das die Vollendung des Jungerverhältniffes fei, rechtfertige daber ben Begriff " Verfonlichkeitsmystit", und erinnere mit dem "fozialen" Gebrauch auch an die fittlich-religiöse Brudergemeinschaft.1) Ein Verhältnis von Derson zu Person, bei dem beide als Personen besteben bleiben, kann ich nicht als mystisches denken, und ebensowenia kann ich mir porstellen, daß aus dem Erleben ber geschichtlichen Offenbarung ein Berhältnis entstehe, das man mustisch zu nennen babe. Es wird das Erleben dann unter einer fremden Rategorie vorgestellt.

3. Sind die Grundzüge des paulinischen Evansgeliums mystisch? Allein, im Grunde kommt es nicht auf Begriffsbestimmungen an, die aus dem vieldeutigen Wort "Mystik" hervorwachsen, sondern darauf, welches der Tatbestand der paulinischen Anschauung ist. Diesen zu erheben, ist daher nunmehr unsere Aufgabe.

Für Paulus ist das Evangelium Evangelium Gottes oder Evangelium Christi. Wie immer man die Genetive, namentlich den zweiten<sup>2</sup>), erklären mag, es soll mit beiden Wendungen ausgedrückt werden, daß die christliche Verkündigung Zeugnis ablegt von Gott, der gehandelt, in die Geschichte eingegriffen hat, um die Menschen zum Seil zu führen, und daß dies Sandeln Gottes an und durch Christus geschehen ist. Denn was Christus in seinem irdischen Leben getan hat und als der Simmlische tut, tut er in vollem Einklang mit Gottes Willen und nach Gottes Auftrag. Zweck dieser Verstündigung ist, daß der Mensch das von Gott und Christus dar-

<sup>1)</sup> Weber S. 235, Sommerlath S. 71.

<sup>2)</sup> Vgl. D. Schmit, Die Christus-Gemeinschaft des Paulus im Lichte seines Genetivgebrauchs, Gütersloh 1924.

gebotene Seil ergreift und dadurch mit Gott und Christus in innere Beziehung tritt. Geschieht dies aber, so empfängt der Christ den Seiligen Geist. Die Wirkungen des Seiligen Geistes im Gläubigen sind die gleichen wie die Wirkungen Gottes oder Christi. Ist doch der Heilige Geist der Geist Gottes, und Paulus hat das charakteristische Wort geprägt: "Der Herr ist der Geist" (2. Ror. 3, 17).

Das sind die allgemeinsten Umrisse des christlichen Glaubens des Paulus. Sie tragen nicht mystischen Charakter.

4. Liegen in dem Erlebnis der Bekehrung des Apostels mystische Elemente? Aber welcher Art ist die nähere Ausprägung, und wie und in welchem Ausmaß kommt Paulus zu Aussagen, welche mystischen Klang haben? Man wird auszugehen haben von der Erfahrung, welche Paulus in seiner Bekehrung gemacht hat.

In zwei Aussagen gibt uns der Apostel Einblick in die Art. wie die Bekehrung auf ihn gewirkt bat. Gott bat feinen Sobn vor Damaskus "in ihm" offenbart, damit er ihn unter den Beiden verkündige (Gal. 1, 16 f.). Er muß nun Chriftus Jesus als Serrn verkündigen, fich aber als Knecht um Jesu willen, weil Gott die Erkenntnis der überschwenglichen Gottesberrlichkeit in der Person Christi in seinem Serzen bat aufstrablen lassen (2. Ror. 4, 5f.). Beide Male ift der Gedanke, daß Paulus Jesus seit feiner Bekehrung in einem gang anderen Lichte fieht als bisber. Jesus ist ihm nunmehr der Offenbarer der Berrlichkeit Gottes an die Menschen. Diese tritt ibm in der Berson Chrifti in so überwältigender Weise entgegen, daß er fich ihr mit ganzer Seele gefangen gibt und es von jenem Augenblick an als seine ihn bindende Lebensaufgabe betrachtet, der Menschheit die Runde von dieser wunderbaren Gottesoffenbarung zu bringen und fie in das gleiche Erleben hineinzuziehen. Und awar handelt es sich für den Abostel offenbar um das rechte Verständnis einer wirklichen, geschichtlichen Person, der er fortan mit Leib und Leben zu dienen fich verpflichtet fühlt und zu deren Dienst die ganze Menschheit aufzurufen er als seine nunmehrige Lebensaufgabe betrachtet. Seine bisherige Religion und fein fittliches Lebensideal liegen zerbrochen am Boden. Jebe andere religiöse Lebensbeziehung als die zu Christus ist für ihn aufgehoben, und

jede andere Lebensführung als die der hingebenden, dienenden Liebe, wie sie Christus bewiesen hat, ist ihm als ungöttlich ausgeschlossen. Christus ist sein Gerr geworden, er hat den Apostel zu seinem unbedingten Wertzeug und Knecht gemacht und durchdringt ihn mit seiner lebendigen Kraft und seinem göttlichen Willen. Das empfindet der Apostel auch so, daß die Kräfte des zukünftigen Äons von ihm bereits Besit ergriffen haben, die irdischen Interessen ihm daher zersließen, die Welt ihm gekreuzigt worden ist und er der Welt, so daß er nunmehr als neue Kreatur dasseht (Gal. 2, 19; 6, 14 f.; 2. Kor. 5, 17).

Das alles ift ganz unmpstisch. Denn es ist abgeleitet von der Person Chrifti, vom Rreuz und der Auferstehung Chrifti, von der erfahrenen Rraft bes Geiftes Chrifti, von einem unerhörten Sandeln Gottes an Christus und durch Christus an der Welt. Der Apostel betrachtet es als den Willen Gottes, daß die Menschheit Gott und Gottes Sandeln in diesem Lichte seben lernt. Das ift des Apostels Dienst, ben ihm Gott und Chriftus aufgetragen haben, ber Dienst des Neuen Bundes, der Dienst des Geiftes, der Dienst der Gerechtigkeit, der Dienst der Verföhnung. Rur in der Unnahme diefer Berkundigung erlangt der Mensch die mahre Gottesgerechtigkeit, die Gerechtigkeit aus Glauben, die Gotteskindschaft, tritt in den Zustand des Friedens mit Gott, nur so erlangt er die Freiheit, ju der Gott die Menschen berufen hat. Die Einstellung des Menschen, welche dazu erforderlich ist, kann man nicht mpstisch nennen. Denn verlangt wird eine vollkommen neue Lebensrichtung, welche bis in die Tiefen des menschlichen Seins reicht und nur bei höchster Anspannung und Aktivität des Menschen gewonnen werden kann.

Es kann auch kein Zweifel sein, zu welchem Zweck alles dies vom Menschen verlangt wird. Nicht um in solcher inneren Gemeinschaft mit Gott oder Christus zu ruhen, sondern um der eschatoslogischen Errettung teilhaftig zu werden. Diese christliche Predigt des Apostels wurzelt in der Eschatologie. Sie ist Verkündigung von der Wirksamkeit der Kräfte des neuen Aons bereits in dieser Welt. Der Christ will Aufnahme finden in dem Reiche Gottes, welches aufzurichten Christus bald wiederkommen wird. Was der Gläubige jest erhält an Gaben Gottes, Christi oder des Geistes,

sind Angaben aus den Kräften des zukünftigen Aons. Dann aber wird auch der irdische Leib und das irdische Leben umgestaltet und verklärt werden. Das Staatswesen des Christen ist im Himmel, von wo wir unsern Erretter Iesus Christus erwarten, welcher unsern Riedrigkeitsleib umgestalten wird nach der Gleichgestalt seines Herrlichkeitsleibes, da er ja die Kraft hat, sich alles untertan zu machen (Phil. 3, 20 f.).

5. Das neue Lebensideal bes Apostels murzelt in ber geschichtlichen Verson Jesu. Roch ein weiterer Gesichtspunkt ift geltend zu machen, welcher deutlich zeigt, daß wir uns bis jest absolut nicht auf mustischem Boden bewegen. Die geschichtliche Derson Jesu, der irdische Jesus ift es, von dem dies neue Lebensideal des Apostels abgeleitet wird. Freilich fließen für den Apostel ber himmlische Serr und ber irdische Jesus zu einer untrennbaren Einbeit zusammen, und die Rräfte des durch Tod und Auferstehung bindurchgegangenen Jesus, der nun göttliche Macht und Serrlichkeit besitt, durchfluten den Apostel. Der Berr ift der Geift. Alber diefer Berr ift eben doch ber, der auf Erden in feiner Lebens- und Berufsführung das vor die Menschen hingestellt hat, was sie nun in ihrem Leben in der Rraft des himmlischen Chriftus verwirklichen follen. Ich habe nicht nötig, hier noch einmal zu wiederholen, was S. 407 ff. ausgeführt worden ift. Dort habe ich gezeigt, in wie ftarker Weise gerade die irdische Lebens- und Berufsführung Jesu dem Apostel vorbildlich geworden ist. Eigenschaften Jesu wie sein Sinn, seine Liebe und Barmbergigkeit, fein Friede, feine Sanftmut und Freundlichkeit, feine Selbstlosigkeit und dienende Unterordnung möchte ber Apostel auch in seinem Leben zur Ausgestaltung bringen, Christi Nachahmer werden, Chrifti Leiden tragen, aber auch Chrifti Wohlgeruch für Gott werden. Christi Rraft foll ihren Widerschein auch auf das Leben des Apostels werfen, er fühlt sich im Geset Chrifti steben (an das Geset Chrifti gebunden sein, 1. Ror. 9, 21, das Geset Chrifti erfüllen, Gal. 6, 2). Alles, was im Leben, im irdischen Leben Chrifti an religiösem und ethischem Verhalten Wirklichkeit gewesen ist, empfindet der Apostel als auch sein eigenes Leben verpflichtend.

Mit bem Ausgeführten befinden wir uns nun aber bereits mitten in bem paulinischen Gedankenkreis bes "in Chriftus Seins", und es ist die Frage, ob nun mpstische Elemente in die Gedankenwelt bes Apostels eintreten. Wenn Daulus "in dem Berrn Jesus (Chriftus)" bittet, ermahnt, gebietet (1. Theff. 4, 1; 2. Theff. 3, 12; Eph. 4, 17; Phil. 2, 1), wenn er von bem fpricht, was wohlgefällig, geziemend im Berrn, Gottes Wille in Chriftus ift (Rol. 3, 20. 18; 1. Theff. 5. 18), wenn weder Beschneidung noch Vorhaut etwas gilt in Christus Jesus, das Weib nichts ist ohne den Mann noch der Mann etwas ohne das Weib in dem Herrn, wenn Philemon in dem zurückgekehrten Onesimus einen geliebten Bruder im Berrn zurückerhält (Gal. 5, 6; 1. Ror. 11, 11; Philem. 16 u. a.), so find das Vorstellungen, welche E. Weber auf die "Bewußtseinsgegenwart" Christi im Apostel zurückführen wollte. In ihnen kommt zum Ausdruck, daß das Vorbild Chrifti, wie es im Geifte des Apostels lebt, folches Verhalten vom Junger fordert. Aber damit ift die Vorstellung des Apostels nicht ausgeschöpft. Rom. 14, 14 fagt er im Sinblick auf ein Wort im Evangelium (Matth. 15, 11), er wiffe und sei überzeugt in dem Berrn Jesus, daß nichts an sich unrein sei. Der Apostel zitiert nicht einfach Aussprüche Jesu und folgert aus ihnen, er läßt sich nicht nur von Jesu vorbildlichem Verhalten bestimmen, sondern das Verhältnis zu Chriffus ift ein viel tieferes und innigeres. Paulus fühlt sich innerlich mit Chriftus zusammengehörig, in einer Lebensverbindung mit ibm, aus der beraus seine Ermahnungen und Urteile fließen. Das ift eine driftliche Unschauung, die er nicht als individuelle, perfonliche, sondern gang felbstverständlich als allgemein christliche voraussett. Wer sich an den Serrn hängt, ift mit ihm ein Geift (1. Ror. 6, 17). So wie er jum Serrn fteht, so will er, daß die andern Chriften auch seien.

6. Der Glaubensbegriff des Apostels. Das führt auf den Glaubensbegriff des Apostels. Der Glaube des Paulus ist Christusglaube. D. Schmist) hat neuerdings versucht, den Genetiv in der Verbindung nlous Insov Xolorov nicht als Genetivus subjecti oder objecti, sondern in ganz allgemeiner Weise nals eins

<sup>1)</sup> G. 91 ff.

heitliche Größe des Jesus-Christus-Glaubens" zu fassen. Darin liegt die richtige Empfindung, daß die Mehrzahl der Stellen es verdietet, an einen Genetivus subjecti zu denken, daß aber auch das Verständnis des Genetivs als objecti den Vegriff nicht voll aussschöpft. Der Christusglaube des Paulus stellt nicht eine Veziehung zu Christus her, die den Segen seines in der Vergangenheit geschehenen Handelns vermittelte, sondern er ist die Lebensverbindung des Menschen mit dem lebendigen Christus. Glauben heißt für Paulus, mit dem einst irdischen, gekreuzigten, auferstandenen und nunmehr himmlischen Christus zur Einheit zusammenwachsen. Der Christusglaube hat den ganzen Christus zu eigen. Es ist ein Verhältnis zwischen Christus und dem Gläubigen, welches auf rationalem Wege nicht auszuschöpfen ist. Die gewöhnlichen Rategorien, mit denen wir psychologische Vorgänge zu zergliedern und zu begreifen pstegen, versagen angesichts des Inhalts des paulinischen Glaubens.

Ist Christus der Inhalt des paulinischen Glaubens, so heißt das, dassenige, was Christus ist, muß der Christ nun werden, und was an Christus geschehen ist, das geschieht im Glaubensakt des Wenschen nun auch an diesem. Der Gläubige wird mit Christus gekreuzigt, das Wesen des alten Wenschen mit Christus ins Grab gelegt, dasür ergreift nun das Leben des Geistes Besitz vom Christen und macht ihn zur neuen Kreatur.

7. Der Gottesglaube des Apostels. Nun ist es aber das Eigentümliche der paulinischen Vorstellungswelt, daß der Apostel seine Seilsgedanken und seine Seilsersahrung auch aussprechen kann entweder, ohne das subjektive Moment, welches im Glauben liegt, überhaupt zu erwähnen oder den Glauben besonders hervorzukehren. So bekommen seine Aussfagen manchmal einen objektiven Klang. Er spricht von Geschehnissen seines Lebens, die wir als Glaubenserlebnisse meinen verstehen zu sollen, und würden doch, täten wir das, die ganze Meinung des Apostels nicht treffen. Derartige Aussfagen sühren nämlich in den Gottesglauben des Apostels als letzen Grund zurück und müssen von hier aus beleuchtet werden. Mit seinem exegetischem Takt hat E. Weber drei paulinische Stellen hervorgehoben, die es vor andern richtig zu verstehen gilt, wenn man über paulinische Myssik urteilen will. Es sind 2. Kor. 5, 14 st.,

Gal. 2, 19 f. und Röm. 6, 1 ff. In allen drei Stellen aber wird man den Sinn des Apostels nicht richtig treffen, wenn man sie nicht von seinem Gottesglauben aus erfaßt.

2. Ror. 5, 14ff. ift es die Liebe Chrifti, welche den Apostel ganz in ihren Bann schlägt. Und zwar spricht er von einer psychologischen Wirkung, welche dieselbe auf ihn ausgeübt bat in dem Moment, wo sie sein Serz durchleuchtet bat, und welche sie nun dauernd auf ihn ausübt. Sie gewinnt ihm bas Urteil ab, baß einer für alle gestorben ist. Merkwürdigerweise fährt er fort: "also sind fie alle geftorben." Die Rategorie des Gubjektiven wird damit beiseite gelassen. Die Aussage stellt eine Satsache bin, eine Satsache der Bergangenheit. Alle Menschen sind im Tode Chrifti gestorben. Man foll nur nicht versuchen, von der Barte und Größe diefer Alussage irgend etwas abzubrechen, so rätselhaft auch die Worte tlingen. Sofort geht er aber auch wieder auf den Cod Chrifti für alle ein und den Zweck, der dabei verfolgt wurde. Die Menschen follen fortan dem für fie Gestorbenen und Auferstandenen leben, b. h. aus allem Irdischen auch ihrerseits heraustreten und ein Leben in der Rraft des himmlischen Christus führen, als neue Rreatur, wie er es gleich erläutert. Der Gedanke wird beherrscht von Christus und seinem Eun, welches für ben Apostel ein Eun Gottes felbft ift. Alle Menschen sind im Tode Christi nach dem Urteil Gottes gestorben. Und das ist dann im Sinne des Apostels auch tatsächlich geschehen, mag der Augenschein dagegen zeugen. Was Gottes Absicht und Wille ift, das steht als vollendet por dem Geiste des Apostels, gleichviel, ob es im Erdenleben schon vollzogen ift oder Daß der Gottesglaube, und zwar der eben geschilderte Bottesglaube ben Apostel bei diefer gangen Erörterung beherrscht, liegt an sich nabe, wird überdies burch den Eingang der Erörterung, 5, 11 ff., auch deutlich genug gemacht. Aber auch im folgenden tritt das sehr klar beraus. Das Alte ift vergangen, es ift neu geworden, weil Gott es gewirkt bat. "Gott bat uns sich felbst durch Christus verföhnt" (2. 18), "Gott war in Chriffus die Welt sich felbst verföhnend" (3. 19). Die Verföhnung liegt in der Vergangenheit, im Sandeln Gottes und Christi selbst, im Rreuze Chrifti. Da ist alles geschehen, was die Verföhnung Gottes bedingte, und barum

konnte der Apostel sagen, alle Menschen sind bereits gestorben, das Alte ist bereits vergangen, der Christ ist bereits eine neue Rreatur. So bittet er die Menschheit, Gott und Christus bitten mit ihm: "laßt euch mit Gott versöhnen" (V. 20). Das ist noch nicht einmal richtig übersest. Man muß die Worte wiedergeben: "werdet mit Gott versöhnt." Denn ein passives Verhalten wird verlangt. Alle Aktivität liegt auf Seiten Gottes. Er handelt auf Grund des Rreuzes Christi an den Christen, und damit hat der Mensch das ganze Seil, ist gestorben und neu geworden.

In 2. Kor. 5, 14 ff. ist also nichts Mystisches. Die heilsgeschichtliche Betrachtung erfüllt den Apostel. Geschildert wird die heilsgeschichtliche Erfahrung, die der Mensch macht, welcher sich unter die Wirkung des Tuns Gottes an Christus stellt. Diese Erfahrung aber lautet dahin: der Christ wird eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, es ist neu geworden.

Auch Gal. 2, 19 f. wird eine Erfahrung geschildert, welche der Christ an und durch Christus macht. Auch hier ist der Grundgedanke, daß man die Seilsveranstaltung Gottes im Rreuze Christi richtig verstehen und die richtige Stellungnahme zu ihr einnehmen müsse.

Paulus sett sich hier mit petrinischen Gedankengängen auseinander, denen er sein Seilsverständnis entgegenstellt, und zwar von der Voraussehung aus, daß der Gottesglaube des Petrus kein anderer sei als der eigne des Paulus.

Auf einer Stufe stehen die Aussagen: "Ich bin durch das Gesesh dem Geset abgestorben, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt worden. Es lebe nun nicht mehr ich selbst, es lebt vielmehr in mir Christus." Schon der erste Satzeigt, daß es objektive Mächte sind, von denen das geschilderte Erleben herbeigesührt worden ist. Das Geset hat als objektive Macht an Paulus gehandelt, ihn in den Tod gebracht. Es hatte dabei den Zweck, daß Paulus fortan ein Leben für Gott sühren sollte. Wir stehen im Bereich heilsgeschichtlicher und damit objektiv göttlicher Veranstaltungen. Ist der Apostel gestorben, so ist er nach göttlicher Veransstaltung gestorben. Ist er mit Christus gekreuzigt worden, so ist auch dies geschehen nach Gottes Willen. Man darf diese beiden Tatsachen des Erlebens des Apostels nicht nur als Glaubensaussagen

betrachten, was auf eine Abschwächung hinausliese. Der Apostel will wirklich sagen, daß er gestorben und mit Christus gekreuzigt worden ist. Aber das kann er doch nur, indem er das als von Gott gewirkte Tatsachen an seinem Leben hinstellt. Denn sie entsprechen ja nicht dem äußeren Geschehen. Sie sind Realität nur von Gott aus gesehen, und für den Apostel sind sie innerlich begründet durch den Glaubensakt.

Weil er sich nun aber im Glauben unter die Seilsveranstaltung Gottes in Christus gestellt hat, behauptet er des weiteren, daß nunmehr nicht er selbst lebe, sondern daß Christus in ihm lebe. So wenig also bisher irgendwelche Mystik hineinspielte, so wenig darf auch diese Aussage im mystischen Sinne verstanden werden, so mystisch sie klingen mag. Sie folgt für den Apostel notwendig aus dem: "damit ich für Gott lebe." Denn das geschieht eben, indem Christus in ihm lebt. Auch hier ist der Gedanke derselbe wie 2. Ror. 5, 17, daß er eine neue Rreatur geworden ist. Diesen Gedanken hat der Apostel freilich hier anders formuliert. Denn es erscheint als etwas noch Größeres, wenn sein eigenes Ich in den Tod dahingegeben worden ist, damit Christus sein Personleben ausmache.

Aber es ist, als ob Paulus selbst eine falsche, nämlich die mystische Deutung fürchte und ihr entgegentreten wollte.<sup>1</sup>) In der folgenden Erörterung sagt er selbst, wie er verstanden sein will. Es ist nicht mehr die Rede davon, daß er gestorben und mit Christus gekreuzigt ist, auch die Aussage wird nicht aufrechterhalten, daß an Stelle seiner eigenen Persönlichkeit Christus getreten sei, sondern jett tritt er auf den Boden der irdischen Realität, er spricht von dem Sein, welches er in der Gegenwart, "im Fleische" führt, und da ist der Glaube Sicherheit und Halt seines Lebens. Aber eben der Glaube an die göttliche Liebe, mit der der Sohn Gottes ihn

<sup>1)</sup> So formuliert W. Weber, Christusmystik, S. 57 den paulinischen Gedanken dahin: "Das paulinische Sch ist bei Damaskus untergegangen in dem Christus-Ich. Dieses wurde als das eigene Person-Ich erlebt . . . . Christus ist an Stelle des eigenen Ich getreten. Er ist in Paulus der persondikende Faktor geworden . . . Sein Leben, seine neue Persönlichkeit heißt jeht Christus. Der Mensch ist im Wesen selbst Christus."

geliebt und in der er sich für ihn in den Tod dahingegeben hat. Das heißt, in seinem irdischen Sein ist das Sterben mit Christus noch nicht vollzogen worden, und doch betrachtete er es soeben als eine unumftößliche Wirklichkeit, und zwar im Sinblick auf Gott. Wiederum, was uns als Zwiespältigkeit erscheint, ist für den Apostel eine Einheit, auf Grund seines Gottesglaubens. Die Gottesordnung des irdischen Christenlebens umschließt auch eine Negation für den Apostel, die doch keine ist, weil vor Gott der vollendete Zustand doch schon dasteht.

Daß der Gottesglaube in der ganzen Aussage das beherrschende Motiv ift, zeigt zulett der Schlußvers, V. 21. Nur bei solcher Betrachtung, wie der Apostel sie geboten hat, ist er überzeugt, der Gnade Gottes ihr volles Recht zu geben, die im Sühnwerk Christi vor die Welt hingestellt worden ist. Wer dagegen seine Gerechtigkeit vor Gott auf Grund eigenen Tuns erlangen will, statt sich von der Gnade Gottes in Christus alles schenken zu lassen, der tritt auf den Voden einer Weltordnung, nach der Christus gar nicht hätte zu sterben brauchen.

Auch Röm. 6, 1 ff. wird die Taufe als etwas an dem Menschen objektiv Vollzogenes dargestellt, ohne daß die subjektive Seite herausgearbeitet wird. Der Chrift ist in der Taufe — im Auftrage und nach dem Willen Gottes — in Christi Tod hineingegeben worden, so daß in den Augen und nach dem Urteil Gottes der alte Mensch mit Chriftus gekreuzigt und ber Gundenleib zunichte geworden ift. Die Chriften find in der Taufe mit Chriftus ins Grab gelegt worden. Soviel an diesen Worten ausgelegt und gedeutet worden ist, um sie psychologisch verständlich zu machen, kann man sie doch von der psychologischen Seite ber nicht ausschöpfen. Denn sie sprechen nun einmal von objektiven Vorgängen, von Wirkungen, die an ben Christen vollzogen worden sind. Freilich ift das nur geschehen im Zusammenhang mit Christi Rreuzestod, in den der Mensch mit eingestaltet worden ift. Das "mit Chriftus" tritt sehr charakteristisch in diesen Aussagen auf. Und das Beherrschende dabei ist die göttliche Beilsabsicht (lua V. 4). Daher darf als der Sandelnde, der diefe Wirkungen bervorruft, nur Gott betrachtet werden. Erst vom 6. Verfe an kommt mit den Wendungen "indem wir erkennen" 3.6, "wir Geine, Paulus. 37

glauben" (V. 8), "da wir wissen" (V. 9) usw. die subjektiv-menschliche Seite an dem geschilderten Vorgang in Sicht. Es wird die Tause als objektives, am Menschen vollzogenes Geschehnis betrachtet, zu dem die rechte Stellung zu gewinnen und aus dem die rechten Folgerungen zu ziehen Aufgabe des Menschen ist.

Diese Seite des paulinischen Gottesglaubens muß noch etwas weiter herausgearbeitet werden. Rol. 2, 11 ff., in der Parallele zu Röm. 6, wird die Taufe noch stärker als ein Sandeln Gottes am Wenschen geschildert. In lauter Passiven wird die Llussage gegeben. Die Christen sind beschnitten worden mit der Beschneidung Christi, sie sind mit ihm in der Taufe begraben worden, sie sind mit ihm auferweckt und mit ihm lebendig gemacht worden. Also das christliche Seilswerk erscheint an ihnen schon vollendet, was nur durch Gott geschehen sein kann. Erst im Laufe des zwölften Verses tritt die Vermittlung des menschlichen Glaubens in Sicht.

Eph. 1, 3 preift Paulus den Gott und Vater unseres Serrn Jesus Christus, daß er uns mit jeglichem geistlichen Segen im Simmel in Chriftus gesegnet bat. Nach Eph. 2, 5ff. hat Gott Die Chriften mit Chriftus zusammen wieder lebendia gemacht. Sind fie doch durch die Enade bereits gerettet. Ja, er hat die Chriften mit auferweckt und in Chriftus Jesus mit in den Simmel versent. Das alles kommt von Gott, ift Gottes Gabe, der Chrift ift Gottes Geschöpf. Sogar die guten Werke, die wir tun follten, hat Gott vorher bereitet. In diesem ganzen Zusammenhang wird nur einmal vom menschlichen Glauben gesprochen. Der ganze Nachdruck im Vollzug des chriftlichen Beils liegt auf seiten Gottes. von Gott ber die Chriften in Chriffus Jesus, welcher für uns Weisheit, Berechtigkeit, Beiligung und Erlösung geworden ift (1. Ror. 1, 30). Deshalb kann der Chrift mit Furcht und Bittern für feine Errettung arbeiten, weil Gott in ihm nach seinem Wohlgefallen bas Wollen und das Vollbringen wirkt. Schaut der Apostel auf Gott bin, so find alle Stadien des menschlichen Beils bereits vollzogen und abgeschloffen, Vorhererkenntnis, Vorherbestimmung, Berufung, Gerechtmachung, himmlische Verherrlichung (Röm. 8, 29 f.). find lauter Aoriste, die der Avostel gebraucht. Daber Jubelruf des Apostels am Ende des Rapitels, daß den Chriften

nichts mehr von der Liebe Gottes in Christus Jesus scheiden kann. Ihm steht der Ratschluß Gottes sest, daß er zwar alle unter den Ungehorsam verschlossen hatte, aber doch nur zu dem Iweck, damit er dann auch seine Barmherzigkeit an allen reich mache. Wie von ihm alle Dinge sind und durch ihn, so ist auch er das Ziel aller Dinge (Röm. 11, 32. 36).

Röm. 4, 17 ff. bringt der Apostel zum Ausdruck, daß der menschliche Glaube es ist, der sich zu folcher Gotteserkenntnis aufschwingt. Eben dies ift das Wesen wahren Glaubens, daß der Mensch vollftändig von sich absieht und auf das göttliche Wort hin die göttliche Zusage bereits als vollzogen und vollendet betrachtet. Das war das Große des Glaubens des Abraham. Abraham hat Gottes Verheißung geglaubt: "Ich habe bich zum Vater vieler Völker gesetht" (Gen. 17, 5). Er bat bem Gott geglaubt, ber Die Toten lebendig macht und das Nichtseiende ruft, daß es sei, er hat geglaubt auf Hoffnung bin, entgegen aller Hoffnung. Er war also ftark geworden in der Rraft des Glaubens und gab Gott die Ehre, überzeugt, daß er imstande ift, zu tun, was er verheißen hat. Damit bat er aber vor Gott die volle Rechtbeschaffenheit besessen und ift in den Besit aller Beilsgüter gelangt. Diesen gleichen Glauben fordert der Apostel vom Christen. Schwingt sich der Christ zu ihm auf, so ist er auch bereits im Besit aller Beilsgüter, welche Gott den Menschen in Christus zugedacht hat.

Es steht also so beim Apostel: Mag er dabei vom menschlichen Glauben ausdrücklich sprechen oder nicht, es begegnet bei ihm eine Betrachtungsweise, wonach der Christ das Ziel der ihm von Gott gesetzen Bestimmung bereits erreicht hat, der Mensch also der vollen Gemeinschaft mit Gott, mit Christus und dem Keiligen Geist bereitst teilhaftig ist. Die überwiegende Anschauung beim Apostel ist freilich die, daß das Neue im Christen zwar gesetzt ist und in seinem Leben sich auswirken muß, daß das aber Ansänge sind, die der Vollendung erst entgegenreisen.

8. Die Vorstellungen des In-Christus-Seins und ähnliche. Von hier aus fällt nun einiges Licht auf die Vorsstellung des In-Christus-Seins. Man muß aber von vornherein den Blick erweitern und die paulinischen Vorstellungen "in Gott",

"in Christus", "im Geiste" einheitlich betrachten. Nicht minder gehören in diesen Zusammenhang auch die Vorstellungen des "mit Christus" oder "durch Christus", "Christus anziehen" und die des Inhaltes oder der Güter des Reiches Gottes, die die christliche Prediat vermitteln will.

Nicht erst bei Johannes, sondern auch bei Paulus begegnet mehrfach der Gedanke der Einwohnung Gottes im Menschen. Das normale Verhältnis des Menschen zu Gott wird damit bergeffellt, daß Gott im Menschen Wohnung nimmt. Das Bild ber chriftlichen Gemeinde oder des Einzelnen als Tempel Gottes wird von Paulus öfters angewendet. 2. Ror. 6, 16 begründet er den Sinweis barauf, daß die Christen Tempel des lebendigen Gottes sind, mit der alttestamentlichen Weissagung Lev. 26, 12; Ezech. 37, 27, wonach Gott in ihnen wohnen und wandeln will. Auch die Aussage, daß die Ungläubigen durch prophetische Enthüllung der verborgenen Tiefen des menschlichen Bergens erkennen werden, daß Gott in Wahrheit in den Chriften ift, 1. Ror. 14, 25, ift gebildet in Unlehnung an Sef. 45, 14 "in dir ift Gott". Auch 1. Ror. 3, 16. 17 beißt die christliche Gemeinde Tempel Gottes. Das wird hier wie 1. Kor. 6, 19 dahin erläutert, daß der Geift Gottes in ihnen wohnt. Eph. 2, 21 f., wo abermals die gleiche Beziehung begegnet, wird die Gemeinde "beiliger Tempel in Chriftus" genannt, in welchen die einzelnen Gläubigen mit eingebaut werden zu einem Sause Gottes im Geift. Die Vorstellung von der Einwohnung Gottes in den Gläubigen ist somit eine volle Parallele zu der der Einwohnung Chrifti oder des Geiftes. Rom. 8, 9-11 find Geift Gottes und Geift Christi gleichfalls Parallelbegriffe, und ebenda und auch sonft nennt Paulus diesen Geift einfach "Geift". Die Chriften find Rom. 8, 9 zufolge "im Geift", insofern der Geift Gottes in ihnen wohnt und fie den Geift Chrifti haben. Diefen eben geschilderten Zustand faßt er zusammen in den Worten: "wenn Chriftus in euch ift." 3. 10. Damit haben wir also eine authentische Interpretation Des Apostels, in welcher inneren Beziehung für ihn feine Gottes-, Chriftus- und Geiftlehre steht. "In Chriftus" ist derienige Mensch. in welchem Gott feine Wohnung genommen hat badurch, daß der Beift Chrifti ihn befeelt, und diefer Mensch ift damit zugleich "im Geift".

Von Gott sagt Eph. 4, 6 aus nicht nur, daß er über allen und durch alle hindurch ift, sondern auch, daß er "in allen" ist. Sachlich das Gleiche liegt vor 1. Kor. 8, 6 und Röm. 11, 36, wo Gott Weltursache und Weltziel ist, oder Apg. 17, 28: "in ihm leben, weben und sind wir". Der Mensch hat die religiöse Aufgabe, sich ganz in der Lebenssphäre Gottes zu bewegen. Sind doch die Menschen Gottes Geschöpfe, die die Aufgabe haben, Gott zu suchen, der nicht fern von einem seden unter ihnen ist.

In Betracht kommt weiterhin, wie sich der Apostel die Wirkung des Geistes im Menschen denkt. Gal. 5, 16 ff. entwickelt er die Vorstellung, daß zwei objektive Mächte um die Berrschaft im Innern des Menschen ringen. Auf der einen Seite strebt der Geift. auf der andern das Fleisch, den Menschen sich zum willenlosen Sklaven zu machen. Das Ich des Menschen scheint dann nichts mehr zu fagen zu haben, sondern es muß tun, was die gebietende Herrschermacht von ihm fordert. Damit ist jedoch die Meinung des Apostels doch nicht richtig getroffen. Denn gerade in der Entwicklung des Dienstes des Geistes appelliert er sehr nachdrücklich an das Ich des Menschen. Allenfalls könnte man, was er V. 22f. von der Frucht des Geistes aussagt, als Wirkung des Geistes im Menschen betrachten, an der der Wille des Menschen nur als Rnecht bes Geiftes beteiligt ware. Allein 3. 24 erinnert daran, daß die Christusangebörigen das Fleisch mit seinen Affekten und Begierden gekreuzigt haben. Also das Ich des Chriften hat in der Singabe des eigenen Lebens in den Tod mit Chriftus der Berrschermacht des Fleisches gegenüber die Selbständigkeit wiedererlangt und kann fich nun frei entscheiden, dem Zuge des Geistes zu folgen. Freilich kann das Ich das, weil es in der Tötung des Fleisches zugleich in den Besit des Geistes gelangt ift. Aber nun prägt der Apostel das Wort: "Wenn wir im Geifte leben, laßt uns im Geifte auch wandeln" (V. 25). So ist es doch das Ich des Menschen, welches handelt. Ift der Mensch "im Geiste", so ist sein Ich nicht dem Willen des Geistes willenlos anbeimgegeben, sondern er als Person handelt in der Rraft des Geistes.

Auch Röm. 8, 13 zufolge ist es die Bestimmung des Christen, in der Kraft des Geistes die Betätigung des Leibes zu töten. Die

Gotteskindschaft des Menschen wird daran erkannt, daß der Mensch fich vom Beifte Gottes wirklich treiben läßt. Der Chrift ruft, nicht der Beift in ihm, wohl aber ruft der Chrift "in dem Geifte", d. h. unter dem Antriebe des Geiftes: "Abba, Vater," doch vgl. Gal. 4, 6. Der Geift felbft, b. b. ber Gottesgeift felbft, ber im Menschenbergen Wohnung genommen bat, legt mit unserem eigenen Geifte Mitzeugnis ab, daß wir Gottes Rinder find. Es ift die Vorstellung, daß der Gottesgeist sich mit dem menschlichen Geiste nicht zwar zu einer vollen Einheit verbindet, aber einen inneren Vorgang, der zur Mußerung brangt, seinerseits bestätigt und ben Menschen in feinen nach Gott strebenden Außerungen unterstütt. Nicht minder tritt nach V. 26 der im Menschen wirkende Gottesgeist zur Unterstützung gottwohlgefälliger Regungen ein und fpricht und bandelt in uns. fo daß Gott dieses Sandeln feines Geistes im menschlichen Ich mit Wohlgefallen erkennt. Auch bier erscheint bas 3ch bes Gläubigen nicht ausgelöscht, es ist in dem Gottesgeiste nicht einfach aufgegangen, sondern der im Menschen wirkende Gottesgeift tritt im Ungesichte Gottes für "die Beiligen" bei Gott ein.

Eine in unseren Gedankenkreis gehörende Außerung liegt auch vor Röm. 14, 17: "Richt ift bas Reich Gottes Effen und Trinken, fondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Beiligen Geift." Der Sinn ift, wo die Rräfte des Reiches Gottes wirksam find, da kommt es nicht auf Effen ober Trinken an, sondern die im Reiche Bottes geforderten Betätigungen find Gerechtigfeit, Friede und Freude. Aber diefe können nur erfolgen "im Beiligen Geifte", wo der Beilige Geift die treibende Rraft des menschlichen Tuns geworden ift. Alber damit hat der Apostel den ganzen ihn erfüllenden Gedanken noch nicht jum Ausdruck gebracht. Er fährt fort: "Denn wer darin Chriftus dient, ift wohlgefällig vor Gott und bewährt unter den Menschen." In dem geforderten Verhalten dient der Chrift dem Chriftus. Sier kann man nicht mit der Auslegung tommen, daß der himmlische Chriftus, der Serr, der der Geift ift, oder aber irgendeine pantheiftische Stimmung dem Apostel vorschwebe, sondern vor Alugen steht ihm die Lebens- und Berufsführung des irdischen Chriftus. Deffen Ubung ber Gerechtigkeit, des Friedens und der Freude geschah "im Seiligen Geifte". Da war "Reich

Gottes", wo er so handelte. Darin war er Gott wohlgefällig. Sein Verhalten müssen die Christen nachahmen. Das ist vor Gott und den Menschen der rechte ethische Wandel. "Reich Gottes" ist auch für Paulus der Zustand der Dinge, wo ethische Vollkommenbeit herrscht. Rein Unreiner kann es erben. Daher sagt er den Rorinthern nach dem Sinweis darauf, daß auch sie einst in die Rategorie der Ungerechten gehört haben: "Ihr habt euch abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerecht geworden in dem Namen des Serrn Iesus Christus und in dem Geiste unseres Gottes" (1. Ror. 6, 11). Im Vereich des Namens des Serrn Iesus Christus und im Vereich des Geistes Gottes ist Seiligkeit und Gerechtigkeit. Der Name Christi umfaßt aber mit, was der irdische Iesus als Gottes Willen vor die Menschen hingestellt hat, und in der Uneignung seines Willens treten die Christen in den Vereich des Geistes Gottes. Damit aber sind sie zugleich auch Anwärter des Reiches Gottes.

Es fann nunmehr zusammengefaßt werden. Die Vorstellungen von der Einwohnung Gottes oder auch Chrifti im Chriften und vom Sein in Chriffus oder im Geifte haben den aleichen Inbalt. Chriffus. gemeinschaft ift Gottesgemeinschaft. Das Leben im Beifte und bas Betriebenwerden vom Geifte ift Leben in Bott und in Chriftus. Auch "Chriftus anziehen" bedeutet nichts anderes als Chrifti Leben und Willen in das eigene Leben und den eigenen Willen aufnehmen. "Mit Chriftus" Dinge im eigenen Leben erleben oder "durch Chriftus" etwas tun, beifit, sich so mit Christus verbinden, daß, was im irdischen — Leben Christi geschehen ist, nun auch in dem irdischen Leben des Chriftus Angehörigen Wirklichkeit wird, der Gläubige aber damit auch in Zusammenhang mit dem gegenwärtigen himmlischen Christus tritt. Sat doch Paulus Phil. 1, 21 sogar das Wort geprägt: "Mir ift das Leben Chriftus". Das ist neben Gal. 2, 20 die stärkste Ausprägung seines Gemeinschaftsbewußtseins mit Christus. Aber dieser Christus von Phil. 1, 21 ist auch der ganze Christus, nicht nur der himmlische Berr.

Für Paulus ist es etwas Selbstverständliches, was er daher auch nirgends in seinen Briefen psychologisch begründet, daß jeder Gläubige sofort mit dem Gläubigwerden in ein solches persönliches Verhältnis zu Christus tritt. Denn das Glaubensverhältnis ist als Verhältnis zum "historischen Christus", wie wir sagen können, gebacht und verschwimmt jedenfalls für Paulus selbst nicht in pantheistischen Vorstellungen. Sagt er Rol. 3, 3: "unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott," eine Aussage, welche auch oftmals mystisch gedeutet worden ist, so schieft er voraus, daß die Christen ja gestorben sind und daß sie ja mit Christus auserweckt worden sind. Daher kann sich ihr Venken und Streben nur auf die obere Welt richten, wo Christus zur Rechten Gottes thront. Gott, der persönliche Gott, und Christus, der ganze durch die Erdenwelt und den Tod hindurchgegangene Christus steht nicht nur vor seinem geistigen Auge, sondern Paulus weiß sich in innerster Lebensverbindung mit diesem ganzen Christus und damit auch mit Gott. Er schildert aber Rol. 3, 1 ff. nicht ein individuelles Erlebnis, sondern sest es als selbswersfändlich voraus, daß alle Christen die gleiche Glaubenserfahrung machen.

Dieses Erleben also ist es, welches man heute ziemlich allgemein als "Muftit" bezeichnet. Man kann es ja tun, denn es hat tatfächlich Verwandtschaft mit der Mustik der Völker und der Zeiten. Aber man darf den Unterschied nicht verkennen. In den orientalischbellenistischen Religionen, in beren Zusammenbang bas Christentum eingetreten ift, foll die Simmelswanderung, die Schau Gottes ober die Wiedergeburt den Menschen, und zwar den Einzelnen, zur Gottbeit emporbeben und jum Gott machen, im Christentum bagegen handelt es sich um die Aufeinanderfolge zweier grundsätlich ver-Mit Christus find die Rräfte der himmlischen schiedener Uone. Welt entbunden, in deren Genuß der Gläubige durch feine Glaubensverbindung mit Chriftus eintritt. Der Gedanke ift also bei Paulus ein eschatologischer. Dadurch wird das Erleben bestimmt. Daber ift "Mystit" jedenfalls nicht der eigentümliche, gerade bier zu mablende Ausdruck.

Paulus bewegt sich mit solchen Vorstellungen in einer Welt, zu welcher der natürliche Mensch keinen Zugang hat. Er empfindet sein Erleben selbst als ein Geheimnis, als etwas Verborgenes, als etwas, was nur der Glaube zu ergreifen vermag. Der Geist, Gottes oder Christi Geist, hat von ihm Vesit ergriffen und eröffnet ihm ein Leben, das ihm selbst wunderbar ist. Es ist allerpersönlichstes

Erleben und ist fest und sicher durch den geschichtlichen, den einst irdischen und nun himmlischen Christus vermittelt. Ohne diesen wäre es nicht denkbar. Christus ist der Geist, der den Apostel erfüllt, aber als der geschichtliche oder wenn man will übergeschichtliche Christus, weil er der gegenwärtige ist. In Christus sein heißt für den Apostel das Leben führen in vollkommener Gemeinschaft mit dem lebendigen Christus. Aus diesem Grunde hat die Formel "in Christus" auch einen so reichen und nach den verschiedensten Seiten reichenden Inhalt. Das ganze Leben des Christen in allen seinen mannigfachen Aufgaben tritt unter die beherrschende Macht dessen, was im irdischen Leben Christi und im Sein des gegenwärtigen himmlischen Christus Wirklichkeit ist.")

Sierdurch ist aber zugleich der Grund aufgedeckt, warum die beiden andern Formeln "im Geist" und noch mehr die Vorstellung "in Gott" in der paulinischen Gedankenwelt zurücktreten. In Christus hat der Apostel Gott, und das "im Geiste" ist bei ihm immer in irgendeiner Weise auf die Vorstellung "in Christus" zurückzuführen.

Man darf die Vermutung aussprechen, daß Paulus an vorhandene Formeln angeknüpft und sie erweitert und mit neuem Inhalt angefüllt hat. Die Vorstellungen "im Geiste" und "in Gott" kannte auch die vorchriftliche Religiosität. Aber daß das Christenleben ein Leben "in Christus" ist, ist eine wahrscheinlich von Paulus geschaffene Anschauung. In sie hat er die ganze Tiese seines Glaubenslebens hineingelegt.

<sup>1)</sup> Damit ist aber gegeben, daß ich Wismanns Anschauung S. 97 ff. nur ablehnen kann, wonach sür Paulus die höchste Stufe der Christusgemeinschaft erst dort liegen soll, wo der erhöhte Herr im Kult als der gegenwärtige, alle spürdar durchströmende Geist erlebt werde. "Aus den Schauern mystischen Ergriffenseins erwächst jene mystische Verdundenheit mit Christus, die das persönliche Leben jedes Einzelnen und das der christlichen Gemeinde in ihrer Gesamtheit tief und dauernd in die allzeit gegenwärtige Lebensmacht des pneumatischen Christus hineintaucht" (S. 98). In der Schilderung der paulinischen Glaubensinnigkeit, die ich zu geben versucht habe, hat sich an keiner Stelle Veranlassung gezeigt, auf kultisches Erleben des Apostels hinzuweisen, welches Wirkungen wie die von Wismann angegebenen hervorgerusen hätte. Es war immer eine Verbindung von Person zu Person. Auch sind nicht Schauer mystischen Ergriffenseins die Ursache der Verbundenheit des Apostels mit Christus, sondern die durch Christus ersahrene Reuschöpfung.

Die Vorstellung von der Gemeinschaft mit dem persönlichen Christus verschwimmt dem Apostel nicht einmal da, wo er von einem Durchflutetwerden des menschlichen Lebens oder der Menschbeit von Chriftus oder vom Geifte spricht. Werden die Chriften "mit einem Beifte getrantt" ober "in einem Beifte zu einem Leib getauft" (1. Ror. 12, 13), so ift dieser Leib dem Apostel eben "Christus". Der ganze Organismus der Kirche foll erfüllt werden mit dem, was Christus seinem Wesen nach ift, und zwar soll die Dienstleistung jedes einzelnen Gliedes dieses Organismus nach dem spezifischen Charisma des Einzelnen durch den Willen Chrifti bestimmt werden. Die gleiche Vorstellung berrscht, wenn Chriftus als das regierende Saupt gedacht wird, oder wenn die Einzelnen als Steine in den geiftlichen Bau Gottes im Geifte eingegliedert werden (Eph. 2, 20 f.). Denn Chriffus ift ber Eckstein, ber ben ganzen Bau trägt. Jedem einzelnen wie der ganzen Menschheit ift von Gott das Ziel gesett worden, daß fie zur Fülle deffen heranwachsen, mas ber ganze Christus, der irdische und der himmlische, seinem Wesen nach ift (Eph. 4, 12 ff.). Es ist die Aufgabe der von Christus selbst geordneten Apostel, Propheten und der anderen Diener bes Evangeliums, die Menschheit diesem Ziele zuzuführen (Eph. 4, 12). Stellt die chriftliche Verkundigung der Menschheit vor Augen den einen Berrn, ben einen Glauben, Die eine Caufe, fo bezwecht fie bamit. durch Chriffus zu Gott zu führen, der über allen und durch alle und in allen ist (Eph. 4, 5f.). Es ist immer und überall die gleiche Unschauung, welche uns entgegentritt. Die driftliche Predigt ift Predigt von Gott, der in der geschichtlichen Derson Christi ber Menschheit seinen Seilswillen tundtut und seine Beilsgaben svendet. Diesem Christus muß die Menschheit voll und gang unterworfen werden. Dann ift das Ziel des Einzelnen wie der ganzen Menschheit erreicht.

Das ist heilsgeschichtliche und nicht mystische Predigt.

Es ist nicht richtig beobachtet, wenn W. Weber 1) urteilt, "Christus" sei dem Apostel zwar ein inhaltlich ganz bestimmtes religiöses Objekt, aber die Tradition über den historischen Jesus

<sup>1)</sup> G. 57 ff.

brauche Paulus dabei nicht zu befragen, weil er die jüdische Überlieferung über den Messias kannte und nach der Tradition, von der er boch erfuhr, überzeugt sein durfte, daß ein Beift, ein Evangelium, ein Chriftus alle Chriftusgläubigen verbinde. Aus feinem Jesus-Messias schöpfe er seine Offenbarung, Seine Offenbarung schöpft der Apostel vielmehr aus der als Einheit erlebten und verftandenen Christusperson, dem wirklichen, geschichtlichen und übergeschichtlichen, dem zugleich irdischen und himmlischen Christus. Der Christ wird auch nicht, wie Weber ausführt, "eins mit Christi pspchologischem Geiste", nicht geht "Chrifti eigenes Seelenleben und inneres Wesen in den Menschen ein und verschmilzt mit dessen Person", sondern das eigene Personleben des Christen bleibt besteben, wird aber geläutert durch das in den eigenen Willen und das eigene Leben aufgenommene Leben Christi, und so wächst der Chrift in die Einheit mit Chriftus hinein. Ebensowenig wie wir fanden, daß eine volle Verschmelzung des Geistes Gottes mit dem Geiste des Menschen von Paulus gelehrt werde, ebensowenig denkt er, daß die Chriffusperson an die Stelle der Verson des Gläubigen tritt. Der Apostel versteht es, den Imperativ auf das stärkste zu handhaben, wenn er von der Gottes- oder Chriftusgemeinschaft oder ber Einwohnung des Geistes im Christen redet. Man braucht nur an Stellen wie 1. Ror. 6, 15-20; Rol. 3, 1-4; Gal. 5, 25; Rom. 8, 4ff. zu erinnern. Gott verleiht es ben Chriften nach bem Reichtum feiner Serrlichkeit, an göttlicher Rraft ftark zu werben durch seinen Geift am inwendigen Menschen. Das geschieht aber dadurch, daß Chriffus durch den Glauben in den Berzen wohnt, Eph. 3, 16f. So wird erreicht, daß der Chrift alles, was er tut in Wort und Werk, im Namen des Berrn Jesus tut, Rol. 3, 7; 1. Ror. 10, 31. Und so wird auch die Liebe die vollkommenste Lebensäußerung des Chriften. Also durch die Einwohnung Chrifti erstarkt der innere Mensch, wird aber nicht mit Christi Verson verschmolzen.

9. Der Zusammenhang mit Jesu Evangelium. Mit aller Anerkennung, daß wir uns hier nicht auf sicherem Boden bewegen, muß nun aber doch ausgesprochen werden, daß noch ein

stärkerer Zusammenhana dieser paulinischen Gedanken mit dem Evangelium Jesu felbst zu besteben scheint. Ich bin überzeugt, im ganzen Bereich der geführten Untersuchung den Nachweis erbracht zu haben, daß Jesu Berkundigung in allen entscheidenden Dingen dem Apostel Paulus wohlbekannt gewesen ift. Run haben wir aber in der evangelischen Verkündigung Worte Jesu, denen zufolge er auch selbst von einer Verbindung seiner Person mit den an ihn Gläubigen gesprochen bat. Die Spnopse enthält nur ein einziges solches Wort, Matth. 11, 28: "Rommt her zu mir . . . ich will euch erquicken." Dem Zusammenhang zufolge ist bas eine Offenbarung des Baters durch den Sohn an diejenigen, die der Sohn in sein Gemeinschaftsverhältnis mit dem Vater bineinzieht, da ja vom Vater dem Sohne alles übergeben worden ift. Die Erkenntnis des Sohnes ift die gläubige Aufnahme und innere Aneignung des Wefens des Sohnes. Aus dem vollen Gemeinschaftsverhältnis des Sohnes mit dem Vater heraus fließt der Unspruch des Sohnes, daß alle Menschen zu ihm kommen muffen, wenn fie "Erquickung" finden wollen. "Erquicken" ist hier alttestamentliches Zitat, welches im Munde Jesu einen reicheren Sinn hat, den der Chriftus- und Gottesgemeinschaft. Das "Erquicken" ift Fortführung und Ausgestaltung ber "Offenbaruna" des Sohnes an die Gläubigen. Hier scheint mir also. wenn man den Rern des Gedankens blofflegt, das Gleiche ausgesprochen zu sein, was Paulus mit dem Wohnungnehmen Gottes oder Chrifti im Gläubigen und mit der Vorstellung des "wir in Christus" und "Christus in uns" meint.

Man kann Matth. 11, 28 nicht im vollen Umfang verstehen, wenn man den Zusammenhang mit V. 25—27 außer acht läßt. V. 27 hat "johanneischen" Rlang. Es wird aber zu urteilen sein, daß Jesus solche Worte wirklich ausgesprochen hat, daß sie aber nur im Iohannesevangelium breitere Ausführung gefunden haben, nicht jedoch in der Synopse. Dahin gehört der Gedanke des Gleichnisses vom Weinstock und den Reben, Ioh. 15, 1 st. Die Jünger müssen "in Iesus" bleiben, und er in ihnen. Ohne ihn können sie nichtstun. Ferner das "ich in meinem Vater, und ihr in mir und ich in euch". Oder "ich komme zu euch", "ich lebe und ihr sollt auch leben", der Vater und ich, "wir werden kommen und Wohnung

machen" bei dem, der Jesu Wort hält, Joh. 14, 18 ff. Oder auch die Vorstellung, daß Jesus das Brot des Lebens ist.

Man darf wohl die Vermutung aussprechen, daß diese Gedanken eigenste Anschauung Jesu selbst gewesen sind, und daß Paulus und Johannes sie jeder in individueller Weise aus- und weitergeführt haben. Dasjenige, was man paulinische und johanneische Mystik genannt hat, geht in seiner Grundlage auf Jesus selbst zurück.

10. Caufe und Abendmahl. Liegt doch in den beiden chriftlichen Saframenten eine noch weitere Ausgeftaltung biefer religiösen Anschauungen vor. In den Sakramenten will Jesus wirklich in den Menschen eingehen, nicht nur im Abendmahl, sondern auch in der Caufe. Gibt Jesus im Abendmahl Brot und Wein als Träger seines in den Tod dabingegebenen Leibes und Blutes au genießen, so foll ber Gläubige auf eine geheimnisvolle Weise ibn felbst genießen. Er will felbst und leibhaftig in den Gläubigen eingehen. Nicht darauf kommt es an, ob wir dies Sandeln Christi an den Gläubigen im Abendmahl in seiner vollen Wirkung auf den Menschen schon jest verstehen, sondern daß wir Jesu Wort und Bufage trauen und die Gabe bes Abendmahls als feine Gabe genießen, die enthält, was Jesus in sie hineingelegt bat. Leib und Blut Christi, d. h. feine Verson, wird im Abendmahl feiner Verheißung gemäß vom Christen angeeignet. Auch die Taufe ist Sakrament. Sie bedeutet ein Sterben und Aufersteben mit Chriftus, wiederum auf Grund bes Segens, ben Jefus in den Vollzug der Taufe geleat hat. Das natürliche Leben wird in den Tod gegeben, und das Auferstehungsleben Chrifti, b. b. ber Beilige Beift, geht in ben Betauften ein und nimmt Wohnung in ihm. Das sind Vorstellungen, welche wir im Vorangehenden in des Apostels theologischen Anschauungen in reichem Mage nachgewiesen haben. Aber im Sakrament der Taufe wird für diefe driftliche Verkundigung auch eine ausdrückliche Versiegelung gegeben. Damit tritt die Taufe an die Seite des Abendmahls. Der auferstandene Christus hat auch die Taufe geordnet als äußeres Zeichen, daß er in der Rraft des Geiftes perfönlich in den ihm in der Taufe Zugeeigneten eingeben will.

11. Einwohnung Christi ober des Geistes im Glaubigen und Auferstehungsleib. Go schwer diese Gedanken für den modernen Menschen vollziehbar sind, sind sie doch seste Bestandteile des Evangeliums Jesu selbst. Sie verlieren aber einen guten Teil ihrer Schwerverständlichkeit, wenn wir sie, wie es ja wohl notwendig ist, in Verbindung mit der Lehre vom Auferstehungs-leib des Christen sezen.

Es ist christlicher Glaube, daß Christus der Erstling der von den Toten Auferstandenen ift. Mit Christi Auferstehung tritt die zukunftige, himmlische Welt in ben Gesichtstreis bes gegenwärtigen irdischen Daseins. Das war ja der Inhalt der gesamten urchristlichen Verkündigung, daß der zukunftige Uon von Chriffus gebracht worden Und zwar ist es der Auferstehungsleib Christi, in welchem die aufünftige Welt schon jest in die irdische Erfahrung eingetreten ift. Ferner ift es driftlicher Glaube, daß der Auferstehungsleib der Christen dem Auferstehungsleib Christi nach- und gleichgestaltet wird. Der Auferstehungsleib Chrifti wird vom Urchriftentum als pneumatischer vorgestellt, das Pneuma selbst aber zwar überwiegend als Rraft, als göttliche Rraft, aber zugleich doch auch als hyperphysische Stofflichkeit. Daß wir uns davon nicht eine volle begriffliche Vorstellung machen können, ändert an der Sache selbst nichts. Ebensowenig kann gegen diese Vorstellung das Argument erhoben werden, daß das ganze damalige Altertum eine verwandte Pneumavorstellung besessen hat. Ift es doch fraglich, ob moderne Rationalisierung oder Spiritualisierung transzendenten Dingen gegenüber im Rechte ift. Der driftliche Glaube stellt sich auf den Boden des Zeugnisses der ältesten Christenheit, daß Christus als der Auferstandene sich real, in seinem pneumatischen Auferstehungsleib, den Jüngern offenbart bat.

Ist nun aber der Geist das Wesen und die Kraft des auserstandenen Christus, so ist es nicht anders zu erwarten, als daß der von Christus den Seinigen verliehene Geist auch in den Jüngern, und zwar schon in diesem Leben, den Beginn des Auferstehungs-lebens und auch des Auferstehungsleibes sest. So scheinen es in der Tat insbesondere Paulus und Johannes geglaubt zu haben.

Für Paulus geht man, um dies zu erweisen, am besten von Röm. 8, 9 ff. aus, wo er von der Einwohnung des Geistes Gottes oder Christi im Gläubigen handelt. Hier spricht der Apostel aus:

wo diese Einwohnung statthat, da ift der Leib zwar tot um der Sünde willen, d. h. weil er von der Sünde beherrscht ift, der Geift aber ift Leben um der Gerechtigkeit willen, d. h. der den Chriften beherrschende göttliche Geift, deffen Lebensäußerungen nichts anderes fein können als Außerungen der Gerechtiakeit, hat Leben im Bollfinne in sich, also göttliches Leben. Danach ist die Meinung bes Apostels die, der geistbegabte Christ ist schon im irdischen Leben Träger des vollen göttlichen Lebens. Daraus zieht nun aber der Apostel für die Auferstehung der Christen eine Folgerung. Wenn ber Beift beffen, der den irdischen Jesus von den Coten auferweckt hat, schon jest im irdischen Leben in den Christen wohnt, so wird eben derselbe Gott, der von den Toten Christus Jesus auferweckt bat, um des schon gegenwärtigen Geiftbesites der Chriften willen1) auch ihre fterblichen Leiber wieder lebendig machen. Der Gedanke ift: die Auferweckung des irdischen Jesus durch Gott ist auf Grund seines Geiftbesitzes erfolgt. War doch der göttliche Geist das Lebensprinzip des irdischen Jesus. Sind nun aber auch die Christen Inhaber und Träger bes Geiftes Gottes geworden, so wird Gott an ihnen dasselbe vollziehen wie an Chriffus Jesus. Dann wird auch bei ihnen an die Stelle des irdischen Leibes der Geistesleib treten. Der gegenwärtige Geiftbesit ift ber Garant ber zukunftigen Auferstehung, im Geistbesit aber liegen bereits die Grundlagen bes Auferstehungsleibes auch des Christen.

Mit geringerer Deutlichkeit, aber doch auch erkennbar, liegt der gleiche Gedanke vor 2. Kor. 3, 18; 4, 10 ff. und Kol. 3, 3 f. In der erstgenannten Stelle spricht der Apostel aus, daß die Christen alle die Lichtherrlichkeit ihres himmlischen Serrn, der der Geist ist, in

<sup>1)</sup> Nach der richtigen Lesart διὰ τὸ ἐνοιποῦν αὐτοῦ πνεῦμα ἐν ὑμῖν mit BDEFGKLP\*, Italahandschriften, einer sprischen Überlieserung, Irenäus, Origenes und anderen griechischen und lateinischen Bätern. Denn die Lesart διὰ τοῦ ἐνοιποῦντος αὐτοῦ πνεύματος ἐν ὑμῖν dächte den Keiligen Geist als die die Lebendigmachung vermittelnde Person. Nach der gesamten paulinischen Unschauung ist aber Gott, niemand als Gott der die Lebendigmachung und Uuserweckung Vollziehende. In einer Baraitha, die im 2. Jahrh. n. Chr. tradiert wird von Chazid R. Pinchas den Jair, lautet der Schluß: "Der Besis des Keiligen Geistes sührt zur Auserstehung der Toten." Weiteres dei Rlein, Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft, 1906, S. 40 f.

diesem Leben nur im Spiegel, also unvollkommen schauen. Aber die Decke ift doch von ihrem Angesichte weggenommen worden, so daß Chrifti Lichtherrlichkeit immer von neuem auf dasselbe überstrahlt. Durch diesen von Christus auf sie fallenden himmlischen Lichtglanz werden sie nun aber bereits in diesem Leben umgestaltet zu seinem Ebenbild, wie das nicht anders sein kann, da diese Wirkungen von dem Herrn herkommen, welcher der Geift ift. Das ist doch wohl dabin zu verstehen, daß in verborgener Weise der Auferstehungsleib im Christen durch den auf ihn überströmenden Geift Christi nach bem Bilde Chrifti gestaltet wird. Nach 2. Ror. 4, 10 ff. trägt der Apostel die Tötung Jesu allezeit an seinem Leibe berum, damit auch das Leben Jesu an seinem Leibe offenbar werde. Dies Leben Jesu ist zu denken als das Auferstehungsleben. Dies soll aber nach V. 11 aerade an des Apostels "fterblichem Fleische" offenbar werden, d. h. aus seinem irdischen Leben foll etwas von dem himmlischen Leben Jesu herausleuchten. Und so macht der Tod seine Macht an dem Apostel wirksam, das göttliche Leben Chrifti aber, welches aus dem Leben des Paulus hervorstrahlt, findet Eingang in die Gläubigen. Rol. 3, 3ff. lautet die Aussage dabin, die Christen find dem irdischen Leben abgestorben und führen nunmehr ein verborgenes Leben mit Christus in Gott. Also das himmlische Leben hat bereits von ihnen Besitz ergriffen. Freilich tritt es im irdischen Dasein noch nicht in die äußere Erscheinung, sondern es ist ein verborgenes, es ift ein Geheimnis vor der Welt. Erft bei der Parufie Chrifti merden die Chriften mit ihm in Lichtherrlichkeit, in himmlischen Leibern offenbar werden.

Ich komme also zu dem gleichen Ergebnis wie R. Seim in dem Artikel: Zeit und Ewigkeit die Hauptfrage der heutigen Eschatologie, 1) in dem er sich mit P. Althaus, Die letten Dinge, mit R. Barths Römerbrief, R. Bultmanns Jesus und M. Dibelius Geschichtliche und übergeschichtliche Religion im Christentum auseinandersett. Drei Sähe werden von Beim in Übereinstimmung mit der biblischen, insbesondere paulinischen und johanneischen Anschauung über das Ende ausgestellt, 1. Christus wird wiederkommen in Gerrlichkeit und Gericht,

<sup>1)</sup> Zeitschrift für Theologie und Kirche, 1926, S. 403-429.

2. es wird eine neue Leiblichkeit da sein, die Auferstehung der Toten, 3. die ganze Natur- und Menschenwelt wird in eine neue Gestalt verwandelt werden. Sinsichtlich des Auferstehungsleibes steht es in der Tat so, wie auch Seim feststellt, daß beide Daseinssormen des Menschen nach neutestamentlicher Anschauung nicht zugleich sichtbar sind. Nur entweder die eine oder die andere ist gegenständlich. Jest ist die Zeitlichkeit sichtbar. Dann fällt die Sülle, und eine andere Daseinssorm tritt ans Licht. Das zweite Sein nimmt die Sichtbarkeit an. Wer mit Christus verbunden ist, tritt aber bereits ein in das zweite Sein. Jeder, der in Christus ist, besist schon die neue Leiblichkeit, wenngleich noch in absoluter Verborgenheit.

Erst von hier aus bekommen alle die Aussagen des Paulus ihr volles Licht, daß der Christ gestorben ist, daß er auserweckt, lebendig gemacht worden ist, ja bereits im Himmel ist, daß er eine neue Areatur ist, daß Christus in ihm lebt u. ä., und die Aussagen Jesu im Johannesevangelium, daß, wer an Jesus glaubt, bereits aus dem Tode in das Leben übergegangen ist, daß Jesus die Auserstehung und das Leben ist und daher der an ihn Gläubige leben wird, ob er gleich stürbe, und verwandte Worte.

Alle derartigen Aussagen stehen nicht in einem Gegensatz gegen die Erwartung des Auferstehungsleibes, sondern aus der Gewißheit, schon jest aus dem Tode in das Leben hindurchgedrungen zu sein, folgt die Gewißheit, daß wir am jüngsten Tage auserweckt werden. Stellt doch Jesus Joh. 6, 40 beides in unmittelbare Verbindung: "Jeder, der den Sohn sieht und glaubt an ihn, hat das ewige Leben, und ich werde ihn am jüngsten Tage auserwecken."

Die vorgetragene Anschauung steht in einer gewissen Spannung zu der Ausstage des Paulus 2. Kor. 5, 1 ff., nicht aber im Gegensach zu ihr. Sier sagt Paulus, daß der Christ, wenn das irdische Zelthaus abgebrochen wird, also wenn er stirbt, ein Haus von Gott her hat, ein nicht mit Händen gemachtes, ewiges, im Himmel befindliches Haus. Der Christ sehnt sich, dies himmlische Haus über das irdische zu ziehen, weil er dann nicht nacht erfunden werden wird, wenn er vor der Parusie stirbt. In dieser Aussage fällt der Nachdruck nicht auf den sonst hervorgehobenen Zusammenhang zwischen dem schon in der Gegenwart erfahrenen neuen Sein und

dem Auferstehungsleib, sondern auf den Zwischenzustand zwischen dem gegenwärtigen noch unvollkommenen Besitz und dem vollendeten, wenn der Christ den Auferstehungsleib angezogen hat. Dieser Zwischenzustand wird vom Apostel als unerwünscht empfunden. Aber er will auch hier nicht leugnen, daß der Christ schon in der Gegenwart den Anfang des Neuen in sich trägt: "der uns dazu gesetzt hat, ist Gott, der uns das Angeld des Geistes verliehen hat" (V.5). Der Himmelsleib wird aber hier als ein vom Himmel her kommender vorgestellt, wie ja auch Christus und der Geist von oben zum Gericht und zur Parusie kommen werden. Und mit dem Himmelsleib wird der Gläubige ja auch erst in der Parusie bestleidet, wie denn der Apostel sogar in der deutlichsten Stelle Röm. 8, 11 sagt, Gott werde unsere sterblichen Leiber lebendig machen, womit er selbstverständlich die Parusie meint.

Auch in weiterem hat Seim richtig gesehen. Diese urchristliche Vorstellung von der neuen Leiblichkeit kann nicht mit dem Alftralleib der Anthroposophie verwechselt werden, da es sich in ihr um etwas handelt, was in dieser Zeitsorm niemals vergegenständlicht werden kann. Auch der platonische Dualismus ist ein anderer als dieser neutestamentliche. Im Platonismus sind zwei Welten übereinandergelagert, und die irdische ist das unvollkommene Abbild der himmlischen. Aber in der biblischen Anschauung stehen die beiden Seinsweisen in einem Widerstreit zueinander, der nach Lösung drängt. Diese aber erfolgt dadurch, daß, wenn diese Zeitlichkeit fällt, die andere Daseinssform erst ans Licht tritt und ihrer Hülle entkleidet wird.

## 5. Paulus und die Rultverehrung Christi.

In neuester Zeit ist der Versuch gemacht worden, das junge Christentum, und insbesondere den Apostel Paulus vom Rultus oder dem davon unterschiedenen Rult aus zu verstehen.

A. Deißmann hatte im Licht vom Osten, 2. und 3. Auflage 1909, S. 295 f., den Jesus Christus der urchristlichen Predigt als "Rultgestalt" bezeichnet. Er führte aus, jede Predigt der Missionare war Christuspredigt, und jeder Hörer empfand, sie brachte

"Chriftuskult". Dieser sei nicht matte Reflexion über "hiftorische" Satsachen, sondern pneumatische Gemeinschaft mit dem Begenwärtigen. Die "Rultworte", mit benen bie teure Geffalt Chrifti geschmückt wurde, seien jum guten Teil gerade in ben Seelen ber Schlichten und Urmen beimatberechtigt: Lamm Gottes, Betreuzigter, Birte und Erzhirte, Edftein, Tur und Weg, Weigenforn, Brot und Weinstock, Licht und Leben, Saupt und Leib, bas A und D, Zeuge, Anwalt und Richter, Bruder, Menschensohn, Gottes Sohn, Gottes Wort und Gottes Bild, Heiland, Koherpriefter, Berr, Rönig. Diefe gange Reihe enthalte keinen einzigen Rultnamen, der durch das bloß Sieratische und Unverstandene hatte wirfen konnen, ebenso wie die "Rulttradition" des Evangeliums ben Mythologien anderer Rulte weit überlegen war, und wie auch die Feier der "Chriftusmpsterien" der prunkenden Tempel oder der schaurigen Grotten nicht bedurfte, sondern überall möglich war, wo zwei oder drei fich versammelten in seinem Namen. "Nicht als Erlösungsreligion . . . , sondern als Erlöserkult hat das junge Chriftentum die Bergen erobert."

Es ist wohl begreislich, daß Bousset es als ein bleibendes Berdienst Deißmanns bezeichnet, duerst mit Energie darauf hingewiesen zu haben, daß die Christologie des Urchristentums und der alten Kirche vom Christuskult her begriffen werden müsse. In dem angeführten Urteil Deißmanns liegen in der Tat schon alle Elemente angedeutet vor, welche in den nunmehr in gleicher Richtung sich anschließenden Untersuchungen herausgearbeitet worden sind, Christus als Rultgestalt, die evangelische Überlieferung als Rultworte und Rulttradition, das Abendmahl als Christusmysterium, das Christentum als Erlöserkult und Christuskult. Es liegt hier auch schon die Berwechslung von Glaube und Rult vor.

Deißmann hat sodann in der ersten und zweiten Auflage seines Paulus seine Gedanken weiter ausgeführt, worüber S. 196 ff. ausführlich berichtet worden ist.

In der Folge hat Bousset (s. S. 119 ff.) in seinem Kyrios Christos, Rap. 2u. 3, den Ausgangspunkt von der Praxis des Kultus

<sup>1)</sup> Bgl. aber auch R. Seeberg, Der Ursprung bes Christusglaubens, 1914, S. 14 Unm.

und des Gemeindegottesdienstes genommen und Jesus den "Kyrios Christos" im wesentlichen als den im Rultus verehrten Serrn seiner Gemeinde verstanden. Dieser Rultus foll nach ihm in den hellenistischen Gemeinden Spriens und der umliegenden Länder entstanden fein. Das Charakteriftikum der Chriften überhaupt fei es, daß fie den Namen des Herrn anrufen. Es handle sich dabei nicht um das perfönliche Verhältnis des einzelnen zu dem erhöhten Chriftus, sondern um die Gemeinde, die in ihrem Gottesdienst diese Anrufung des Namens vollziehe. Die Betonung des Namens Chrifti führe auf den gemeinsamen Rultus der Christen, im Gebet, im Wunder, in den Dämonenaustreibungen in Jesu Namen, in der Taufe, in der heiligen Weihemablzeit, in der Jesus der "Rultheros" sei, überall sollen wir es in erster Linie mit dem christlichen Rult und der Ausgestaltung des Gottesdienstes zu tun haben. Der beilige Rultname des alttestamentlichen Jahwe, der über dem Rult in Jerusalem walte, der Ryriosname werde auf den neuen Ryrios übertragen. "Das Rorrelat zu dem Kyrios Christos ift in allen den aufgezählten Außerungen urchriftlicher Frömmigkeit nicht der einzelne, sondern die Gemeinde, die έπηλησία, das σώμα του Χοιστού, und awar zunächst die gottesdienftlich organisierte Einzelgemeinde." (1. Aufl. S. 107). In der Sphäre der damaligen hellenistischen Anschauungen, die dem Apostel Paulus in Antiochia, Damaskus und Tarsus bekannt geworden seien, findet Bouffet Die religionsgeschichtlichen Analogien zu dem von ihm vertretenen Chriftuskult und zum chriftlichen Ryriosnamen. "In diesem Milieu hat sich die junge chriftliche Religion als Chriftuskultus gestaltet, und aus dieser Umgebung hat man benn auch für die dominierende Stellung Jesu im Gotteßdienst die zusammenfassende Formel zigeog herübergenommen" (S. 119). "Dieses Einrücken Jesu in das Zentrum bes Rultus einer gläubigen Gemeinde, diese merkwürdige Verdoppelung des Objektes ber gottesdienstlichen Berehrung ift erst in einer Umgebung denkbar, in welcher der alttestamentliche Monotheismus nicht mehr mit absoluter Sicherheit und Unbedingtheit herrschte" (S. 120). Und Paulus sei es gewesen, der dieser Neuerung Eingang in die chriftliche Verkündigung verschafft habe.

Diese Anschauung Voussets ist seitbem von nicht wenigen, vor allem und nachdrücklich von Seitmüller vertreten worden.

Aber auch aus der Schule Deikmanns hat namentlich G. Bertram die Gedanken seines Lehrers weiter ausgeführt, insbesondere in seiner am 24. Oktober 1922 in Berlin gehaltenen Probevorlefung über die Bedeutung der kultgeschichtlichen Methode für die neutestamentliche Forschung, abgedruckt in Theologische Blätter, herausgegeben von R. L. Schmidt, 2. Jahrgang, Nr. 2, Februar 1923.1) Bertram bezeichnet die chriftliche Überlieferung von Jesus als "Rulterzählung", womit zum Ausdruck gebracht werde, daß diese Erzählungen nicht schlechthin Geschichte seien, sondern eine unmittelbare Bedeutung für bas praktische Leben des Rultgläubigen haben. Sie enthalten gleichsam "das Ritual, nach dem er fein Leben einzurichten hat". Die Bedeutung dieses Stoffes für das Leben der Gemeinde erhebt ihn von vornherein über die subjektiven Darftellungsformeln und veranlaffen feine Ausprägung in der gleichsam absoluten, der Willfür des einzelnen entnommenen Form der Rulterzählung. Das Chriftentum erscheine als Erlösungsreligion in dem kultisch-sakramentalen Sinn ber Untike. Was es von anderen Erlösungsreligionen scheibe, fei nicht die bobe Ethik, sondern ihre religiöse kultische Bedeutung. Bas die Beiden nur in den Stunden kultischer Feier hatten, trugen die Chriften ins alltägliche Leben hinein. Ihr Sandeln und Leiden wurde ein Gottesdienst "in dem kultischen Sinn der Nachfolge Chrifti im sakramentalen Sinne". Jefus felbst zwar feien Die Formen diefer Religion fremd, das Chriftentum dagegen sei vom erften Augenblick an im Prinzip antike Massenreligion. Die Masse war Trägerin der Tradition, und die Form dieser Tradition wurde die Rulterzählung. Das fete natürlich den Glauben an Jesus als den Rultheros voraus. "Die Sache selbst also fordert die tult= geschichtliche Methode."

Das Bild des Urchristentums, welches Bertram nach der "kultgeschichtlichen Methode" zeichnet, enthält so offensichtliche Über-

<sup>1)</sup> Zu vergleichen sind auch die Ausführungen E. Wißmanns, Das Verhältnis von *nlous* und Christusfrömmigkeit bei Paulus, 1926, S. 97 ff.

treibungen und Einseitigkeiten, daß wohl auch der Lehrer schwerlich mit dem Schüler einverstanden sein dürfte. Ist man überhaupt berechtigt, von einer kultgeschichtlichen Methode der Erforschung des Urchristentums zu sprechen? Ich bezweisle es. So wenig es in diesem Bereich eine "formgeschichtliche Methode" gibt, so wenig eine "kultgeschichtliche". Methoden sind Wege, auf denen man das wissenschaftliche Verständnis einer Idee, eines Ganzen, einer Gesamterscheinung zu gewinnen versucht, hier aber handelt es sich durchaus um ein Einzelproblem von ganz begrenztem Umfang, wie andrerseits das "Formgeschichtlich" in den beiden Teilen der Zusammensetzung einen Widerspruch in sich trägt, sobald man eben "Methode" daraus machen will. Gemeint ist ja aber mit diesem Schlagwort auch nur eine Eigenart des Verständnisses der urchristlichen Überlieserungen des Evangeliums.

Alber wichtiger als dieser formale Einwand sind die sachlichen Bedenken, welche erhoben werden müssen. Man kann nicht einmal mit einem Scheine des Rechts die evangelische Überlieserung als das Ritual betrachten, nach dem der "Rultgläubige", oder sagen wir besser "der Christ" sein Leben zu gestalten hatte, so daß nummehr das Christenleben ein kultisches Leben der Nachfolge Christi im sakramentalen Sinne würde. Es ist auch nicht so, daß im Christentum von vornherein die Masse die Trägerin der Tradition wurde und so die Form dieser Tradition die Rulterzählung wurde. Man hat den Eindruck, daß hier Schlagworte aneinandergereiht werden, die ein Zerrbild vom Urchristentum geben.

Zugrunde liegt freilich der richtige Gedanke, daß die evangelische Überlieferung nicht einfach Geschichte darbieten will, sondern eine Geschichte mit einer praktischen Abzweckung für denjenigen, an den sie herangebracht wird. Aber Bertram hat einen Gedanken vergröbert, der bereits bei seinem Lehrer Deismann vorliegt, und schon in der Deismannschen Ausprägung zu bestreiten ist. Deismann hatte behauptet, der Kult bedürfe zu seiner lebendigen Auswirkung nicht eines historisch ermittelbaren vollständigen Unterbaues. Er sei eine seelische Bezogenheit auf die gegenwärtige Gottheit,

<sup>1)</sup> Paulus, 2. Aufl., S. 97.

und er habe in sich die Rraft einer fortwährenden Vergegenwartigung beffen, was man auf ber akademischen Schulbant "historisch" nenne. Daber überliefere ber Rult feine Unfänge als Mythos oder als Heilsgeschichte und rücke sie dadurch ins Metahiftorische, d. h. er mache fie jum ewig Gegenwärtigen. Allein Paulus wurde es mit allem Nachdruck beftritten haben, daß burch feine kultische Verehrung Christi ihm bas Sandeln Gottes in Chriftus und seiner Geschichte lebendige Gegenwart werde. Diese Gegenwart Chrifti in feinem verfonlichen Leben erfährt Daulus nicht im Rult, sondern im Glauben. Man müßte also feststellen, inwiefern für Paulus ber Glaube bie Beilsgeschichte als eine gegenwärtige und wirksame ergreift. Und bas burfte keine allau schwere Aufgabe sein, benn für Paulus wie für die gesamte Urchristenheit ist es ja doch Gott, welcher in die Geschichte eingegriffen hat und in ihr handelnd aufgetreten ift. Dem "Siftorischen" kommt innerhalb ber gesamten urchriftlichen Verfündigung eine viel größere Bedeutung ju als Deigmann, geschweige benn Bertram annimmt. Trägerin aber der urchriftlichen Tradition ift nicht die Masse, fondern es find die Zeugen des irdischen Wirkens Jesu und diejenigen, welche als Zeugen feiner Auferstehung und ber Sendung bes Geistes gebort zu werden beanspruchen, also in erster Linie die Apostel, und ferner die Augenzeugen des Lebens und Wirkens Jesu (Lut. 1, 1-4). Was fie mit biefer Predigt bezwecken, sollte eigentlich nicht kontrovers sein, da es zweifellos nicht die Einführung eines neuen Rultus ift, sondern die Weckung des Glaubens.

Alber der eigentliche Grund dieser modernen Sypothese liegt auch wiederum tieser. Es ist der gleiche, welcher einst zu dem Schlagwort vom doppelten Evangelium führte. So wenig es richtig ist, ein Evangelium Jesu von einem Evangelium von Jesus inhaltlich und sachlich unterscheiden zu wollen — es gibt nicht zwei Jesus, und es gibt nicht zwei Formen des Evangeliums — so wenig kann das geschichtliche Christentum von der Rultsrömmigkeit aus verstanden werden. Das Urchristentum hat in Christus nicht in erster Linie einen, seinen Rultheros erblickt. Man überschaue doch die angeblichen Rultworte, welche Deismann aufgezählt hat, wie dunt diese Zusammenstellung ist. Darin ist das wenigste

kultisch, wenigstens in den Verbindungen, in denen diese Begriffe im Neuen Testament begegnen. Man könnte etwa an "Lamm Gottes", "Gekreuzigter", "Herr", "König" denken. Anderes ist im Neuen Testament auf dem Weg zu kultischer Ausprägung, in Gebet und Hymnus, wie etwa "Hirte" und "Erzhirte", "Licht und Leben", das "A und D", "Hoherpriester". Was übrig bleibt, sind Selbstbezeichnungen Iesu, in denen er sein Beilandsbewußtsein zum Ausdruck gebracht hat, lehrhafte Worte Iesu oder lehrhafte Begriffe, welche die älteste Gemeinde ausgeprägt hat.

Wenn die von mir vorgetragene Gesamtbetrachtung des Paulus und des Urchristentums auch nur einigermaßen den Überslieferungsbestand unseres Neuen Testaments richtig wiedergibt, so empfanden die Hörer bei der apostolischen Predigt nicht, daß die Apostel den "Christuskult" brachten, sondern daß Gott in die Geschichte der Menschheit mit starker Sand eingegriffen habe, daß er seinen Sohn als Beiland der sündigen Menschheit gesandt habe mit dem Auftrag, den neuen Aon herauszusühren, und daß es für jeden einzelnen Menschen gelte, sich im Glauben diesem Christus zu unterwersen und von ihm das Beil zu nehmen, um der Errettung in der bald bevorstehenden Aufrichtung des Reiches Gottes teilhaftig zu werden. Der Glaube an die Person Christi ist von allem Anfang an das Entscheidende in der Predigt des Evangeliums gewesen, und erst von da aus hat sich der christliche Kultus gebildet.

Daß hier das eigentliche Problem liegt, ist von Deißmann und Vousset richtig erkannt worden. Hat doch auch R. Seeberg sich veranlaßt gesehen, teilweise in Auseinandersesung mit den Genannten, 1914 eine eigene Schrift über die Entstehung des Christusglaubens zu schreiben. Daß ich Deißmann in der Schilderung des Werdegangs des christlichen Glaubens nicht zustimmen kann, habe ich bereits S. 199 ff. begründet.

Noch deutlicher aber zeigt die Boussetsche Sprothese ihre Unfähigkeit, der neutestamentlichen Überlieferung gerecht zu werden. Denn in schroffem Gegensaß zu dieser Überlieferung steht seine Behauptung, daß man dem Titel Kyrios auf palästinensischem Boden in der evangelischen Tradition nicht begegne, die palästinensische Gemeinde ihrerseits vielmehr die Gestalt des himmlischen Menschensohnes, des Herrschers und Weltenrichters, hinter das Evangelium gestellt habe. Allein die Aprioswurde Christi erscheint für die urapostolische Verkündigung geradezu als der Eckpfeiler. während in der ganzen Apostelgeschichte Jesus nur ein einziges Mal als Menschensohn bezeichnet wird. Das geschieht aber nicht in einer der Betrusreden, sondern der Hellenist Stephanus erblickt Upg. 7, 55 f. in der Verzückung Jesus den Menschensohn zur Rechten Gottes fteben. Wo Petrus erstmalig eine Zusammenfassung beffen gibt, was ber ältesten Gemeinde ber auferstandene Chriftus ift, am Ende der Pfingftpredigt, da ftellte er die Ryrioswürde sogar der Christuswürde voran: "Sicher nun erkenne das gange Saus Ifrael, daß ihn Gott zum Berrn und Chriffus gemacht bat (ότι και κύριον αὐτὸν και Χριστὸν ἐποίησεν δ θεός), diefen Jesus, den ihr gekreuzigt hattet" (Apg. 2, 36). Ebenso wird es wohl dabei bleiben, daß das Maranatha 1. Ror. 16, 22 von Paulus gegen jerusalemische Christen geschleudert worden ist, in Jerusalem also die Anrufung Jesu als des Herrn eine geläufige gewesen ift. Dann ift aber der Ryriosglaube nicht eine oder gar die Form des Chriftentums, welche erft auf dem Boden bellenistischer Frömmigfeit entstanden ift. Und ift mit dem Ryriosglauben ein Ryrioskult verbunden gewesen, so war er in Jerusalem heimisch, ehe er nach Untiochien fam.

Es ist allerdings richtig, daß 1. Kor. 1, 2 zufolge es das Charakteristikum der Christen überhaupt ist, daß sie den Namen des Herrn anrusen, und zwar macht Paulus keinen Unterschied etwa zwischen Iudenchristen oder Heidenchristen. Er kennt auch nicht eine Entwicklung innerhalb des Christentums, die die Christen zur Anrusung des Namens Christi geführt hätte, sondern er sest voraus, daß von Anfang an die Eigenart der Christen darin bestanden hat, daß sie den Namen Iesu anrusen. Dann kann man aber diese Anrusung nicht auf die kultische Anrusung in der Gemeinde und ihrem Gottesdienst beschränken, sondern wird diese Anwendung als die abgeleitete betrachten müssen. Auch die Wunder- und Dämonenaustreibungen in Iesu Namen auf den christlichen Kult und die Ausgestaltung des Gottesdienstes zu beziehen, ist sehr künstlich.

Ein für die Bouffetsche Spoothese grundstürzendes wiffenschaftliches Ergebnis ift neuerdings von Baudiffin 1) herausgearbeitet Allgemein wird angenommen, die Aussprache adonaj. "Berr" für den nicht ausgesprochenen Namen ihwh bilde das Vorbild des niocos der Septugginta. Demgegenüber zeigt Baudiffin, daß diese Aussprache erst auf Grund des nigeos der Septuaginta, etwa um ben Unfang unserer Ura, bei ben Schriftverlesungen in ben Spnagogen aufgekommen, und dann auch, das alte ihwh ersegend, vielfach in den Text eingedrungen sei. Die griechischen Übersetzer der bebräischen Bibel haben niocog als Wiedergabe für ihwh darum gewählt, weil ihnen adon die einzige appellative Gottesbenennung des Alten Testaments zu sein schien, die als Ersat für den Eigennamen jhwh in Betracht tame und zooiog diesem adon am ehesten entsprach. Es tam bingu, daß die Überseter im nichtjudischen Sellenismus ihrer Umgebung bas Gottesprädikat Rprios ichon porfanden. Dies Pradikat entstammt dem semitischen Orient, steht zu dem altfananäisch-phönizischen adon in Beziehung und bezeichnet wie dieses und das alttestamentliche adon Gott als den den Seinigen angebörenden Serrn. Das Rprios der Septuaginta bat dann den paläftinischen Juden die Unregung zur Wahl des Gottesnamens adonaj gegeben, nicht so, daß sie zigeos einfach übersett hätten, sondern so. daß sie das alte vokativische adonāj (adonī), welches unter Abschleifung der vokativischen Verwendung und der Suffix-Bedeutung fast als Nominativ "ber Herr" empfunden wurde, für das längst unverständlich gewordene jhwh lasen und dann auch schrieben.

Aus diesem geschichtlichen Entwicklungsgang ist ersichtlich, daß auch das palästinische Judentum vor der Zeit Iesu und des jungen Christentums die Kyriosvorstellung besessen hat. Sie ist nicht ein hellenistisches Produkt und brauchte nicht erst aus den sprischen Gemeinden in den urchristlichen Vorstellungskreis eingeführt zu werden. Mit dem christlichen, auf Christus angewandten Kyriosnamen wird nicht der strenge jüdische Monotheismus erweicht — an diesem hält

<sup>1)</sup> W. W. Graf Baudissin, Kyrios als Gottesname im Judentum und seine Stelle in der Religionsgeschichte, herausgegeben von O. Eißfeldt, 1. Lieferung 1926. Wgl. über den Inhalt: Graf Baudissins Kyrios-Werk von O. Eißfeldt in Orientalische Literaturzeitung 1926, Nr. 10, S. 783 ff.

das gesamte Urchristentum so fest wie das Judentum —, sondern er ist nur die Folgeerscheinung der geschichtlichen Tatsache, daß der irdische Jesus Heilswirkungen, welche Gott im Alten Testament verheißen hatte, als in seiner Person verwirklicht verkündigt und tatsächlich auch ausgeführt hat. Daher haben auch schon die paläftinischen Christen vor Paulus Christus als Kyrios verehrt.

Das alles aber führt nunmehr erst zu der entscheidenden Frage: seit wann beginnt die Verehrung Chrifti, die dann in notwendiger Entwicklung auch zum christlichen Rultus führen mußte?

Ehe darauf geantwortet werden kann, ist aber noch etwas anderes geltend zu machen. 3m Urteil Jesu ift bas Judentum einschließlich seines Rultus eine falsche Religion. Er bat fich bas Prophetenwort zu eigen gemacht: "Dies Bolk ehrt mich mit ben Lippen, aber ihr Berg ift fern von mir. Aber vergebens verehren sie mich" (Mark. 7, 6 f.), und das andere: "Barmberzigkeit will ich und nicht Opfer" (Matth. 12, 7). Man kann biese Worte babin verstehen, daß Jesus eine antikultische Haltung einnimmt, und daß er den jüdischen Gottesdienst als wertlos betrachtet. Denn nicht auf kultische Akte kommt es für ihn an, sondern auf ein reines Berg und eine Gott wohlgefällige Lebenshaltung, Die baraus folat. auf Seiligung des Lebens. Darin ift Jesus von feiner Gemeinde ja auch verstanden worden, wenn nach Jak. 1, 27 es bei Gott und dem Bater ein reiner und unbefleckter Gottesbienft ift, Waisen und Witwen in ihrer Trübsal zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu halten, oder wenn Paulus Rom. 12, 1 ff. es als vernünftigen Gottesbienst ber Chriften binftellt, daß die Chriften sich felbst als ein Opfer darbringen, welches lebendig, beilig und Gott wohlgefällig ift. Den rechten Rultus auszuüben ift ber Apostel Daulus überzeugt, wenn er als Opferpriester Christi Jesu an Die Beiden das Evangelium Gottes priefterlich verwaltet, damit die Darbringung ber Seiden wohlgefällig fei, gebeiligt im Seiligen Beift (Röm. 15. 16).

Diese Überlieferungen dürfen als Beweis dafür betrachtet werden, daß in der jungen Christengemeinde eine besondere Neigung zur Kultusbildung nicht vorhanden gewesen ist.

Aber seit wann beginnt die kultische Verehrung Christi?

Die erste kultische Anordnung für die Seinen hat Christus selbst getroffen, im Abendmahl. Nach allem, was ich S. 335 ff., 366 ff. ausgeführt habe, nehme ich es in Anspruch, daß Jesus selbst am letzen Abend die Jünger angewiesen hat, dies Mahl nach seinem Tode als Rultmahl zu seiern. Ebenso betrachte ich, s. 359 ff., die christliche Tause als Anordnung des auserstandenen Christus. Beide Sakramente sind von Ansang an christliche Rultseiern.

Alber schon das erste Albendmahl hätten die Jünger nicht mit ihrem Herrn begangen und Brot und Wein nicht als das genossen, als was sie Jesus darreichte, wenn ihnen seine Person nicht schon damals als eine mehr als irdisch-menschliche erschienen wäre. Das ist wohl begreislich angesichts der zahlreichen Selbstaussagen Jesu, in denen er sich entweder an die Seite Gottes stellt oder göttliche Machtbesugnisse in Anspruch nimmt, ferner angesichts seiner Wunderund Machttaten, welche seine göttliche Vollmacht gerade auch vor den Jüngern bekundeten.

Es ist in den biblisch-theologischen Untersuchungen der letten Jahrzehnte oft die Forderung erhoben worden, man muffe nachweisen, wie die chriftliche Gemeinde - und da dachte man besonders an Paulus - zu den Sobeitsprädikaten Chrifti gekommen fei. nachdem Jesus innerhalb der noch lebenden Zeitgenossen doch als irdisch-menschliche Versönlichkeit gelebt batte. Dabei schwebte die unausgesprochene und doch fast wie ein Dogma feste Meinung vor, daß der irdische Jesus in Wirklichkeit Menschenmaß nicht überstiegen habe. Aber nach der neutestamentlichen Überlieferung ist ja das Gegenteil richtig. Wieder aber gibt uns die Apostelgeschichte Einblick in die Art, wie die Urgemeinde in dieser Beziehung gedacht bat. Denn vor Paulus fand fie fich in die Notwendigkeit versett, den Beweis für die Göttlichkeit Jesu ju führen. Das war gewiß für fie eine fehr große Schwierigkeit, da alle, vor denen fie Diefen Beweis zu erbringen versuchten, Jesus persönlich gekannt hatten. und da der Monotheismus fester und unantastbarer Glaube des Judentums war.

Ich habe bereits S. 241 ff. die Gedanken entwickelt, welche Petrus und die älteste Gemeinde vor dem Volke vorgetragen

baben. Der Monotheismus bleibt bestehen. Alles, was an Jesus geschehen ist, wird auf Gott zurückgeführt, und alles, was Jesus getan bat, bat er im Auftrage Gottes getan. Dafür, daß Jesus schon während seiner irdischen Wirksamkeit nicht eine gewöhnliche irdisch-menschliche Person gewesen ist, verweist Petrus auf die geschichtliche Wirksamkeit Jesu, die die Sörer alle kennen. Gott bat ihn innerhalb des Volkes Ifrael durch Krafttaten, Wunder und Zeichen beglaubigt, die er durch ihn getan hat. Gott hat ihn mit dem Seiligen Geist und mit Rraft gefalbt. Er ift als Wohltäter durch das Volk gegangen und hat alle geheilt, welche in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Sier liegt also eine Schätzung der Person Jesu vor, welche ihn mit Gott verbindet, welche aber von den Jüngern felbst nur von ihrem Glauben an Jesu Messianität aus vorgetragen wird, und welche von den Juden als richtia anerkannt werden konnte auch nur von der gleichen Beurteilung diefer Person aus. Danach muffen im Judentum Anschauungen vorhanden gewesen sein, wonach eine solche Schätzung einer ihnen als Mensch bekannten Verson für sie nichts Unmögliches gewesen ift. Es ift gleichgültig, ob eine folche Betrachtung eine genuin jüdische gewesen ist oder sein konnte, oder ob sie aus orientalischen oder hellenistischen Ursprüngen berzuleiten ift, die Apostel haben sie in Jerusalem vorgetragen. Sier liegen die vinchologischen Wurzeln, welche auch im Judentum den Glauben an die göttliche Würde Jesu ermöglichten.

Die Bestätigung aber, daß diese Einschäßung der Person Sesu richtig sei, hat die älteste Jüngergemeinde in der Ausgießung des Seiligen Geistes durch Sesus erblickt. Wiederum bleibt der Monotheismus unangetastet. Christus wird nicht zweiter Gott, sondern Gott hat an ihm gehandelt und ihm die Vollmacht zur Verleihung des Geistes verliehen. Wie Christi Tod nach Gottes vorhergefaßtem Rat und der Vorhererkenntnis Gottes erfolgt ist, so hat Gott Jesus von den Toten wieder auferweckt, hat ihn erhoben zu seiner Rechten, ihn zum Serrn und zum Christus gemacht und ihn mit göttlicher Vollmacht umkleidet. Abermals treten die Jünger vor das Volk mit dieser Verkündigung nicht als einer bloßen Vehauptung, sondern sie weisen hin auf den Taterweis der gött-

lichen Vollmacht dieses Christus, der in der Geistwerleihung vorliege.

Der Christusglaube des gesamten Neuen Testaments hat nun die gleichen Grundzüge, und Paulus macht davon keine Ausnahme. Aus diesem Christusglauben aber mußte sich notwendigerweise auch ein chrifflicher Rultus entwickeln, und zwar bereits in der vorvaulinischen Zeit. Wir haben auch keine Anzeichen dafür, daß Paulus hinsichtlich des Rultus schöpferisch und grundlegend gewirkt bätte. Er bat die kultischen Einrichtungen ber christlichen Gemeinde, die er porfand, aufgenommen und seinen Gemeinden übermittelt. Un der Taufe und am Abendmahl irgend etwas zu ändern, murde Paulus als seiner apostolischen Aufgabe widersprechend empfunden haben. Auch hätte das die urchriftliche Gemeinde keinesfalls geduldet. Mit Wahrscheinlichkeit darf angenommen werden, daß diese arundlegenden Ordnungen äbnlich wie die Ratechumenenunterweisung frühzeitig in der ganzen Kirche ziemlich gleichartig gewesen sein werden. Auch gewisse Ordnungen des Gottesdienstes werden sich frühzeitig berausgebildet haben, obwohl hier eine größere Freiheit gewaltet haben wird. Denn wenn in judenchriftlichen Gemeinden der Spnagogengottesdienst Vorbild gewesen sein wird, so entfiel dies in heidenchriftlichen Gemeinden. Doch auf diese Dinge einzugeben, habe ich bier keine Veranlassung.

### 6. Paulus und die werdende katholische Kirche.

In kurzen Strichen ist nun noch das Ergebnis dieser Untersuchung für die Dogmengeschichte zu ziehen.

Es war ein großer Entwurf, den F. Chr. Baur über die Unfänge der Dogmengeschichte vorlegte. Er war der erste, welcher den Versuch machte, die treibenden geschichtlichen Kräfte innerhalb der ältesten Kirche aufzuzeigen. Nach ihm wuchs die alte katholische Kirche in einem organischen Entwicklungsprozeß heran, als Synthese aus dem heftig geführten und allmählich abslauenden Kampf des engherzigen Judenchristentums mit dem gesetzesfreien Paulinismus. Dies Verständnis, von vornherein lebhaft bekämpft, ist heute allgemein als unhaltbar aufgegeben worden. Aber es hat sich als sehr schwierig herausgestellt, den geschichtlichen Entwicklungsgang richtig zu erfassen.

Seit Ritschl wird die Tatsache ziemlich allgemein anerkannt. daß das Judenchriftentum im zweiten Jahrhundert ftark zuruckgetreten und die altkatholische Rirche eine Ausgestaltung des pulgaren Beidenchriftentums ift. Aber im Unterschiede von Baur grenzt Ritschl die Überlieferung und Lebre des Neuen Testaments scharf von der Umwelt des Judentums und der nachapostolischen Beit ab und isoliert sie auf diese Weise. Er behauptet, ber unverkennbare Abstand ber heidenchriftlichen Literatur bes nachapostolischen Zeitalters von dem Neuen Testament sei trot ihres absichtlichen Anschlusses an dasselbe darin begründet, daß die Schriftsteller unfähig gewesen seien, sich ber richtigen alttestamentlichen Voraussetzungen der Gedanken Chrifti und der Apostel zu bemächtigen. Die Rehrseite bavon sei die Beobachtung, daß die Erkenntnis der Apostel und neutestamentlichen Schriftsteller von dem Inhalte, der Bestimmung und der göttlichen Begründung des Chriftentums, ebenso wie der Gedankenkreis Chrifti durch ein folches authentisches Verständnis der Religion des Alten Testaments vermittelt sei, welches dem gleichzeitigen Judentum, dem pharifäischen, bem fadduzäischen, bem effenischen abgebe. Auch die Bestimmungen über das Endgericht habe Jesus aus seiner eigentümlichen Stellung zur Menschengeschichte in origineller Weise erzeugt.1)

Auch diese Stellungnahme ist heute überholt. Es geht nicht an, das Neue Testament unter Zurückstellung des zeitgenössischen Indentums direkt an das Alte Testament anzuschließen. Ebenso ist ziemlich allgemein anerkannt, daß man das junge Christentum im Rahmen der Religionsgeschichte zu betrachten hat, auch Iesu eschatologische Anschauungen in diesen Zusammenhang einzurücken sind. Daß im Neuen Testament ein neues, christliches Verständnis des Alten Testaments vorliegt, hat Ritschl richtig gesehen. Aber dies Verständnis ist anders zu begründen, als er es tut, ebenso wie

<sup>1)</sup> Die christliche Lehre von der Rechtsertigung und Versöhnung, 2. Vand, 3. Aufl. 1889, S. 14 ff., auch schon in dem Werk: Die Entstehung der altsatholischen Kirche, 2. Aufl. 1857.

seine an sich sehr dankenswerte Seraushebung des Alten und des Neuen Testaments aus der benachbarten Literatur.

Allein gegen die Auffassung des geschichtlichen Entwicklungsganges der jungen christlichen Religion, wie sie nunmehr nach Vaur und Ritschl in den Dogmengeschichten vorgetragen wird, ist A. Schweißer in seiner Geschichte der Paulinischen Forschung Sturm gelaufen, indem er den Nachweis der entscheidenden Zusammenhänge vermißt, und auch Vousset in seinem Kyrios Christos versucht im Gegensaß gegen falsche Abgrenzungen die Zentrallehre der Christologie im Fluß dogmengeschichtlicher Entwicklung von den Ursprüngen die zu Versaus zu verfolgen.

Die scharfe Polemik Schweigers ift lehrreich. Er erkart es als die große und noch immer ungelöste Aufgabe der Geschichtswissenschaft vom ältesten Christentum, die Entwicklung der Lehre Sesu zum altgriechischen Dogma, wie es in den Werken des Ianatius, Justin, Tertullian und Irenäus zutage tritt, verständlich zu machen. Die Dogmengeschichte sei dazu gekommen, die Lehre Jesu und auch die des Paulus außerhalb des Bereiches ihrer Untersuchungen zu stellen und ihre eigentliche Aufgabe erst da beginnen zu lassen, wo die unbestrittene und allgemeine Sellenisierung des Christentums einsetze. Go beschreibe fie das Werden des griechischen, nicht aber des chriftlichen Dogmas überhaupt. Weil fie den Übergang von Jesus zu Paulus und von diesem zu Justin und zu Ignatius im unklaren laffe und deshalb auch zu keinem faßbaren und eindeutigen Begriff vom Urchriftentum gelange, ermangle der Bau, den fie aufführe, einer ficheren Basis. Harnacks Dogmengeschichte beginne die folide Ronftruktion erst in der griechischen Epoche. Was vorber liege, sei nicht fundamentiert, sondern als Pfahlbau aufgeführt.

Mit vollem Recht stellt er die Behauptung auf, daß der Paulinismus in die Dogmengeschichte gehört, da die Dogmenbildung alsbald mit dem Tode Jesu anhebe. Daher sind für ihn die entscheidenden Fragen: Wie konnte auf Grund der Wirksamkeit des Herrn und des Glaubens der Urgemeinde das Lehrspstem des Paulus entstehen? Wie ist aus diesem das altgriechische Dogma hervorgegangen?

Er findet vom Paulinismus keine Überleitungen zum altgriechischen Dogma. Ignatius und Iustin übernehmen die Gedanken des Paulus nicht, sondern schaffen ihrerseits wieder etwas Neues. Die Lehre des Serrn und die des großen Apostels nehmen sich wie zwei Vergketten aus, die dem späteren "Evangelium" regellos vorgelagert sind. Unklar bleibt sogar das Verhältnis, in welchem beide zu dem Urchristentum stehen. "Die heutige Wissenschaft ist weit davon entsernt erklärt zu haben, wie aus der Lehre Jesu der Paulinismus und das griechische Dogma entstanden sind. Im Grunde ist sie nur dahin gekommen, einen Einblick in die Schwierigkeiten des Unternehmens gewonnen zu haben und mehr und mehr die Frage der Sellenisserung des Christentums als das Grundproblem der Dogmengeschichte zu entdecken." "Eine befriedigende Untwort auf die Frage nach dem Wann und Wie der Sellenisserung des Evangeliums hat sie aber nicht zu geben vermocht."1)

Es ist bekannt, daß für Schweißer das Evangelium ursprünglich rein jüdisch-eschatologisch gewesen ist. Das älteste Dogma bestand aus dem Glauben an die Meffianität des gestorbenen und auferstandenen Jesus und aus der Erwartung seiner unmittelbar naben Parufie. Im Gegensatz zu der heute herrschenden Meinung hat nach Schweiter der Apostel Paulus das Christentum nicht bellenisiert. Paulinismus und Griechentum haben nur die religiöse Sprache, aber keine Gedanken miteinander gemeinsam. Des Paulus Vorstellungen sind von denen der griechischen Philosophie und denen der Mufterienreligionen in gleicher Weise unterschieden. Go trägt Schweißer denn — unter scharfer Polemik gegen die heute herrschenden Theorien — die kühne Lösung vor, daß man für das Verständnis des Paulus vom Griechischen in jeder Form und in jeder Mischung abzusehen habe, und es wage, die Lehre des Beidenapostels ausschließlich aus dem Jüdisch - Urchriftlichen zu begreifen. "Siftorisch ist die Deutung, welche dartut, daß ein Mensch, der an Tod und Auferstehung Jesu und seine unmittelbar bevorstehende Parusie glaubte, damit schon in der Lage war, die Gedanken des Beidenapostels und seine Folgerungen begreifen zu können und logisch anerkennen zu müssen" (S. 193).

<sup>1)</sup> Vorrede, G. VII.

Geine, Paulus.

Es ist begreiflich, daß er mit dieser Auffassung des Paulinismus keine Schule gemacht hat. Schwer verständlich ift es auch, wie Schweißer der Meinung sein konnte, damit das Problem, welches er scharf gezeichnet bat, besser lösen zu können als seine Vorgänger. Denn nun wird es erst recht schwierig, ben Übergang des jüdisch-eschatologischen Evangeliums Jesu und des Paulus in die Theologie des zweiten Jahrhunderts und in den Sellenismus geschichtlich begreiflich zu machen. Es ist denn auch sehr dürftig, was er auf die von ihm felbst aufgeworfenen Fragen zu antworten weiß. Seine Anschauung läuft darauf hinaus, daß ein Ignatius und Juffin auf Paulus nicht zurückgreifen, weil sie es nicht können und durch die Entwicklung der Dinge auf ganz andere Bahnen geführt worden sind, sowie zweitens, daß die Voraussehungen, unter welchen Paulus sein System schuf, für sie nicht mehr erschwinglich waren. Die Intensität der eschatologischen Erwartung babe für sie so nachgelassen, daß die mit ihr gegebene Mystik sich nicht mehr habe aufrecht erhalten lassen.

Auch nach meiner Anschauung geht es nicht an, in Zukunft Dogmengeschichten zu schreiben, in benen die Ansänge des Dogmas behandelt werden, wie es in den Dogmengeschichten von Harnack und Loofs geschehen ist. Man kann, wie Loofs es tut, praktische Gesichtspunkte geltend machen, um die im Neuen Testament und der angrenzenden Zeit vorliegende dogmengeschichtliche Entwicklung entweder überhaupt nicht oder nur ganz skizzenhaft zu zeichnen. Denn die "Neutestamentliche Theologie" darzustellen wird nicht nur eine im akademischen Lehrbetrieb unerläßliche Ausgabe bleiben, sondern auch der Sache nach liegt Grund genug vor, die alttestamentliche und die neutestamentliche Theologie in sich abgeschlossen darzustellen. Solange wir die Bibel als das kanonische Buch der christlichen Kirche haben, behalten solche Darstellungen innere Verechtigung.

Allein das schließt nicht aus, daß zum wissenschaftlichen Verständnis des Alten Testaments auch alttestamentliche Religionsgeschichte vorgetragen wird; und wer eine christliche Dogmengeschichte schreibt, darf mit der eigentlichen Darstellung nicht erst bei dem Zeitpunkt einsehen, wo die Sellenisierung des Dogmas beginnt, sondern das Haus muß den richtigen und traafähigen Unterbau be-

kommen. Es muß der Entwicklungsgang vom Evangelium Jesu über die älteste Kirche, über Paulus und Johannes, die nachapostolische Zeit, die dogmengeschichtlichen Gedanken des zweiten Jahrhunderts bis zu Justin, Irenäus und Tertullian aufgezeigt, es muß gezeigt werden, wie es zu der Dogmenbildung der altkatholischen Kirche gekommen ist.

Dann werden Gesichtspunkte wie die folgenden in ihrer großen Bedeutung heraustreten und ausführlich zu behandeln fein.

Dasjenige, was man an hellenistischem oder orientalischem Einschlag im jungen Christentum, besonders in der paulinischen Theologie seststellen zu können meinte, ist nicht erst durch Paulus in die christliche Religion eingeführt worden. Wie schon das Volk Israel und sodann das Judentum mannigfache Einslüsse in seinen religiösen Unschauungen durch die umliegenden Völker erfahren hat, so hat auch das jüdische Volk um die Wende der Zeiten im Strom der damals die ganze Welt durchslutenden religiösen Unschauungen gestanden, trop der scharf betonten Abgrenzung von andern Völkern und Religionen.

Daher ist auch Jesus selbst bereits von ihnen berührt gewesen. Diese Behauptung muß aufgestellt werden, obwohl nur ein indirekter Beweis für sie geführt werden kann.

Jesu Person und Wirksamkeit, wie wir sie aus dem Zeugnis der ältesten Gemeinde und der ältesten Jünger kennen, wird geschichtlich nur verständlich, wenn er im Universalismus seiner Seilsverkündigung hinter der Erwartung seines Volkes und seiner Zeit nicht zurückgestanden hat. Sein Verhältnis zu Gott ist und bleibt ja ein einzigartiges. Aus ihm hat er seine der Menschheit geltende Verussaufgabe abgeleitet. Aber die Formen, in welche er die Seilserwartung kleidete, sind der damaligen Zeit entlehnt, oder aber er knüpft an sie an. Daher hat er auch alle jene Anschauungsmittel verwendet, welche dem damaligen Judentum mit dem Sellenismus und den orientalischen Religionen gemeinsam waren. So sinden sich weitgehende Verührungspunkte zwischen dem Christentum und anderen Religionen in den Vorstellungen von der diesseitigen und der jenseitigen oder der unteren und der oberen Welt. Die urchristliche Eschatologie wird nur in diesem allgemeinen Rahmen

geschichtlich wirklich verständlich. Dasselbe gilt von der christlichen Geistlehre und der Lehre von den christlichen Sakramenten, unbeschadet dessen, daß man von einer Lehre bei Jesus noch nicht sprechen kann, diese vielmehr erst später ausgebildet worden ist. Die Sache selbst, die Grundanschauung ist schon bei Jesus da.

Bei dem heutigen Stand der religions-wissenschaftlichen Forschung geht es nicht an, sich auf den Standpunkt zurückzuziehen, den Gelehrte mit so weitem Horizont wie Gunkel und teilweise auch Bousset eingenommen haben, daß man an Iesus geschichtlich nur gelten lassen dürfe, was ihn mit der Religion des Alten Testaments, voran den Propheten verband. In solchen Urteilen scheint irgendwie noch Ritschls dogmatische Stellung nachzuwirken.

Bei meinem Verständnis dagegen lösen fich Schwierigkeiten, auf welche gerade die moderne Theologie keine Antwort zu geben vermochte, wie die, daß die Sakramente ein fester Bestandteil der christlichen Lehre gewesen sind, che Paulus Chrift und Apostel wurde, ferner die andere, daß es die urchriftliche Gemeinde geduldet haben foll, daß Paulus die chriftliche Religion zu etwas anderem gemacht habe, als sie bis dahin gewesen war. Die christliche Religion hat vielmehr durch Paulus keine innere Umgestaltung erfahren. Alle die Elemente, welche man bisher als speziell paulinisch und als wesentlich andersartig angesehen hat, sind entweder bereits vor Paulus in der chriftlichen Gemeinde vorhanden gewesen, oder Paulus hat nur deutlicher ausgestaltet, was vor ihm unentwickelt schon da war. Daber hatte die ältere Gemeinde keine Beranlaffung, in solchen Lehren des Paulus Neuerung oder Umbildung zu erblicken. Das gilt wieder besonders von der Geiftund Sakramentslehre, auch von der Christologie. Ich glaube den Nachweis erbracht zu haben, daß Paulus nicht anders eingereiht werden kann als in den Zusammenhang der urchriftlichen Glaubensvorstellungen.

Nun hat aber bennoch ohne Frage Paulus seine Eigenart, nicht nur in theologischer Hinsicht, sondern auch in seinem Glauben. In theologischer Hinsicht ist er der erste Christ gewesen, welcher gewisse Begriffe, ja man kann auch sagen gewisse dogmatische Sätze herausgearbeitet hat. Daher hätte man erwarten sollen, daß die

christliche Theologie sich auf dies Fundament stellen und von hier aus weiterbauen würde. Ebenso ist die Christusinnigkeit des paulinischen Glaubens eine so tiese, daß die folgenden Generationen gleichfalls hätten Veranlassung nehmen können, an ihr das eigene Glaubenslicht zu entzünden und zu nähren.

Allein weder das Eine noch das Andere ist geschehen. Die Rirche schon des nachapostolischen Zeitalters hat Paulus, wie das ja allgemein anerkannt ist, als Ganzen beiseite gestellt, obwohl sie ihn kannte.

Bereits innerhalb des Neuen Testaments werden Entwicklungslinien deutlich, welche dem paulinischen Christusverständnis nicht
parallel laufen. Die eine ist die Vorstellung des Christentums als
neues Geseh, welche wir im Jakobusbrief und in etwas anderer
Plusprägung auch im Matthäusevangelium sinden. Während
Paulus in der Nachfolge Jesu den Standpunkt vertrat, daß der
Christ in der inneren Verbindung mit Christus, im Getriebenwerden
vom Geist, keines Gesehes bedürfe, liegt im Verständnis des
Christentums als neues Geseh wiederum die Möglichkeit einer
Veräußerlichung und damit eines Rückfalls in das Judentum, der
auch bereits in der nachapostolischen Zeit einzusehen beginnt. Zeigt
doch 1. Tim. 1, 8 ff., daß auch in paulinischen Gemeinden es notwendig wurde, sich mit solchen Strömungen auseinanderzusehen,
und daß die Praxis des kirchlichen Lebens es mit sich brachte, daß
man auf der vollen paulinischen Söhe nicht stehen blieb.

Das führt zum Zweiten, der Ausbildung des Kirchenbegriffs. Bereits in der Zeit der Pastoralbriefe und auch in paulinischen Gemeinden gewinnt die Kirche eine solche Bedeutung, daß sie schon 1. Tim. 3, 16 Säule und Sit der Wahrheit heißt. Die christlichen Gemeinden hatten Veranlassung, nach einer sesten Lehrautorität auszuschauen. Diese wurde die Kirche. Sie wurde die Trägerin und der Hort der reinen Lehre. Nach dieser Richtung sührte der eigentliche Paulinismus nicht. In dem Maße aber, als das Vedürfnis nach sesten Lehrautorität hervortrat, gewannen die älteren Upostel Paulus gegenüber an Vedeutung, und so kommen wir zum dritten maßgebenden Faktor.

Man wollte wissen, was Jesus getan und gelehrt hatte, man griff auf die evangelische Überlieferung zurück. Deren Bürgen aber waren die jerusalemischen Apostel, nicht Paulus, in dessen Briefen diese Überlieferung gestissentlich in den Hintergrund gestellt erschien. Es entstand, wenn auch in langsamem Werdegang, ein neutestamentslicher Kanon, in den zwar auch bald die paulinischen Briefe aufgenommen wurden, an dessen Spise aber unbestritten die vier Evangelien standen.

Neben die evangelische und sodann neutestamentliche Überlieferung aber trat für die kirchliche Lehre eine weitere Autorität. Das war das Alte Testament. Auch für Paulus war ja das Alte Testament Seilige Schrift gewesen, aber seine Stellung zu ihm konnte leicht als eine gebrochene erscheinen, während es jest in weitem Maße und zum Teil in einer der Willkür freien Spielraum lassenden allegorischen Ausdeutung zur Begründung kirchlicher Ordnungen verwendet wurde. Man vergaß dabei, daß es nicht zum wenigsten Paulus gewesen war, welcher das Alte Testament sür die Anwendung gerade auch auf die Seidenkirche erobert hatte.

Die gottesdienstlichen Ordnungen der chriftlichen Rirche schon in der apostolischen Zeit waren gebildet in starker Unlehnung an die jüdischen Synagogengottesdienste. Es scheint, daß davon auch die kultischen Ordnungen, welche Paulus in den heidenchriftlichen Gemeinden traf, im großen und ganzen keine Ausnahme gemacht haben. Schriftverlefung, Auslegung, Ermahnung und Gebete sind ja überall auch in den chriftlichen Gottesdiensten von Anfang an die festen Bestandteile. Wirken diese judischen Einflusse doch bis auf Clemente der chriftlichen Gebete und den aaronitischen Segen noch bis auf die heutige Zeit nach. Alls nun die junge driffliche Rirche sich der Notwendigkeit gegenübergestellt sah, ihre kirchlichen und kultischen Ordnungen weiter auszugestalten, lag es wiederum nahe, auf das judische Vorbild zuruckzugreifen. Das tritt befonders deutlich in der Ratechumenenunterweisung der ältesten Rirche zutage. Denn die ersten Rapitel der Didache verraten einen starken Ginfluß bes jüdischen Proselntenkatechismus auf die christliche Taufunter= weisung.

Auf die Ausbildung der kirchlichen Ümter ist gleichfalls die jüdische Spnagogenverfassung nicht ohne Einfluß gewesen. Der bald in der Rirche zutage tretende Zug zur Ausbildung einer Sierarchie hat eine Wurzel gleichfalls im Judentum. Ferner erinnert der Gedanke der Tradition, der Überlieserung, deren Träger die Apostel waren, von Generation zu Generation, nicht minder der bald aufkommende Gedanke der apostolischen Sukzession an die Traditionen und Ordnungen des Nabbinismus.

Auch was den Sauptinhalt der christlichen Lehre betrifft, so zeigt sich seit dem nachapostolischen Zeitalter eine gewisse Annäherung an die jüdische Religiosität. Eine moralistische Betrachtung greift um sich. Das ewige Leben ist Ziel des irdischen Christenlebens, zunächst ebenso wie im Evangelium. Es wird aber verstanden als Lohn und Vergeltung für das irdische Leben. Der Mensch erwirbt es in der Sauptsache durch das eigene Tun in einem sittlich reinen irdischen Wandel. An dem ethischen Monotheismus hält man sest, auch der Vorsehungsglaube hat Vedeutung. Aber der tiese Gottesglaube des Paulus, der Glaube, daß der allmächtige und gnadenreiche Gott alles Seil im Menschen wirtt, auch über alles menschliche Verstehen hinaus, ist verloren gegangen.

Das Judenchristentum im nationalen Sinne spielt in dieser Zeit keine bedeutsame Rolle mehr in der christlichen Kirche. Die Judenchristen sind zum Teil bereits auf dem Wege zur Sekte. Die Rirche ist ganz überwiegend Beidenkirche geworden. Es ist charakteristisch, daß Justin!) von einer Gruppe von Christen jüdischen Ursprungs aussagt, sie seien bereit, "mit den Christen" zusammenzuleben (συξην τοις Χριστιανοις). Und doch hat gerade in dieser Epoche, wie aus dem eben Ausgesührten ersichtlich ist, jüdischer Geist einen tiesen und weitreichenden Einsluß auf die junge christliche Religion gewonnen. Schristen wie die des römischen Clemens und der Hirt des Hermas lesen sich, als ob sie zwar von Christen verfaßt seien, die aber ties in jüdischen Ausschauungen stehen, von Christen, die aus dem Judentum hervorgegangen waren.

Dazu kommt noch ein Weiteres. Seit dem alten Bretschneider bat die theologische Wissenschaft darauf achten gelernt, daß das

<sup>1)</sup> Dialogus 47.

vierte Evangelium auch Auseinandersetzung mit der Täufersette sein will. Dies Problem ist nach der Erschließung der mandäischen Quellen in einen fehr viel größeren religionsgeschichtlichen Busammenhang gerückt. Es tun sich jest Derspektiven auf, von denen unfre neutestamentlichen Quellen nichts ahnen ließen. Die Stellung des vierten Evangeliums zum Judentum hat bis jest der theologischen Wissenschaft geradezu Rätsel aufgegeben. kommen wir nunmehr mit Silfe ber mandaischen Quellen etwas weiter. Wie dem aber auch sei, der Apostel Johannes hat sich um die Wende des erften und zweiten driftlichen Sahrhunderts veranlaßt gesehen, die Wahrheit des Evangeliums gegen eine aus dem Judentum hervorgewachsene Gekte zu verteidigen. Und zwar war die Front, gegen die er zu kämpfen hatte, eine andere als die des Apostels Paulus. Dabei fann außer Betracht bleiben, daß der Mandäismus gegen das Judentum schroff feindlich eingestellt war. Wir steben also auch bier im Angesichte eines Rampfes und einer Auseinandersetzung zwischen Chriftentum und Judentum. wird aber auch, worauf mich auch mein Rollege E. Seeberg aufmerkfam macht, Ignatius, ber uns gleichfalls bisber gewiffe Rätfel aufgegeben bat, in diese Beleuchtung zu stellen sein.

Alles dies hat zusammengewirkt, daß vom nachapostolischen Zeitalter an Paulus zurücktritt und die christliche Kirche sich stark auf die Autorität der Zwölfapostel stückt. Nur in der Sakramentslehre hat Paulus stärker eingewirkt. Mußte doch in Auseinandersehung mit den orientalischen und hellenistischen Mysterienreligionen der Erlösungsgedanke auch im Christentum stärker herausgearbeitet werden. Für diese theologischen Gedanken boten aber Paulus und Iohannes Anknüpfungen.

Sogar die Rirchen, die Paulus gegründet hatte, haben ihm mit Undank gelohnt. Im zweiten Jahrhundert hat der Bischof Dionysius von Rorinth die korinthische Gemeinde als eine Gründung des Paulus und des Petrus bezeichnet, trop 1. Ror. 4, 15. Und in dem Osterstreit, den Rleinasien gegen Rom um die in seinen Gemeinden herrschende Tradition kämpste, bezieht sich Polykrates von Ephesus auf Philippus und Iohannes, des Paulus aber wird nicht Erwähnung getan.

Es bedurfte des Wiedererwachens der christlichen Glaubenselemente, aus denen Paulus seine eigentliche Kraft gezogen hatte,
um dem Apostel die ihm gebührende Stellung in der christlichen Theologie wiederzugeben. Das ist aber im vollen Sinne doch erst in der Reformation, durch Luther, geschehen. Ist Petrus der Säulenapostel der katholischen Kirche, so wurzelt die evangelische Rirche tief im paulinischen Glauben.

## Nachtrag zur paulinischen Albendmahlslehre S.335ff. 366ff.

m Druck habe ich noch nicht benuten können S. Liesmann, Messe und Serrenmahl. Eine Studie zur Geschichte der Liturgie, Bonn 1926, und R. Völker, Mysterium und Agape. Die gemeinsamen Mahlzeiten in der alten Kirche, Gotha 1927. Bei der Bedeutsamkeit des Abendmahlsproblems nehme ich aber noch nachträglich Bezug auf diese beiden Schriften, auch auf die zweitgenannte, obwohl ihr eigentliches Interesse den urchristlichen Agapen zugewendet ist.

Die in dem Artikel "Abendmahl, IV. Liturgiegeschichtlich," in Religion in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl. 1926, nur skizzierte Sprothese Liegmanns ist in der Schrift "Messe und Abendmahl" ausgeführt und begründet. Danach unterscheidet er im urchristlichen Abendmahl zwei Grundtwen. Der erste ist der Jerusalemer Tow. Die Gemeinde schloß sich, nachdem sie erfahren hatte, daß der Serr wirklich lebe, als judische "Chabura" zum gemeinsamen Mahl um den Meister. "Man setzte die alte "Tischaemeinschaft" (noivwvia). die unter dem ,historischen' Jesus begonnen hatte, mit dem erhöhten fort. Einer aus der Runde sprach für ihn den Brotsegen, dann brach er das Brot und verteilte es; und das Mahl hub an: Einfach waren die Speisen; man trank Wasser, ganz felten wohl einmal Wein — auf jenen Wanderungen durchs Land hatte man vom Meifter gelernt, sich zu begnügen. Bald, das glaubte die Gemeinde mit elementarer Rraft, würde er wiederkommen in den Wolken des Himmels wie Daniels Menschensohn, und das messianische Reich auf Erden errichten. Dieser Glaube macht fröhlich, mit Jauchzen' wurde das Mahl gefeiert, und als Antwort auf das Maranatha'. ,tomm, Berr Jefu' des Vorbeters klang das Sofianna der Tafelrunde dem Ersehnten entgegen." Un diesen Rern fetten sich, jum

Teil aus unjüdischem, hellenistischem Empfinden heraus weitere Vorftellungen an, wie die des Opfers. In der Folge wurde dem Opfer sühnende Kraft zugeschrieben und die Elemente als heilige Speise pneumatischer Urt betrachtet, die im Genießenden Unverweslichteit, Unsterblichkeit, ewiges Leben wirkte (S. 249 ff.).

Neben diesem Typus steht schon in früher Zeit ein zweiter, aus den Briesen des Paulus zu gewinnender, der auf eine alte, auch dem Markusevangelium vorliegende Überlieserung zurückgreift. Danach ist das Herrenmahl Wiederholung der letzten, mit dem Herrn gemeinsamen Mahlzeit und Gedächtnisseier des Todes Christi, mit Brotbrechen am Anfang, Weinbecher am Ende als den Vildern von Leib und Blut Christi. Auch dieser Feier ist das eschatologische Moment eigentümlich. Die Gemeinde verkündet mit dem Tode zugleich die Auferstehung und die nahe Parusie des Herrn. Auch dies Mahl erfährt frühzeitig Weiterbildungen. Es wird Analogon hellenistischer Gedächtnismahle an große Tote, aber auch als Opfermahl empfunden, in dessen Elementen himmlische Kräfte wohnen. Die Gläubigen genießen den Leib des Herrn und werden dadurch ein Leib mit dem Herrn und untereinander. Es entsteht das Corpus mystieum der Gemeinde (S. 251 f.).

Völker stimmt mit Liehmann hinsichtlich der Entstehung des christlichen Abendmahls in dem wichtigen Punkte überein, daß es seinen Ausgang vom jüdischen Mahl genommen und seinen sakramentalen Charakter erst durch das Sinzutreten von hellenistischempstischen Erwägungen erhalten habe. Aber in einem anderen, nicht minder wichtigen Punkte weicht er ab. Völker hält die Abhängigskeit des Seidenapostels von der Überlieferung der Urgemeinde in den Quellen für begründet.

Völker seinerseits konstruiert folgendermaßen. Die Urgemeinde hat das von den Jüngern Jesu in Erinnerung an das letzte Zussammensein mit dem Meister begangene Mahl als ständige Einrichtung übernommen. Es rückte bald in den Mittelpunkt des kultischen Lebens. Die religiösen Unschauungen über den Tod des Meisters wurden mit dem Herrenmahl in Verbindung gebracht. Die Gemeinde suchte es als die kultische Feier des neuen Bundes zu begreifen. Es wurden die jüdischen Vorstellungen von Opfer

und Gemeinschaft, im driftlichen Sinne umgedeutet, auf das Abendmahl übertragen (S. 49 f.).

Paulus hält als Überlieferung der jerusalemischen Urgemeinde folgende Momente sest, 1. Verknüpfung des Herrenmahls mit den chiliastischen Erwartungen, 2. das Herrenmahl wird zur Erinnerung an den Tod des Meisters begangen, sowie 3. als kultische Feier des Justandekommens des Neuen Bundes. Aber ähnlich wie Ließmann läßt er für die schöpferische Selbständigkeit des Heidenapostels einen weiten Spielraum. Denn 1. Vrot und Wein werden nunmehr als geistige Speise und geistiger Trank verstanden, 2. sie bewirken die Gemeinschaft der Teilnehmer untereinander, 3. durch den Genuß von Vrot und Wein treten die Teilnehmer auch mit Christus selbst in Gemeinschaft. Das Herrenmahl wird zum Sakrament (S. 78 sf.).

Alus welchen Gründen ich die Anschauung nicht für richtig halten kann, daß das Abendmahl den sakramentalen Charakter erst durch das Sinzutreten von hellenistisch-mystischen Elementen erhalten habe, brauche ich nicht noch einmal auszuführen. Richtig wird von beiden Gelehrten der Ausgang des Verständnisses vom jüdischen Mahl genommen. Im großen und ganzen wird man Liehmann zustimmen müssen, daß dem Abschiedsmahl der Passahmahlcharakter abzusprechen ist. Auf die Frage, ob die Agapen ursprünglich mit der Eucharistie verbunden gewesen und erst später verselbständigt worden sind — so Liehmann — oder ob das Herrenmahl von allem Alnsang an nicht im Rahmen einer vollen Mahlzeit begangen worden ist, und die Agapen unabhängig hiervon erst in der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts aufgekommen sind — so Völker — brauche ich nicht einzugehen. Ich halte aber auch nach Völkers Ausstührungen die erste Alussauung für die geschichtlich wahrscheinliche.

In den eingehenden Untersuchungen Ließmanns über das urchristliche Abendmahl sind mehrsach Urteile ausgesprochen, denen auch ich zustimme. Mit Freude sehe ich, daß auch Ließmann den Lukastext für die Gewinnung der Vorstellung von der ursprünglichen Feier des Abendmahls ausschließt. Auch er hält also den von R. L. Schmidt gemachten Versuch für versehlt. Zweitens darf man mit Vefriedigung feststellen, wie hoch jest auch in den theologischen Kreisen, denen Ließmann angehört, der historische Wert der Apostels

geschichte über die älteste jerusalemische Gemeinde eingeschäßt wird. Baut Ließmann doch sogar auf dort gebrauchten Ausdrücken wie "Brotbrechen" weitgehende geschichtliche Konstruktionen auf. Auch Ließmann hält danach die Überlieferungen Apg. 2 für geschichtlich sehr wertvoll. Drittens ist zu begrüßen die Anerkennung, daß Markus und Paulus in ihrer Abendmahlsüberlieferung auf einer gemeinsamen Tradition sußen. Viertens darf man sich solcher Arteile freuen wie: "Die Überlieferung von Jesu letztem Mahl und dem dabei gesprochenen Todesgleichnis ist als gegebene Tatsache einer historisch zuverlässigen Tradition anzuerkennen. Sie gehört zu den alten Quadern, aus denen der Bau der Passionsgeschichte zusammengesügt wurde" (S. 253).

Ilm so schmerzlicher ist es mir, daß ich die bereits S. 338 ff. ausgesprochene Ablehnung der Gesamthypothese Liehmanns in vollem Umfange aufrecht erhalten muß, weil sie in starkem Widerspruch zu der urchristlichen Überlieferung steht. Auch jest noch erscheint mir der angebliche "Jerusalemer Typ" des urchriftlichen Gemeinschaftsmahles als ein Phantasiegebilde, herausgesponnen aus dem Ausdruck "Brotbrechen" Apg. 2, 42. Bei diefer Sypothese sest sich Liegmann mit sich selbst in Widerspruch, indem auch er bei diesem Gemeinschaftsmahl das Trinken (Wasser oder Wein) nicht ausschließt, obwohl er sich darauf versteift, daß das Brotbrechen nicht nur Benennung a parte potiore ift. Auch dies Mahl war ein wirkliches Mahl mit Effen und Trinken. Ob man dabei, wie Liemmann es tut, awischen Wasser und Wein unterscheiden muß, erscheint mir sehr fraglich. Denn es ist nicht erwiesen, daß die Gemeinschaft der Jünger eine societas pauperum war. "Brothrechen" ist bereits ein geprägter Terminus, ber nicht aus Stellen wie Apg. 2, 42; 20, 11 allein erklärt werden kann, fondern den wir in einen weiteren Busammenbana einzureiben baben. Liekmann beruft sich für seine Auffassung auch auf weitere, spätere Spuren, wie in den Rlementinen, den Petrusatten und anderen Überlieferungen, wo es sich wirklich nur um Brechen von Brot handle. Allein Analogien aus späteren Jahrhunderten fonnen wirkliche Varallelen fein, brauchen es aber nicht zu fein, hier um so weniger, als Liegmann felbft innerhalb gerade der erften Jahrzehnte und Jahrhunderte der chriftlichen Kirche eine sehr reiche Entwicklung in diesen urchristlichen Bräuchen annimmt. Methodisch richtiger ist es jedenfalls, die geschichtlichen Analogien in den nächstliegenden Zeiten zu suchen. Da bietet aber Apg. 27, 35 eine Parallele. Paulus ermutigt die durch den Seessturm verzagte Schiffsmannschaft, es werde ihnen kein Haar gekrümmt werden. Er nimmt darauf ein Brot, spricht darüber das Dankgebet zu Gott vor allen, bricht das Brot und fängt an zu essen. Da nahmen auch die andern Speise zu sich. Um eine Albendmahlsseier handelt es sich hier nicht, wohl aber um eine religiöse Handlung des Apostels in Verbindung mit einer Mahlzeit. Solches religiöse Tun hat danach schon das damalige Judentum bezw. Christentum gekannt.

Run ist ohne Frage auch in den Klementinischen Homilien und in den Petrusakten der Ausdruck "Brotbrechen" ein aus dem Urchriftentum ererbter Terminus, ober, auf die Sache gesehen, er brückt ein Sandeln aus, welches spätere Zeiten aus dem Urchriftentum herübergenommen haben. Diese Burzel aufzudecken ift die eigentliche Aufgabe. Diese Wurzel erblicke ich aber, wie bereits S. 338 ff. ausgeführt worden ift, in einem charakteristischen Sandeln Jesu selbst. In der Abendmahlsüberlieferung bei Matthäus, Markus, Lukas und Vaulus wird das Brechen des Brotes ausbrücklich erwähnt, in den Speisungsgeschichten wird es hervorgehoben, wie auch Luk. 24, 30. In Luk. 24, 35 wird ausgesprochen, daß die Emmausjünger Jesus an dem Brechen des Brotes erkannt haben. Daber liegt es sehr nabe anzunehmen, daß das spezifische Gemeinschaftsmahl der Jünger Jesu nach seinem Tode mit dem Terminus "Brotbrechen" bezeichnet worden ist. Nach urchriftlicher Überlieferung ift dies Gemeinschaftsmahl aber eben das Abendmahl gewesen, bei dem Jesus auch in eindrucksvoller Beise "das Brot brach", wobei er in das damals gebrochene Brot auch noch einen befonderen Segen legte. Man konnte danach dies Mahl auch als "Brotbrechen" bezeichnen, auch wenn dabei Wein getrunken wurde. So ift der Alusdruck Alpg. 20, 11 gebraucht, wo es sich um die Feier bes Albendmahls handelt. Auch Apg. 2, 42, vielleicht auch 2, 46 ist vom Abendmahl die Rede.

Sind diese Überlegungen berechtigt, so schwebt ein Gemeinschaftsmahl der urchristlichen Jünger nach Art des Jerusalemer Typs, wie Ließmann es annimmt, in der Luft. Wir haben in der urchristlichen Überlieserung keine Sandhabe dafür, daß es so verlausen sei, wie es Ließmann schildert, insbesondere, daß die Gemeinde geglaubt habe, Jesus sei im Geiste bei ihnen, daß er als Daniels Menschensohn in den Wolken des Simmels wiederkommen werde und daß die Gemeinde in diesem Glauben das Mahl mit Jauchzen geseiert habe. Ebensowenig gibt die Überlieserung der Apostelgeschichte irgendeinen Anhalt, einen solchen Entwicklungsgang des angeblichen Jerusalemer Typs zu statuieren, wie es durch Ließmann geschieht.

Auch in einem weiteren Punkt weicht die Sypothese von der neutestamentlichen Überlieferung ab. Denn nach Ließmann soll Paulus seinen Albendmahlstyp nach Rorinth bei der Gründung der Gemeinde gebracht haben, und dann soll von judenchristlicher Seite der Jerusalemer Typ in die Gemeinde hineingetragen worden sein. Dagegen wende sich Paulus 1. Ror. 11. Ließmann wirft sich selber ein, daß Paulus in diesem Falle sich aber deutlicher ausdrücken müßte. Sehr richtig, denn gegen judenchristliche Beeinträchtigung seiner Verkündigung hat Paulus anderwärts sehr deutliche Ausdrücke zu sinden verstanden. Aber Paulus sagt ja 1. Ror. 11 selber, weshalb er auf die Abendmahlsüberlieferung von neuem zurückgreift. Es ist unter einem Teil der korinthischen Christen in der Feier des urchristlichen Gemeinschaftsmahles eine Völlerei eingetreten, die sich mit dem Ernst der Feier nicht vertrug. Das ist also eine ganz andere Vegründung.

Ferner aber, und hier ist entscheidender Widerspruch gegen Liehmann einzulegen, die vorgetragene Sypothese verträgt sich nicht mit der seierlichen Versicherung des Paulus, er habe hinsichtlich des Albendmahls in Rorinth geordnet, was er von seiten des Serrn überkommen habe. Die exegetische Deutung Liehmanns, daß ihm die Erzählung vom letten Mahle Sesu aus der Gemeindetradition zugeslossen sein, daß ihm aber das wesentliche Verständnis dieser Geschichte der Serr selbst geoffenbart habe, ist unmöglich. Es ist mehr als gequält, das nagelasov and rov uvglov in dieser Weise auszulegen. Wo wäre im Vereich des ganzen Neuen Testaments

eine Offenbarung Christi nachzuweisen analog der von Liehmann behaupteten. Chriftus babe dem Apostel auf folche Weise mitgeteilt, daß das lette Mabl Jesu mit den Jüngern das Vorbild des Serrenmahls der Gemeinde sei und zum Gedächtnis Jesu immer wiederholt werden muffe (S. 255). Paulus will vielmehr fagen, nein, Paulus sagt vielmehr deutlich, daß Sandlung und Deutung ihm aus der Urgemeinde überliefert worden fei. Bare von Jerusalem aus jest ein anderer Abendmahlstup der Gemeinde empfohlen oder in diefelbe eingeführt worden, so hätte Paulus allerdings ganz anders geschrieben, als er es gefan hat. Er hätte nimmermehr zugegeben, daß an geschichtlichen Tatsachen des Lebens Jesu und an beiligen Ordnungen, die Jesus selbst getroffen hatte und beren Tatbestand er festgestellt hatte, etwas geändert würde, auch wenn von jerusalemischen Christen der Versuch gemacht worden wäre. Ist er doch sogar ohne solche feste historische Unterlage in Antiochien gegen Petrus so schroff aufgetreten, wie Gal. 2, 11 ff. berichtet.

Es ift zu bedauern, daß Lietmann nicht dem auch von ihm ausgesprochenen richtigen Gedanken nachgegangen ist, daß Markus und Paulus im Abendmahl auf einer gleichen Überlieferung fußen. Falls nicht christologische Anschauungen, die ja aber nicht historischen Charakter tragen, hindernd in den Weg treten würden, wäre dann wohl auch für Lietmann die Anschauung erschwinglich, daß es mit der geschichtlichen Überlieferung vom urchristlichen Abendmahl nicht so schlecht bestellt ist und nicht so viele Entwicklungsstadien anzunehmen sind, als vielsach behauptet wird und auch Lietmann selbst behauptet. Sier urteilt Völker zutreffender, wenn er die Abhängigkeit des Paulus im Abendmahl von der Überlieferung der Urzgemeinde nicht preisgeben will.

## Sachregister

Ubendmahl 335 ff., 366 ff., 589, 618 ff. Ügppten

Zukunftsweissagungen 439 ff.

Alexander der Große und die Diadochen 484 ff.

Altkatholische Rirche Entstehung 23, 606 ff.

Altefte Gemeinbe

Wahrheitsbedürfnis 16, Gemeinfames der judenchristlichen u. heidenchristlichen Richtung 23, Urteil über das Kreuz Christi 258 ff.

Antichrift 392f.

Upostelamt

Berufung dazu 219, und Geistver-leihung 220 ff.

Upostelgeschichte

Zuverlässigkeit ihrer Überlieferungen 285 ff., 621 f.

Ustralleib 594

Auferstehungsleib Stofflichkeit 318f., 589 ff.

Babhlonien

Seils- und Unheilszeiten 448 ff., Ominaliteratur 457 f., traditionelles Herrscherideal 459 f.

Bergpredigt

Erfüllbarkeit ihrer Forderungen 236f. Brotbrechen 338 ff, 621 f.

Buddha 475ff.

Chriftentum

und griechisches Element 29 f., hat antike Vorstellungselemente aufgenommen 74, lehrt nicht Vergottung des Menschen 75, Verschiedenheit Feine, Paulus. von den Mysterienreligionen 77 ff., eschatologische Predigt 388 f., Botschaft vom neuen Üvn 501

Christliche Lebensführung abgeleitet vom Vorbild Christi 322ff.

Chriftusbild

des Paulus ähnlich dem der Evangelien 407 ff.

Chriftusglaube

der ältesten Gemeinde 240 ff., 606, des ersten Petrusbriefes 242 f., des Jakobusbriefes 243, des Sebräerbriefes 243 f., der Apokalppse 244 ff., des Johannesevangeliums und des ersten Johannesbriefes 247 f., des Paulus 248 ff.

Chriffustult 600.

Chriftusmyftit 202, 559ff.

Dualismus

der platonische 594

Endvollendung 393ff.

Erlösererwartungen zeitgeschichtliche 438 ff.

Eschatologie 379 ff., 388 ff. Mutterboden derfelben 105, engerer und weiterer Vegriff 140 f.

Evangelium

nicht rein eschatologisch 151. Es gibt nur ein Evangelium 402 f. 599

Formgeschichtliche Methode 598

Geiftesgaben 300f.

Glaube

Zukunfts- und Gegenwartsglaube 379 ff.

40

Gottebenbildlichkeit des Menschen 235 f.

Gottesverkündigung ber ältesten Christenheit 207 f., 225sff., bes Judentums 226 f., ber griechischen Religion 227 ff., Jesu 230 ff., Gottes Sünderliebe 233 ff., Vatername Gottes 234, Gottes Reaktion gegen die Sünde 237

Hegel und die neutestamentliche Forschung 13 ff.

Seiliger Geist 264 ff.
Reale, transzendente göttliche Macht 266, AT. lich - jüdische Verheißung des Geistes 211 f., 271 ff., urchristliche Erfahrung vom Geist 273 ff., 277 ff., Veurteilung der Geisteswirkungen 278 ff., und das Wort 293, und Glaube 293 f., Rennzeichen des Anbruchs des neuen Aons 208, Ronstituierendes Element der Person Jesu 299, Substantialität des Geistes 79, 143 f., 317 f., 590 ff., Die Kraft der Erfüllung des Willens Jesu und Gottes 279 ff.

Seilsgewißheit 382 f. Seilsplan Gottes 256, 550 ff.

Verusalemische Gemeinde und Seidenmission 211 ff.

Jesus

über das Judentum erhaben 29, 515, Seine Auferstehung und religionsgeschichtliche Parallelen 104, Kyriosworstellung bereits vorpaulinisch 1265, 602, Jesuskult 199 f., 594 ff., 603 ff., weltweite Bedeutung 201, fordert Glauben an seine Person 202, Bollender der AL.lichen Verheitzung 209, seine Gottesverkündigung 230, seine Geeintheit mit Gott 231, seine Aussfagen über seine Person 254, 263 f.,

und der leidende Gottesknecht 263 f., feine Begabung mit dem Seiligen Beift 267 ff., seine Verheißung bes Beiftes 162 f., 270 f., und die Wirfungen des Geistes 279 ff., Versöhner auch der Geistermächte 391, Eindruck seiner Lebensführung auf die Jünger 319 ff., seine Beilandsidee 504 ff., feine Ethik ohne nationale Beschränkung 507. Stellung zum Kultus 603, Rampf gegen das Satansreich 506, hat Taufe und Abendmahl geordnet 358 ff., 507 f., Erzeugung durch den Geist 509, Zweisprachig 513 ff., und die zeitgenössischen Erlösererwartungen 611 f.

Indien

Die Buddhalegende 475 ff.

Ifrael

Israelitisch-jüdische Seilandserwartung 470 ff., Verwandtschaft der eschatologischen Erwartungen mit der der Umwelt 473 f., Der leidende Gottesknecht 474 f.

Judentum

und hellenistische und orientalische Einslüsse 135 f., 480 ff., 505 ff., Einfluß im nachapostolischen Zeitalter 612 ff.

Jüdisches Volt

Seilandserwartung 510 f., Stellung innerhalb der antiken Völkerwelt 511 ff., Einflüsse griechischer Vildung 512 ff.

Rirche 332 ff., 552 ff.

Rult und Kultus 197 ff., 594 ff.

Rultgeschichtliche Methobe 597 ff.

Rhriosglaube

auch im palästinischen Judentum 515, 600 ff., vorpaulinisch 126 f.

Mandäismus 128 ff., 508, 616. Meffias

im Judentum und Urchristentum 391f.

Mithrasliturgie 69 ff.

Mnsterientulte

Ihr Einfluß auf das älteste Christentum 68, Einfluß auf Paulus 72 ff.

Nachapostolisches Zeitalter jüdische Einflüsse 612 ff.

Neues Teftament eine große Einheit 6, und das altgriechische Dogma 7, Zuverlässigkeit feiner Überlieferung 16

Noachische Gebote 219

#### Paulus

Feste theologische Gedankengänge 20, Bekehrung 18,. 30 f., 34 ff., 107 f., 569 f., Zeitnähe zu Jesus 29, 432 ff., Nicht Christ der zweiten Generation 65, 225, Christologie fußt auf der Gestalt des historischen Jesus 106, Jesu Erdenleben für ihn nicht Episode 113 f., Christuserfahrung nicht individuell, sondern allgemeingültig 36 f., Christuserfahrung nicht hellenistisch 37 f., 53, Entwirft nicht ein ins Riesenhafte gesteigertes Ibealbild von Jesus 51, Seine Ethik Nachfolge Christi 326 ff., Theologie nicht zwiespältig 50, Stellung zur Beidenmission 214, anfangs nicht Judenmissionar 217 f., Missionsprazis 216, jüdisches Bewußtsein 215 f., Prärogative des Judentums 214 f., 218 f., Rollekte unter den Beidenchriften 216, Nicht von der Rultfrömmigkeit aus zu verstehen 127 f., 594 ff., Welt- und Zukunftsbild nicht widerspruchsvoll 136, 147 f., Nicht weltabgewandt 141, Nicht Eudämonist 141, Nicht rein eschatologische Theologie 154f., Glaubens- Römischer Raiser 486 ff.

begriff 204 f., 572 f., Gottesglaube 239 f., 520 ff., 573 ff., Christusglaube 248 ff., Reine Dorologie Christi 76. Geistlehre 290 ff., 516 f., Zusammenhang mit jüdischen Pneumavorstellungen 310 ff., Die Formel "in Christus" u. ä. 562ff., 579ff., 585ff., Feststehende Grundlinien seines Glaubens 59, 533 ff., Stellung zum Geset 518 ff., 536 ff., der Pharisäer 523 ff., Rechtfertigungslehre 21 f., 517 f., 540 ff., Beilsplan Gottes 550 ff., Lebensideal 571 f., Eschatologie 554 ff., Verhältnis zu Judentum und Griechentum 103, Verhältnis zum Sellenismus 123 f., 523 ff., Sakramentslehre nicht durch Musterien beeinflußt 54 f., Verhältnis zur Philosophie 526 ff., Berhältnis zur Mystif 559 ff., Rultverehrung Christi 594 ff., was Rirche ist 552 ff., römischer Bürger 527 f., Originalität 6, 515, gehört in die Dogmengeschichte 608 ff., gehört als Ganzer der kirchlichen Orthodoxie 437

#### Derfien

Zarathustrareligion 461 ff., Mithra 466 ff., Einfluß der iranischen Weltbetrachtung 467 ff.

Pfingstgeschichte 210f., 275f., 284ff.

Pharifäismus

zur Zeit Jesu und des Paulus 529 ff.

Oneuma

und Substanz 79, 143f., 317f., 590ff., Die Vorstellung bei Paulus nicht hellenistisch 79 f., 516

#### Reich Gottes

präsentischer Begriff 384 ff., und zutünftiger Uon 389 f., seine Aufrichtung auf Erden 208

40\*

Sakramente 335 ff., 589 und kultische Bräuche der Mysterienveligionen 79 ff., und Auferstehungsleib 92, 589 ff., und Christentum 358, Stiftungen Christi selbst 358 ff., 507 f., und Luther 363, und Mystevienstimmung im Judentum 365 f.

Sibyllinische Bücher 182 f.
Sotervorstellung 515

Sünde

Urteil der ältesten Gemeinde über sie 256 ff.

Taufbekenntnis 372 ff. Taufe 335 ff., 341 ff., 589 auf Chriftus 342 ff., 376 f., des Johannes 364, 1. Kor. 15, 29 nicht magisch 85 f., nicht ex opere operato wirksam 354 f., sakramental 355 ff., und Glaube 356 f., Geisttaufe 360 f.

Universalapostolat der Zwölf 212f., des Paulus 213

Universalismus
bes Christentums 16, 18, 209 ff., 611 f.
Urapostel

Stellung zur Seidenmission 211 ff. Urchristliche Predigt

ihr Inhalt 207 f.

Urchriftliche Gemeinde das Gemeinsame ihrer Anschauungen 15, Taufunterweisung 260 f., Erfahrung des Geistes 277 ff.

Vergil, 4. Efloge 487 ff. Verföhnung 255 ff.

Weltheiland
Urchristliche Erwartung 501 ff.
Wiedergeburt
Fester Bestandteil des Evangeliums
105 f.
Wiederkunft Christi 385 ff.

3 arathustra 461 ff., 475, 491 3 wischenzustand 387 f., 554 ff. Stellenregister

|                     | ~ .14.    |                                       |         |                                | ~ . I 4 . |
|---------------------|-----------|---------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------|
| Matth. 10, 19 f.    | Geite 222 | 91ha 10 2 ff                          | Geite   | 2 On 2 10 E                    | Seite     |
| Matth. 11, 25 ff.   | 588       | Upg. 19, 2 ff.                        |         |                                | 91 f.     |
|                     | 223       | 21pg. 20, 11                          | 622     | 2. Rov. 4, 5 f.                | 569       |
| Matth. 12, 28       |           | Upg. 22, 17 ff.                       | 422 f.  | 2. Ror. 4, 10 f.               | 592       |
| Matth. 16, 17       | 222       | Upg. 22, 3                            | 417     |                                | 13 ff.    |
| Matth. 18, 23—35    |           | Alpg. 26, 1 ff.                       | 417     |                                | 93 f.     |
| Matth. 20, 1—16     | 234       | Upg. 27, 35                           | 622     | 2. Ror. 5, 15 ff.              | 217.      |
| Matth. 28, 18 ff.   | 359 f.    | 98öm. 1, 2 ff.                        | 222     | 574 f. 5                       |           |
| Luf. 7, 36—50       | 236       | Röm. 1, 3 f.                          | 251     | 2. Ror. 5, 16 404. 4           |           |
| Lut. 15, 1—7        | 234       | Röm. 4, 17 ff.                        | 579     | 2. Ror. 11, 4                  | 252       |
| Luf. 15, 11—32      | 234       | Nöm. 5, 15                            | 250     | Gal. 1, 1                      | 221       |
| Lut. 18, 13         | 233       | Röm. 6, 2ff. 348ff.                   | 577f.   |                                | 04 ff.    |
| Lut. 19, 10         | 233       | Röm. 8, 2                             | 302     |                                | 21 ff.    |
| Lut. 22, 15—20      | 336 ff.   | Röm. 8, 3                             | 251     | Gal. 1, 16 217. 223.           |           |
| Lut. 24, 26 ff.     | 238       | Röm. 8, 9 ff.                         | 590 f.  |                                | 20 f.     |
| Lut. 24, 30. 35 339 |           | Röm. 8, 9—11                          | 580     | Gal. 2, 7 ff.                  | 213       |
| Lut. 24, 49         | 220       | Röm. 8, 13                            | 581 f.  | Gal. 2, 11—21                  | 217       |
| ~ ±1, ±0            | 220       | Röm. 8, 29 f.                         | 578     |                                | 17 f.     |
| 30h. 1, 1-5         | 247       | Röm. 9, 1 ff.                         | 216     |                                | 16 f.     |
| 3oh. 1, 1—18        | 248       | Röm. 14, 17                           | 582 f.  |                                | 56 f.     |
| 3oh. 1, 33          | 223       |                                       | 411 f.  |                                | 75 ff.    |
| 3oh. 3, 34          | 223       | Röm. 14, 23                           | 330     | Gal. 3, 27                     | 351       |
| 30h. 6, 51 ff.      | 371 f.    | 1. Ror. 1, 2                          | 601     | Gal. 5, 16 ff.                 | 581       |
| 3oh. 19, 35         | 248       | 1. Ror. 5, 7                          | 239     | Out: 0, 10   -                 | 501       |
| 3oh. 20, 30 f.      | 247       |                                       | 1. 583  | Eph. 2, 5 ff.                  | 578       |
|                     | 220       | 1. Ror. 9, 16 f.                      | 218     | 05 f. 15 0 0 00                | 251       |
| Upg. 1, 4           | 220       | 1. Ror. 9, 20 f.                      | 72      | Phil. 2, 6 ff.                 | 251       |
| Upg. 2, 14—36       | 241       |                                       | 351 ff. | Rol. 2, 11 f. 350.             | 578       |
|                     | 21. 223   |                                       | 8. 367  | · '                            | 592       |
| Upg. 2, 36          | 220       |                                       | 367 ff. | •                              |           |
| Apg. 2, 38          | 344 f.    | 1. Rov. 11, 23 94                     |         | Tit. 3, 5 ff. 221.             | 351       |
| Apg. 2, 40          | 259       |                                       | 623 f.  | Sebr. 2, 3 ff.                 | 277       |
| Alpg. 2, 42. 46     | 338       |                                       | 88      | Sebr. 9, 18—28                 | 262       |
|                     | 38. 259   | 1. Ror. 11, 24 f.                     |         | 3)601. 9, 10-20                | 202       |
| Upg. 4, 12          | 259       | 1. Ror. 12, 1—3                       | 280 f.  | 1. Detr. 1, 2. 12. 2           | 76 f.     |
| Upg. 4, 28          | 241       | 1. Ror. 12, 13 350.                   |         | 1. Petr. 2, 4 ff.              | 353       |
| Upg. 5, 31          | 259       |                                       | 3. 330  |                                | 60 f.     |
| Alpg. 8, 32 f.      | 238       | 1. Ror. 15, 3 ff.                     | 436 f.  | 1. Petr. 3, 18                 | 261       |
| Upg. 9, 26 ff.      | 422 ff.   | 1. Ror. 15, 21 f.                     | 250     |                                | 46 ff.    |
| Upg. 10, 38         | 241       |                                       | f. 352  |                                |           |
| Upg. 11, 16         | 220       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 8, 251  |                                | 62 ff.    |
| Apg. 19, 1 ff.      | 377       | 2. Ror. 3, 17                         | 299 f.  | 1. $30\mathfrak{h}$ . $4, 1-3$ | 281 f.    |
|                     |           |                                       |         |                                |           |

- Von Prof. D. Dr. Paul Feine sind ferner erschienen:
- Das gesetzesfreie Evangelium des Paulus nach seinem Werdegang dargestellt. Leipzig 1899, J. C. Hinrichs.
- Der Römerbrief, eine exegetische Studie. Göttingen 1903, Vandenhoeck und Ruprecht.
- Evangelium, Rrieg und Weltfrieden. Leipzig 1915, A. Deichert.
- Die Abfassung des Philipperbriefes in Ephesus. Gütersloh 1916, C. Bertelsmann.
- Die Gegenwart und das Ende der Dinge. 3. Aufl. Leipzig 1919, A. Deichert.
- Das Leben nach dem Tode. 2. Aufl. Leipzig 1919, A. Deichert.
- 3ur Reform des Studiums der Theologie. Leipzig 1920, 3. C. Hinrichs.
- Die Religion des Neuen Testaments. Leipzig 1921, Quelle und Meper.
- Theologie des Neuen Testaments. 4. Ausl. Leipzig 1922, J. C. Hinrichs.
- Einleitung in das Neue Testament. 3. Aufl. Leipzig 1923, Quelle und Meyer.
- Die Gestalt des apostolischen Glaubensbekenntnisses in der Zeit des Neuen Testaments. Leipzig 1925, Dörffling u. Franke.

# Paulusstudien

## 1. Reihe der neutestamentlichen Forschungen

Herausgeber D. Schmit, Münster.

- Heft 1: Der Freiheitsgedanke bei Epiktet und das Freiheitszeugnis des Paulus. Ein religionsgeschichte licher Bergleich von D. Schmit. 1923. Preis 2 M.
- Heft 2: Die Christusgemeinschaft des Paulus im Lichte seines Genetivgebrauchs. Bon D. Schmit. 1924. Breis 6 M.
- Heft 3: Die Gefangenschaft des Paulus in Ephesus und das Itinerar des Timotheus. Untersuchungen zur Chronologie des Paulus und der Paulusbriefe. Bon W. Michaelis. 1925. Preis 6 M.
- Heft 4: Die Bedeutung des Wortes bei Paulus. Bon D. Schmig. 1926. Breis 1,40 M.

Als zweite Reihe erschien: 1. Heft: Herr ist Jesus. Herkunft und Bedeutung des urchristlichen Kyriosbekenntnisses (W. Foerster). Preis 7 M. 2. Heft: Der Gemeindegedanke im ersten Petrusbriese. Ein Beitrag zur Struktur des urchristlichen Kirchenbegriffs (Th. Spörri). Preis geb. 11 M.



C. Bertelsmann

Verlag in Gütersloh.

## D. fr. Büchsel

# Der Gesst Bottes im Neuen Testament

516 S. 1926. Preis geb. 16 M.

Der Anfang des Jahrhunderts hat die zusammenfassende Bearbeitung des Ertrags von Jahrzehnten emsiger Forschung in einer Anzahl glänzender Werke der "Neutestamentlichen Theologie" gebracht. scheint wieder die Zeit der Einzeluntersuchungen gekommen. Der Stoff ist neu im Fluß. können das Verlangen nach Uberschau und Gesamt= betrachtung nicht verleugnen. So kann eine Monographie um so mehr unsere Anteilnahme fordern, je mehr ihr Gegenstand ihr erlaubt, auf das Ganze ihr Licht zu werfen. Bom "Geist Gottes" ber muß die Frömmigkeit als Geiftfrömmigkeit, muß die Offenbarung als Gottes lebendige Selbstoffenbarung, als Durchbruch von Geisteswirklichkeit Licht empfangen. So wird in diesem Buch der neutestamentliche Glaube als Ganzes aus enticheidendem Gedanken, aus entscheidendem Erlebnis heraus anschaulich-lebendig. Es kann seiner Aufnahme um so mehr sicher sein, als es mit breitester Anlage ben großen Borzug einer sehr flüssigen, lesbaren, schönen Darstellung verbindet. . . . Mein Dank an das Buch ist der Wunsch, daß es bei den Freunden theologischer Bibelforschung und in der wissenschaftlichen Verhandlung die wohlverdiente Be-Weber, Bonn. achtung finde.



C. Bertelsmann

Verlag in Gütersloh.





BS 2505 F4 Feine, Paul, 1859-1933.

Der Apostel Paulus; das Ringen um das geschichtliche Verständnis des Paulus.
Gütersloh, C. Bertelsmann, 1927.

viii, 628p. 25cm. (Beiträge zur Förderung christlicher Theologie, II, 12)

1. Paul, Saint, apostle. I. Title.

335681

CCSC/mmb

